

# SAMMLUNG INDOGERMANISCHER LEHRBÜCHER

UNTER MITWIRKUNG VON

PROF. DR. E. BERNEKES, PROF. DR. CARL BUCK, PROF. DR. MIKKOLA, PROF. DR. F. SOMMER, PROF. DR. W. STREITBERG, PROF. DR. A. THUMB, PROF. DR. A. WALDE UND PROF. DR. J. ZUBATÝ

HERAUSGEGEBEN VON

DR. HERMAN HIRT

a. o. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT LEIPZIG

I. REIHE: GRAMMATIKEN

1. BAND:

HANDBUCH DES SANSKRIT MIT TEXTEN UND GLOSSAR

I. TEIL: GRAMMATIK



## HANDBUCH

DES

## SANSKRIT

MIT TEXTEN UND GLOSSAR



EINE EINFÜHRUNG IN DAS
SPRACHWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM
DES ALTINDISCHEN

VON

DR. ALBERT THUMB

a. o. PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MARBURG

I. TEIL: GRAMMATIK



בממממממממ HEIDELBERG 1905 במממממממממממממממממממממ CARL WINTER'S UNIVERSITÄTSBUCHHANDLUNG



Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, werden vorbehalten.



### Vorwort.

Das Bedürfnis nach einem Hülfsmittel der Sanskritstudien, wie ich es hier zu bieten versuche, braucht nicht erst nachgewiesen zu werden. Während mehrere treffliche Werke das historische Verständnis des Griechischen und Lateinischen vermitteln, begnügen sich die vorhandenen Lehrbücher des Sanskrit mit der deskriptiven Darstellung der Sprache, ohne sich im mindesten um das historische Studium des Altindischen zu kümmern. Und doch ist das Interesse der meisten Philologen, welche sich mit dem Sanskrit bekannt machen, allein bedingt durch die Bedeutung, welche jene Sprache für das Studium der übrigen indogerm. Sprachen noch immer besitzt, obwohl das Ai. aus seiner zentralen Stellung im Kreis der indogerm. Sprachwissenschaft gerückt worden ist. Damit es nicht noch mehr zur Seite geschoben werde, muß das Studium des Sanskrit mit den verwandten Sprachen in enge Verbindung gebracht werden. Auch im Interesse der indischen Philologie scheint es mir notwendig, daß sie nicht den Zusammenhang mit der indogerm. Sprachwissenschaft verliere; mag auch die Indologie eine durchaus autonome Wissenschaft sein, so wird sie doch gegenüber der zwar banausischen, aber unvermeidlichen Frage «Cui bono» am besten fahren, wenn sie auf ihre Bedeutung für die europäischen Sprachen hinweisen kann. Mit meinem Buch hoffe ich daher sowohl der Indologie wie den Jüngern der europäischen Philologien einen Dienst zu erweisen. Daß dem ersten Versuch dieser Art noch mancherlei Mängel und Unebenheiten anhaften, dessen bin ich mir selbst

VI Vorwort.

am besten bewußt. Doch habe ich in wiederholten Vorlesungen über Sanskritgrammatik die Erfahrung gemacht, daß die von mir gewählte Darstellungsweise den Bedürfnissen der Studierenden entspricht, daß z. B. auch das, was ich in der Einleitung gebe, nicht nur Interesse erregte, sondern auch aus praktischen Gründen nicht überflüssig ist.

Der Zweck des Buches verlangte, daß ich mir in den Literaturangaben Beschränkung auferlegte; ich habe sie so ausgewählt, daß, wer die behandelten Probleme genauer studieren will, sich mit den angeführten Hinweisen weiterhelfen kann. In sprachgeschichtlichen Fragen war ich bestrebt, in erster Linie dasjenige mitzuteilen, was ich nach dem heutigen Stand der Forschung für gesichert oder wahrscheinlich halte: Unsicheres wurde deutlich gekennzeichnet. Daß mir vor allem Brugmanns Grundriß und Wackernagels Altindische Lautlehre unschätzbare Dienste leisteten, möchte ich dankbar hervorheben. Auf neue Entdeckungen und Hypothesen bin ich nicht ausgegangen, und wenn ich einmal eine neue Erklärung versuchte, so habe ich mich möglichst zurückhaltend ausgedrückt, weil ich dies in einem Lehrbuch für richtiger halte, als unsichere Hypothesen um weitere zu vermehren. Zur sprachgeschichtlichen Erklärung habe ich meist nur das Griechische, Lateinische und Gotische herangezogen und das Griechische seinerseits wieder stärker als die übrigen Sprachen berücksichtigt, weil es aus praktischen und innern Gründen am besten zur Feststellung und Erläuterung der urindogerm. Verhältnisse geeignet ist; die indogerm. Grundformen habe ich nicht durchgehends aufgeführt, teils um dem Benützer des Buches eigene Denkarbeit aufzugeben, teils deshalb, weil sich bei Gleichungen aus verschiedenen Sprachen nicht immer oder doch nur in einem Teil des Wortkörpers einheitliche Grundformen gewinnen lassen.

Die Sprachform, welche in der vorliegenden Grammatik gelehrt wird, ist das Sanskrit, d. h. die durch

Vorwort. VII

die Literatur bezeugte klassische Sprache; Formen der älteren (vedischen, brahmanischen und epischen) Sprache und solche, die nur durch die indischen Grammatiker gelehrt werden, wurden nur aus geschichtlichen Gründen angeführt oder in solchen Fällen, wo die «Regel» nur sehr unvollständig aus den Literaturtexten gewonnen werden kann. Mit der Beschränkung auf das Sanskrit hing es zusammen, daß ich Accentzeichen nur dann setzte. wenn es zum Verständnis der Formen nützlich oder notwendig schien, so z. B. bei den Paradigmen; eine gewisse Willkür war dabei nicht zu vermeiden. Was die Schreibung des Wortauslautes betrifft, so bestimmten mich didaktische Gesichtspunkte, in der Lautlehre zunächst die etymologische, späterhin die Pausaform zu geben; gleiches gilt von meinem Verfahren in der Verwendung von Dēvanāgarī-Schrift und Umschrift. Übrigens bemerke ich, daß sich einigemal Originalschrift und Transskription nicht decken, weil auf diese Weise längere Erläuterungen überflüssig wurden. In der Transskriptionsfrage habe ich mich fast durchweg an Brugmanns Grundriß, fürs Iranische an Bartholomae gehalten; denn ich halte es für das beste, wenn man auf eigene Liebhabereien verzichtet und sich an viel benützte und maßgebende Werke anschließt, um nicht die Verwirrung zu vermehren, die gerade für den Außenstehenden unangenehm und schädlich ist.

Daß ich der Grammatik Texte samt Glossar in einem besonderen Bändchen beigebe, verstand sich von selbst, wenn ich dem Lernenden nicht zumuten wollte, daß er sich noch eine weitere Grammatik mit Texten kaufe. Zwischen den Texten und der Grammatik besteht ein enger Zusammenhang: der gesamte Sprachstoff jener ist verarbeitet (wodurch ich auch einige neue Belege in die sprachwissenschaftliche Literatur einzuführen hoffe), und wer sich die besonders unter «Komposition» und «Satzbau» angeführten Beispiele wohl einprägt, wird bei der Lektüre der Texte eine wesentliche Erleichterung finden. Zur Erleichterung für den Anfänger habe ich

ferner im ersten Stück fast durchgehends, in den späteren Stücken immer spärlicher die Trennung der Worte durch einen kleinen senkrechten Strich über der Zeile kenntlich gemacht. Die Anmerkungen sind auf das allernotwendigste beschränkt. Die etymologischen Angaben im Glossar sollen vor allem dazu dienen, die Aneignung des fremden Wortschatzes durch Verknüpfung mit Bekanntem zu erleichtern; einige Wurzeln sind aus etymologischen Gründen aufgenommen, obwohl sie in den Texten selbst nicht vorkommen.

Beim Lesen der Korrekturen haben mich Herr Professor Justi und mein Zuhörer, Herr cand. phil. H. Zimmer, unterstützt, wofür ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank ausspreche. Herr Zimmer hat außerdem in dankenswerter Weise und mit großer Sorgfalt das Wortregister ausgearbeitet. Wenn trotz aller auf die Korrektur verwendeten Arbeit Druckfehler sich eingeschlichen haben, so bedauert das niemand mehr als der Verfasser selbst; Bogen 12—14 wurden aus Versehen gedruckt, bevor sie für druckfertig erklärt worden waren. Ich bitte unter den Berichtigungen besonders S. 212 Z. 11 v. u. und S. 345 Z. 1 zu beachten, weil sie den Sinn der Stellen betreffen.

Marburg, den 23. November 1904.

A. Thumb.



Seite

## Inhalt.

| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1-32   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Kapitel. Übersicht über die wissenschaftliche Literatur. §§ 1—10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
| (§§ 1, 2). b) Idg. Sprachwissenschaft (§§ 3, 4). c) Iranisch (§ 5). d) Indische Sprache (§§ 6—10).  II. Kapitel. Stellung des Sanskrit innerhalb der idg. Sprachen und der nächstverwandten Dialekte. §§ 11—24                                                                                                                                                                                                            | 8      |
| Zweig (§§ 15, 16). Zur Kultur und Geschichte der Inder (§§ 17, 18). Die idg. Sprachen Indiens (§§ 19—24).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| III. Kapitel. Übersicht über die Sanskritliteratur. Die nationalindische und europäische Sanskritforschung. §§ 25-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20     |
| Erster Teil: Lautlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33—144 |
| <ul> <li>IV. Kapitel. Schrift und Aussprache. Der Lautbestand der idg. Grundsprache. §§ 42-58</li> <li>a) Die Schrift (§§ 42-50). b) Die Aussprache. Phonetische Grundbegriffe (§ 51). Die Aussprache des Ai. (§§ 52-54). Accent (§ 55). c) Der Lautbestand der idg. Grundsprache. Methodisches (§§ 56, 57). Lautbestand der idg. Ursprache (§ 58).</li> <li>V. Kapitel. Die Vertretung der idg. Vokale im Ai.</li> </ul> | 33     |
| \$\ \$9-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49     |

|                                                                                           | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VI. Kapitel. Die Nasalen und Liquidae. §§ 78-99.                                          | 58         |
| a) In konsonantischer Funktion (§§ 78-87).                                                |            |
| Cerebralisierung des n (§§ 83, 84). Fortunatovs                                           |            |
| Gesetz (§ 87). b) In sonantischer Funktion                                                |            |
| (§§ 87-99). Der uridg. Bestand (§ 88). Nasalis so-                                        |            |
| nans im Ai. (§§ 89-91). Sonantische Liquida (§§ 92                                        |            |
| -95). Lange sonantische Liquida und Nasal                                                 |            |
| (§§ 96-98). Mittelind. Vertretung des $r$ (§ 99).                                         |            |
| VII. Kapitel. Die Vokalabstufung oder der Ablaut.                                         | <b>F</b> O |
| §§ 100-113 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            | 72         |
| a) Die Verhältnisse der Grundsprache (§§ 100                                              |            |
| —104). Vokalabstufung (§§ 100, 101). Ablautstufen                                         |            |
| (§§ 102, 103). Ablautsystem (§ 104). b) Das ai.                                           |            |
| Ablautsystem (§§ 105113). Theorie der ind.                                                |            |
| Grammatiker (§ 105). Der ai. Ablaut im Verhältnis                                         |            |
| zum idg. (§ 106). I. a-Reihe (§§ 107, 108). II. a-Reihe                                   |            |
| (§ 109). Seltenere Ablautsformen (§§ 110, 111).                                           |            |
| Neubildungen (§ 112). Vrddhi (§ 113).                                                     | 87         |
| VIII. Kapitel. Die Verschlußlaute. §§ 114—145 a) Die Labiale (§§ 114—117). b) Die Dentale | 0.         |
| (§§ 118-122). Entstehung der Cerebrale (§ 122). c) Die                                    |            |
| k-Laute (§§ 123—135). Der Bestand der Grund-                                              |            |
| sprache (§§ 123, 124). "Die palatale Reihe (§§ 125—                                       |            |
| 127). β) Die reinvelare und labiovelare Reihe (§§ 128—                                    |            |
| 133). Das Palatalgesetz (§§ 132, 133). \( \gamma\) Verschiebungen                         |            |
| zwischen der indogerm. palatalen und (labio)velaren                                       |            |
| Reihe (§§ 134, 135). d) Das Aspiratengesetz                                               |            |
| (§§ 136, 137). e) Verbindungen der unter                                                  |            |
| a)-c) behandelten Konsonanten (§§ 138-145).                                               |            |
| IX. Kapitel. Indogermanische Zischlaute und Spiran-                                       |            |
| ten samt ihren Verbindungen. §§ 146-158                                                   | 110        |
| Der s-Laut (§ 146). Cerebralisierung des s (§§ 147, 148).                                 |            |
| Wandel in $\hat{s}$ (§ 149). Idg. ss (§ 150). Idg. $\hat{sk}(h)$ (§ 151).                 |            |
| Verbindung von Palatalen und Gutturalen mit s                                             |            |
| (§§ 152–154), von Labialen und Dentalen mit $s$ (§ 155).                                  |            |
| Sonstige Entstehung des ai. kš (§ 156) und Verbin-                                        |            |
| dungen des $k \tilde{s}$ (§ 157). Idg. $z$ (§ 158).                                       |            |
| X. Kapitel. Die Gesetze des Auslautes. Der Sandhi.                                        |            |
| §§ 159—187                                                                                | 119        |
| Vorbemerkungen (§§ 159, 160). a) Der absolute                                             |            |
| Auslaut im Ai. (§§ 161—165). b) Sandhi (§§ 166                                            |            |
| -187). Begriff desselben (§§ 166-168). α) Vokal-                                          |            |
| verbindungen (§§ 169-173). Einfache Vokale                                                |            |
| (§§ 169—171). Auslautende Diphthonge (§ 172). Unter-                                      |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| bleiben des Sandhi (§ 173). β) Verschlußlaute (§§ 174 —177). γ) Nasale (§§ 178—181). δ) Auslautendes ·s (§§ 182—186). Sandhi im Inlaut (§ 187).  XI. Kapitel. Das ai. Lautsystem in seinem Verhältnis zum uridg. Lautsystem. §§ 188—218                                                                                                                                                                                                | 136       |
| Zweiter Teil: Formenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145-439   |
| Erster Abschnitt. Nomen und Pronomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 - 278 |
| XII. Kapitel. Vorbemerkungen. Stammbildung. §§ 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <del>-224</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 145       |
| Die Bestandteile des flektierten Wortes (§ 219). Stamm und Suffix (§§ 220, 221). Stammabstufung (§§ 222, 223). Übersicht der Stämme (§ 224).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| XIII. Kapitel. Die Kasusbildung und der Gebrauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 474       |
| der Kasus. §§ 225—243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151       |
| \$\$ 244—267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167       |
| I. Deklination: &Stämme. Paradigma deva- und phala- (§§ 244-246). Wortbildung (§§ 247-257). II. Deklination: &Stämme. Paradigma bālā- (§§ 258, 259). Wortbildung (§§ 260-267).                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| XV. Kapitel. $\tilde{t}$ -, $\tilde{u}$ - und Diphthongstämme. §§ 268—297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 182       |
| III. Deklination: ~~ und ~~stämme (§§ 268—281).  a) Maskulina. Paradigma agni- (§ 268), *~satru- (§ 270—272).  b) Feminina. Paradigma mati- und dhēnu- (§§ 273, 274).  c) Neutra. Paradigma vāri- und a*sru- (§§ 275, 276).  d) Adjectiva (§ 277). Wortbildung (§§ 278—281).  IV. Deklination: ~~ und ~~stämme (§§ 282—292).  a) ~~Stämme. Paradigma dēv~~ und dh~~ (§§ 282—286).  Wortbildung (§§ 287, 288).  b) ~~~stämme. Paradigma |           |
| wadha, and hha. (88 289-291) Worthildung (8 292)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| V. Deklination: Diphthongstämme. Paradigma                          |       |
| nāu- und rāi- (§\$ 293, 294), gō- und dyō- (\$\$ 295,               |       |
| 296). Zu einzelnen Kasus (§ 297).                                   |       |
| XVI. Kapitel. r- und n-Stämme. §§ 298-316                           | 203   |
| VI. Deklination: r-Stämme. Paradigma datar- und                     |       |
| pitar- (§§ 298—302). Wortbildung (§ 303).                           |       |
| VII. Deklination: n-Stämme. Paradigma rājan-                        |       |
| und nāman- (§ 304), ātman- und parvan- (§ 305). Un-                 |       |
| regelmäßigkeiten (§§ 306-308). Sprachgeschicht-                     |       |
| liches (§§ 309, 310). Paradigma balin- (§§ 311, 312).               |       |
| Wortbildung (§§ 313—316).                                           |       |
| XVII. Kapitel. VIII. Deklination: Stämme auf Ver-                   |       |
| schluß- und Zischlaute. §§ 317-337                                  | 214   |
| a) Stämme auf einfache Verschlußlaute. Para-                        |       |
| digma vāc- und pād- (§§ 317—319). b) Stämme auf                     |       |
| -anc- (-ac-). Paradigma prānc-, pratyanc-, anvanc-                  |       |
| (§§ 320-322). c) Stämme auf -nt Paradigma                           |       |
| bharant-, dadat- (§§ 323—326). Paradigma dhimant-,                  |       |
| bhagavant- (§§ 327—329). d`s-Stämme. Paradigma                      |       |
| manas, haviš (§§ 330—334). Paradigma gariyas                        |       |
| (§§ 335, 336), pus- (§ 337).                                        |       |
| XVIII. Kapitel. IX. Deklination: Heteroklita.                       |       |
| §§ 338—347                                                          | 233   |
| a) Participium Perfecti auf vās. Paradigma vidvas-,                 |       |
| jagmivas (\$\$ 338, 339). b) Mischung sonstiger                     |       |
| Konsonantstämme (§§ 340-343). c) Mischung                           |       |
| von Vokal- und Konsonantstämmen. Para-                              |       |
| digma asthi- (§ 344), path- (§ 345). Sonstige Wörter (§§ 346, 347). |       |
| XIX. Kapitel. Die Pronomina und die pronominalen                    |       |
| Adjektiva. §§ 348—376                                               | 239   |
| Literatur und Vorbemerkungen (§§ 348—350).                          | 200   |
| a) Personal pronomina (mit Possessivum). aham,                      |       |
| team (§§ 351-353). Reflexivum (§ 354). svayam                       |       |
| (§ 355). Possessiva (§§ 356, 357). b) Demonstra-                    |       |
| tiva. ta- (§§ 358—361), ēna- (§ 362), ayam (§§ 363                  |       |
| —365), asau (§\$ 366—368). c) Relativum (§\$ 369,                   |       |
| 370). d) Interrogativum (§§ 371-374). Indefini-                     |       |
| tum (§ 373). e) Pronominale Ableitungen                             |       |
| und Adjectiva (§§ 375, 376).                                        |       |
| XX. Kapitel. Anhang zur Nominalflexion: Zahlwort,                   |       |
| Komparation, Adverbialbildung. §§ 377-407                           | 258   |
| a) Das Zahlwort (§§ 377-385). Kardinal- und Ordi-                   |       |
| nalzahlen (§§ 377 – 379). Deklination der Zahlen und                |       |
|                                                                     |       |

te

| Sprachgeschichtliches (§§ 380—382). Bruchzahlen (§ 383). Zahladverbien (§ 384). Zahladjektiva und -Substantiva (§ 385). b) Komparation (§§ 386—390). Regelmäßige Komparation (§§ 386—388). Unregel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| mäßige Komparation (§§ 389, 390). c) Adverbialbildung (§§ 391—407). Wesen des Adverbiums (§ 591). Adverbiale Kasusformen (§§ 392—396). Isolierung der Adverbform (§§ 397—400). Adverbialsuffixe (§§ 401—407).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Zweiter Abschnitt. Das Verbum 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-43 |
| XXI. Kapitel. Die verbalen Ausdrucksmittel. §§ 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27   |
| a) Der Formenbestand. Augment und Reduplikation (§§ 408—416). Literatur (§ 408). Begriff der Konjugation (§ 409). Genera verbi (§ 410, 411). Modus und Tempusstamm (§ 412). Die Tempora (§§ 413, 414). Das Augment (§ 415). Die Reduplikation (§ 416). b) Personalendungen (§§ 417—435). Übersicht (§ 417). System der PE. (§ 418). Aktivendungen (§§ 419—427). Medialendungen (§§ 428—435.) c) Modusbildung (§§ 436—442). Übersicht (§ 436). Optativ (§§ 437, 438). Konjunktiv (§§ 439, 440). Injunktiv (§§ 441, 442).  XXII. Kapitel. Die indogermanischen Grundlagen der ai. Präsensstämme. §§ 443—446.  a) Vorbemerkungen (§§ 443—447). Präsens-, Aoristund Perfektstamm (§ 443). Stammbildende Suffixe (§ 444). Präsensklassen (§ 445). Der thematische Vokal (§ 446). Primäre und abgeleitete Verba (§ 447). b) Die einzelnen Präsensklassen (§§ 448—466).  a) Die ein- oder zweisilbige Wurzel als Präsensstämme, I.—IV. Klasse (§§ 448—452). β) Nasalpräsentia, V.—VII. Klasse (§§ 453—458). γ) Präsensstämme mit Geräuschlauten, VIII.—XII. Klasse (§§ 459—462). δ) Die jo-Präsentia, XII.—XIV. Klasse (§§ 463—466).  XXIII. Kapitel. Die primären Präsensstämme des Sanskrit und ihre Flexion. §§ 467—508 | 30   |
| Sanskrit und ihre Flexion. §§ 467—508<br>Vorbemerkungen. Das System der ind. Gramma-<br>tiker (§ 467). Thematische und athematische Konju-<br>gation (§ 468). a) Erste oder thematische Kon-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31   |

jugation (§§ 469-477). Paradigma bhū- (§ 469). Ai. 1. Klasse (§§ 470-473). Ai. 4. Klasse (§§ 473, 474). Ai. 6. Klasse (§§ 475, 476). Ai. 10. Klasse XIV Inhalt.

(§ 477). b) Zweite oder athematische Konjugation (§§ 478–508). I. Die ai. 2. Klasse (§§ 479–490). Paradigma  $dvi\check{s}$ - (§ 479), duh- (§ 480), i- (§ 481). Besonderheiten im Ablaut (§§ 483–485). han- (§§ 486, 487), as- (§§ 488, 489). Zweisilbige Wurzeln (§ 490). II. Die ai. 3. (reduplizierende) Klasse (§§ 491–497). Paradigma hu- (§ 491). Besonderheiten im Ablaut (§ 494).  $d\bar{a}$ - und  $dh\bar{a}$ - (§ 495). III. a) Die ai. 5. (nu-) Klasse. Paradigma su- (§§ 498, 499). b) Die ai. 8. (u-) Klasse (§§ 500–503), tan- (§ 500), kar- (§§ 502, 503). IV. Die ai. 7. (n-) Klasse (§§ 504–506). V. Die ai. 9. ( $n\bar{a}$ -) Klasse. Paradigma  $kr\bar{a}$ - (§§ 507, 508).

Seite

XXIV. Kapitel. Das Perfektsystem. §§ 509-533...

352

- a) Die idg. Perfektbildung (§§ 509—515). Eigenart des Perfekts (§ 510). Reduplikation (§ 511, 512). Der Wurzelablaut (§§ 513, 514). Formenbestand (§ 515).
- b) Das ai. Perfectum (§§ 516—533). Paradigma kar- und tud- (§§ 516—518). Ursprung des Bindevokals (§ 519). Zur Reduplikation (§§ 520, 521). Besonderheiten des Wurzelablauts (§§ 522, 523). Ablautsstörungen (§ 524). Paradigma nī- (§§ 525, 526), dā- (§§ 527, 528). āha (§ 529). Das Participium Perfecti (§ 530). Das periphrastische Perfekt (§§ 531—533).

XXV. Kapitel. Das Aoristsystem. §§ 534—564... 370 Übersicht (§ 535) und Vorkommen (§ 536).

- a) Starke Aoriste (§§ 537—544). 1. Der Wurzelaorist (§§ 537, 538). Der Passivaorist der 3. S. (§ 539). 2. Der themavokalische Aorist (§§ 540—542). 3. Der reduplizierte Aorist (§§ 542—544).
- b) Sigmatische Aoriste (§§ 545-561). 4. s-Aorist (§§ 545-550). Vermischung des 1. und 4. Aorists (§ 550). 5. iš-Aorist (§§ 551-555). 6. siš-Aorist (§§ 556-558). 7. sa-Aorist (§§ 559-561).
- c) Der Prekativ (§§ 562-564). Bildungsweise (§§ 562, 563). Sprachgeschichtliches (§ 564).

XXVI. Kapitel. Das Futurum. §§ 565—575 . . . . Paradigma (§ 565). Die Wurzelsilbe (§ 566). Bindevokal (§§ 567—569). Unregelmäßige Formen (§ 570). Sprachgeschichtliches (§ 571). Causativa und Denominativa (§ 572). Das periphrastische Futurum (§§ 573, 574). Syntaktisches (§ 575).

388

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| XXVII. Kapitel. Die abgeleiteten Konjugationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| <ol> <li>AXVII. kapitel. Die abgeleiteten Konjugationen. §§ 576-609.</li> <li>Das Passivum (§§ 576-582). Der Präsensstamm (§§ 576-581). Außerpräsentische Formen (§ 582).</li> <li>Das Causativum (§§ 583-593). Der Präsensstamm (§§ 583-585). Besonderheiten des Wurzelvokals (§ 586). p-Causativum (§§ 587, 588). Außerpräsentische Formen (§§ 589-593).</li> <li>Das Intensivum (§§ 594-598). Bildung und Flexion (§§ 594, 595). Die Reduplikation (§ 596). Einschiebung eines 7 (§ 597). Die übrigen Tempora (§ 598).</li> <li>Das Desiderativum (§§ 599-605). Bildungsweise (§ 599). Reduplikation (§ 600). Die Wurzelsilbe (§§ 601, 602). Bindevokal (§ 603). Desiderativ zum Causativum (§ 604). Sonstige Formen (§ 605).</li> <li>Das Denominativum (§§ 606-609). Bildungsweise (§§ 606, 607). Besonderheiten der ā-Stämme</li> </ol> | 394     |
| (§ 608). Sonstige Unregelmäßigkeiten (§ 609).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| XXVIII. Kapitel. Das Verbum infinitum. §§ 610—645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 415     |
| a) Das Participium (§§ 610-628). Übersicht (§§ 610,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110     |
| 611). 1. Die Participien auf -ta- und -na- (§§ 612 —621). Particip auf -ta- (§§ 612—617). Bindevokal (§§ 615, 616). Abgeleitete Verba (§ 617). Particip auf -tavant- (§ 618). Particip auf -ná- (§§ 619, 620). Suppletivformen (§ 621). 2. Gerundiva (§§ 622—628). Übersicht (§ 622). Suffix -ya- (§§ 623—625). Suffix -tya- (§ 626). Suffix -tavya- (§ 627). Suffix -anīya- (§ 628).  b) Infinitiv (§§ 629—634). Wesen des Infinitivs (§§ 629, 630). Der Infinitiv des Sanskrit (§§ 631, 632).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Bindevokal (§ 633). Abgeleitete Verba (§ 634).<br>c) Absolutivum (§§ 635—645). Wesen desselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| (§ 635). Gebrauch (§ 636). Bildungsweise (§ 637). Suffix $\cdot tv\bar{a}$ (§§ 638, 639), bei abgeleiteten Konjugationen (§ 640). Suffix $\cdot ya$ (§§ 641, 642). Suffix $\cdot tya$ (§ 643), bei Kausativen und Denominativen (§ 644). Absolutivum auf $\cdot am$ (§ 645).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Dritter Teil: Compositum und Satzbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440-483 |
| XXIX. Kapitel. Das Compositum. §§ 646-681. Vorbemerkungen (§§ 646-648). a) Verbalkomposita (§§ 649-654). Gliederung (§ 649). Zusammensetzung mit Präpositionen (§ 650), mit Adverbien (§ 651), mit Nomina (§§ 652-654).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 440     |

|                                                          | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| b) Nominal composita (§§ 655-678). Vorbemer-             |       |
| kungen (§§ 655, 656). Einteilung (§ 657). 1. Kopu-       |       |
| lative Composita (§§ 658, 659). 2. Determi-              |       |
| native Composita (§§ 660-669). Einteilung                |       |
| (§ 660). Attributive (§§ 661, 662), kasuelle Bestimmt-   |       |
| heit (§§ 663-665). Unechte Composita (§ 666). Com-       |       |
| posita mit Verbalrektion (§ 667). Adverbiales Vor-       |       |
| derglied (§§ 668, 669). 3. Possessivcomposita            |       |
| (§§ 670-678). Wesen und Ursprung (§ 670). Attri-         |       |
| butive (§§ 671-673), kasuelle Bestimmtheit (§ 674).      |       |
| Präposition oder Adverb als Vorderglied (§§ 675,         |       |
| 676). Flexion des Schlußgliedes (§§ 677, 678).           |       |
| c) Adverbialcomposita (§§ 679-682). Satzeom-             |       |
| posita (§ 682).                                          |       |
| XXX. Kapitel. Die Hülfsmittel des indischen Satzbaues.   |       |
| §§ 683—700                                               | 468   |
| Literatur (§ 683). Charakter des ai. Satzbaues (§§ 684,  |       |
| 685). Wortstellung (§§ 686, 687), der Partikeln (§§ 688, |       |
| 689), im Fragesatz (§ 690). Koordinierende Konjunk-      |       |
| tionen (§ 691). Erweiterungen des einfachen Satzes       |       |
| (§ 692). Das Nominalcompositum im Satzbau (§§ 693        |       |
| -695). Nebensätze (§§ 696, 697). Konjunktional-          |       |
| sätze (§ 698). Oratio obliqua und Konstruktion von       |       |
| iti (§§ 699, 700).                                       |       |
| Indisches Namen- und Sachregister zur Einleitung         | 484   |
| Wortregister                                             | 48    |
| Nachträge und Berichtigungen                             | 502   |
| radionago and Deficilityungen                            | 001   |

## Zur Umschreibung fremder Alphabete.

Der lautliche Wert der für die Schreibung der einzelnen idg. Sprachen und der idg. Grundsprache gewählten Zeichen ergibt sich meist aus den in der Grammatik gegebenen Erläuterungen (vgl. besonders § 51 ff.). Für die Umschrift der einzelnen Sprachen kommt außerdem folgendes in Betracht.

1. Avestisch. Diphthong  $a\bar{e}=a \xi$ ;  $ao=a \varrho$ . Mit hochgestellten kleinen Lettern werden sogenannte 'epenthetische' oder 'anaptyktische', d. h. sekundär entwickelte (nicht silbebildende) Vokale bezeichnet (wie z. B. in  $er^{\varrho}$  oder  $bara^{i}ti$ ).  $\varrho$  ist Nasalvokal.  $nuh=vhv.\ e,\ j=ai.\ e,\ j;\ \gamma$  und  $\delta$  sind zu  $\chi \ (=eh,\ x)$  und  $\varrho$  ( $\vartheta$ ) die entsprechenden tönenden Spiranten.  $\varrho$  ist ein dem  $\varrho$  und  $\varrho$  nahestehender Spirant. — Für das Altpersische ist zu merken, daß der Nasal vor Konsonant (z. B.  $ha^ntiy$ ) im Originalalphabet nicht bezeichnet ist; -iy, -uv im Auslaut haben den Wert von -i, -u.

2. Gotisch. ai ist offenes e ( $\ddot{u}$ ),  $a\dot{u}$  offenes o ( $\mathring{a}$ ). q=qu; b wohl stimmloses u. Über den Wert von  $\gamma$  im Germanischen vgl. 1. b, d (g?) werden im Got. nach Vokalen als Spiranten aus-

gesprochen  $(b, \dot{\sigma}, \gamma)$ .

- 3. Litauisch. Vokale mit 'sind kurz, mit 'oder ~ lang; ~ bezeichnet einen steigend-fallenden Accent; bei den (diphthongischen) Verbindungen von Vokal +i, u, r, l, n, m steht ~ immer auf dem zweiten Bestandteil. (In Wörtern wie wilkas S. 68, 168 und balsas S. 111 ist das ~ über dem l typographisch nicht richtig zum Ausdruck gekommen.)  $\dot{e}$  ist geschlossenes  $\bar{e}$ ;  $y=\bar{\iota}$ ;  $\ddot{e}=i\dot{\varrho}$ :  $\mathring{u}=u\dot{\varrho}$ ; j=i;  $sz=\check{s}$ ; c=ts,  $cz=t\check{s}$ . -i nach Konsonant und vor dunklem Vokal bezeichnet Palatalisierung des Konsonanten.
- 4. Altbulgarisch.  $\check{e}=\bar{e}$ .  $\flat$  ist ein kurzes offenes i;  $\flat$  ein kurzes offenes u (dem  $\flat$  nahestehend); y ist ein  $\ddot{u}$ -artiger (langer) Vokal. e ist nasaliertes e, e nasaliertes e. c=ts,  $\check{c}=t\check{s}$ ,  $ch=\chi$ .

## Verzeichnis der wichtigeren Abkürzungen.

Zu den Büchertiteln und Zeitschriften vgl. Kap. I. Über die Abkürzungen im Worterverzeichnis s. d. Ein \* bedeutet, daß die damit bezeichnete Form nur erschlossen, nicht wirklich belegt ist. Ein schließendes - bedeutet, daß es sich um eine Wurzeloder Stammform handelt. Das Wort Texte oder eine bloße Zahl unmittelbar hinter einem Beispiel verweist auf die Texte des Handbuches (im 2. Teil).

Außerdem sind zu merken:

ab., abulg. = altbulgarisch

aeol. = aeolisch

agr. = altgriechisch ahd. = althochdeutsch

ai. = altindisch

air. = altirisch

alat. = altlateinisch

alban. = albanesisch altav. = altavestisch

altav. = altavestisch

ap., apers. = altpersisch

ar. = arisch

av. = avestisch

 $AV. = Atharva-V\bar{e}da$ 

Br., Brahm. = Brāhmaṇa's

dial. = dialektisch

dor. = dorisch

f. = Femininum got. = gotisch

Gramm. = durch die indischen

Grammatiker bezeugt gr., griech. = griechisch

hom. = homerisch

idg. = indogermanisch

ind. = indisch

iran. = iranisch

kl., klass. = klassisch, d. h. in der klass. Sprache vorkom-

mend

kret. = kretisch

lat. = lateinisch

lit. = litauisch

m. = Masculinum

mi. = mittelindisch

n. = Neutrum

ngr., neugr. = neugriechisch

nhd. = neuhochdeutsch

osk. = oskisch

prakrit. = prakritisch

preuß. = (alt)preußisch

RV. = Rgveda

spätgr. = spätgriechisch

thess. = thessalisch

urar. = ur-arisch

ved. = vedisch

W. = Wurzel.

## Einleitung.

#### I. Kapitel.

### Übersicht über die wissenschaftliche Literatur.

#### a) Allgemeine Sprachwissenschaft und Zeitschriften.

1. Internationale Zeitschrift für allgemeine Sprachwissenschaft. Herausgeg. von F. Techmer. 5 Bde. (und Supplemente).

Leipzig 1884—1890.

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen, herausgeg. von A. Kuhn. Berlin (bezw. Güterslohe) 1852 ff. Von Bd. 23 ab (1877 ff.) unter dem Titel Ztschr. f. vgl. Sprachforschung auf dem Gebiet der indog. Sprachen. Von Bd. 26 ab (1887 ff.) herausgeg. von E. Kuhn und J. Schmidt (zitiert als Kuhns Ztschr. = KZ).

Beiträge zur vergl. Sprachforschung auf dem Gebiet der arischen, keltischen und slavischen Sprachen, herausgeg. von A. Kuhn und A. Schleicher. 8 Bde. Berlin 1858—76.

Beiträge zur Kunde der idg. Sprachen, herausgeg. von A. Bezzenberger. Göttingen 1877 ff. (zitiert als Bezzenbergers Beitr. = BB).

Indogermanische Forschungen. Zeitschrift für idg. Sprachund Altertumskunde. Herausgeg, von K. Brugmann und W. Streitberg. Mit dem Beiblatt: Anzeiger für idg. Sprach- und Altertumskunde. Herausgeg, von W. Streitberg. Straßburg 1892ff. (zitiert als IF, bezw. IF Anz.)

Mémoires de la société de linguistique de Paris. Paris 1868 ff.

The American Journal of Philology. Ed. by B. L. Gildersleeve. Baltimore 1880 ff.

Auf dem Gebiet der orientalischen Sprachen sind zu nennen: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Leipzig 1847 ff. (zitiert ZDMG). (Dazu in zwangloser Folge: Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausgeg. von der DMG. Leipzig 1859 ff.)

Thumb, Altindische Grammatik.

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Herausgeg. von Bühler u. a. Wien 1887 ff. (abgekürzt WZKM).

Journal asiatique ou Recueil de mémoires relatifs à l'histoire [etc.] des peuples orientaux. Publié par la Société Asiatique. Paris.

Journal of the American Oriental Society. New Haven (New York) 1850 ff. (zitiert JAOS).

Ausschließlich der indischen Philologie sind gewidmet:

Indische Studien, Herausgeg, von A. Weber. Berlin (Leipzig) 1850 ff.

The Indian Antiquary, a journal of Oriental research in ar-

chaeology. Bombay.

2. W. Wundt, Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. 1. Bd. Die Sprache. 2 Teile. Leipzig 1900.

B. Delbrück, Grundfragen der Sprachforschung mit Rücksicht

auf Wundts Sprachpsychologie erörtert. Straßburg 1901.

W. Wundt, Sprachgeschichte und Sprachpsychologie mit Rücksicht auf B. Delbrück "Grundlagen der Sprachforschung". Leipzig 1901.

G. v. d. Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig 1891. 2. Aufl. 1901.

H. Paul, Principien der Sprachgeschichte. 3. Aufl. Halle 1898.

B. Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium. Ein Beitrag zur Geschichte und Methodik der vergleichenden Sprachforschung. 3. Aufl. Leipzig 1893.

Whitney καὶ Jolly ἀναγνώσματα περὶ τῶν γενικῶν ἀρχῶν τῆς συγκριτικῆς γλωσσολογίας. Μετερρυθμισμένα εἰς τὴν ἐλληνικὴν ὁπὸ Γ. Ν. Χατζιδάκι. Athen 1898. (Bearbeitung des Buches von Whitney, Die Sprachwissenschaft. Deutsch von Jolly. Leipzig 1874. Die Bearbeitung enthält besonders reiches Belegmaterial aus dem Gebiet der griechischen Sprachgeschichte).

H. Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern. 2. Aufl. 2 Bde. Berlin 1890-1891.

Th. Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

#### b) Indogermanische Sprachwissenschaft.

3. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriß der vergleich. Grammatik der indog. Sprachen. 6 Bde u. Registerband. Straßburg 1886—1900. (Laut-, Wortbildungs- und Flexionslehre von Brugmann, Syntax von Delbrück). Der erste Band (Einleitung

und Lautlehre) in 2. Aufl. (2 Teile). Straßburg 1897 (zitiert als Brugmann, Grundr.)

K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogerm. Sprachen I. (Einleitung und Lautlehre.) Straßburg 1902 (zitiert Brugmann, Kurze vergl. Gramm.).

R. Meringer, Indogerm. Sprachwissenschaft. Leipzig (Samm-

lung Göschen).

- A. Fick, Vergl. Wörterbuch der indog. Sprachen. 4. Aufl. Bearbeitet von A. Bezzenberger, A. Fick und Wh. Stokes. I. Wortschatz der Grundsprache, der arischen und der westeuropäischen Spracheinheit von A. Fick. Göttingen 1890. II. Wortschatz der keltischen Spracheinheit von Wh. Stokes und A. Bezzenberger. 1894.
  - 4. J. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indog.

Sprachen. Weimar 1872.

F. Bechtel, Die Hauptprobleme der indog. Lautlehre seit

Schleicher. Göttingen 1892. F. de Saussure, Mémoires sur le système primitif des voyelles

dans les langues indo-européennes. Leipzig 1879 (Paris 1887).

H. Hübschmann, Das indog. Vokalsystem. Straßburg 1885.

H. Hirt, Der indog. Ablaut, vornehmlich in seinem Verhältnis zur Betonung. Straßburg 1900.

H. Hirt, Der indog. Akzent. Straßburg 1895.

J. Schmidt, Kritik der Sonantentheorie. Weimar 1895.

Chr. Bartholomae, Studien zur indog. Sprachgeschichte. 2 Hefte. Halle 1890—1891 (I. Indogerm. ss, II. Indog. sk und skh. Ai. āsīs > lat. eras.)

H. Osthoff und K. Brugmann, Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiet der indog. Sprachen. 5 Bde. Leipzig 1878—1890.

J. Schmidt, Die Pluralbildungen der indog. Neutra. Weimar

B. Delbrück (und E. Windisch), Syntaktische Forschungen.Bde. Halle 1871—1888.

Über Darstellungen und Arbeiten im Gebiet der Einzelsprachen orientieren die übrigen Teile der vorliegenden Sammlung; eine fortlaufende Bibliographie über das gesamte Gebiet der allgemeinen und indog. Sprachwissenschaft findet sich in den IF (Anz.).

#### e) Iranisch.

5. Grundriß der iranischen Philologie. Herausgeg. von W. Geiger und E. Kuhn. Straßburg 1895 ff. Die Gliederung des Werkes ist folgende: Bd. I. 1. Abschnitt: Sprachgeschichte. 1. Vor-

geschichte der iran. Sprachen. 2. Awestasprache und Altpersisch. Von Chr. Bartholomae. 3. Mittelpersisch. Von C. Salemann. 4. Neupersische Schriftsprache. Von P. Horn. 5. Die Sprache der Afghanen und Balutschen von W. Geiger. Die Sprache der Kurden. Von A. Socin. Kleinere Dialekte und Dialektgruppen. Von W. Geiger.

Bd. II. 2. Abschnitt: 1. Awestaliteratur. Von K. F. Geldner.
2. Die altpersischen Inschriften. Von F. H. Weissbach. 3. Pahlavi Literature. By E. W. West. 4. Das iranische Nationalepos. Von Th. Nöldeke. 5. Neupersische Literatur. Von H. Ethé. 3. Abschnitt: Geschichte und Kultur. 1. Geographie von Iran. Von W. Geiger. 2. Geschichte Irans von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang der Säsäniden. Von F. Justi. 3. Geschichte Irans in islamitischer Zeit. Von P. Horn. 4. Nachweisung einer Auswahl von Karten für die geographischen und geschichtlichen Teile des Grundrisses. Von F. Justi. 5. Die iranische Religion. Von W. Jackson. — Das Werk wird zitiert als Iran. Grundriss.

L. H. Gray, Indo-iranian phonology with special reference to the Middle and New Indo-iranian languages. New York 1902.

Chr. Bartholomae, Handbuch der altiranischen Dialekte. Leipzig 1883.

Ch. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch. Straßburg 1904. F. Spiegel, Die altpersischen Keilinschriften. 2. Aufl. Leipzig 1881.

W. Jackson, An Avesta Grammar in comparison with Sanskrit.I. Stuttgart 1892.

#### d) Indische Sprache (Sanskrit).

- 6. Indische Philologie. a. Über die Fortschritte im gesamten Gebiete der indischen Philologie orientieren: Orientalische Bibliographie. Herausgegeben von L. Scherman (Berlin Reuther und Reichard) und die IF (Anz.).
- b. Grundriß der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde. Herausgeg. von Georg Bühler. Straßburg 1896 ff. Nach dem Tode Bühlers fortgesetzt vou F. Kielhorn (seit 1899). Bisher sind folgende Abschnitte erschienen:
  - Bd. I. Allgemeines und Sprache.
    - 1a. Georg Bühler. Von J. Jolly. 1899.
    - 3b. Die indischen Wörterbücher (Koša). Von *Th. Zacha*riae. 1897.

6. Vedische und Sanskrit-Syntax. Von J. S. Speyer. 1896.

8. Grammatik der Prakrit-Sprachen. Von R. Pischer

1900.

10. Literatur und Sprache der Singhalesen. Von W. Geiger. 1901.

11. Indische Palaeographie. Von G. Bühler. 1896 (mit

17 Tafeln).

Bd. II. Literatur und Geschichte.

- 1b. The Atharvaveda. By M. Bloomfield. 1899.
- 3b. Indian Coins. By E. J. Rapson. 1898.

8. Recht und Sitte. Von J. Jolly. 1896.

Bd. III. Religion, weltliche Wissenschaften und Kunst.

1a. Vedic Mythology. By A. A. Macdonell.

Ritual-Literatur und vedische Opfer und Zauber. Von
 Hillebrandt. 1897.

4. Sąkhya und Yoga. Von R. Garbe. 1896.

- 8. Manual of Indian Buddhism. By H. Kern. 1896.
- 9. Astronomie, Astrologie und Mathematik. Von G. Thibaut. 1899.

10. Medizin. Von J. Jolly. 1902.

Das Werk wird zitiert als Ind. Grundriß.

L. von Schroeder, Indiens Literatur und Cultur in histori-

scher Entwicklung. Leipzig 1887.

7. Grammatische Gesamtdarstellungen. F. Bopp, Ausführliches Lehrgebäude der Sanskrita-Sprache. Berlin 1827. 2. Aufl. u. d. Titel: Grammatica critica linguae sanscritae. Berlin 1832.

F. Bopp, Kritische Grammatik der Sanskrita - Sprache in

kürzerer Fassung. Berlin 1834. 4. Aufl. 1868.

Th. Benfey, Handbuch der Sanskritsprache. I. Vollständige Grammatik. Leipzig 1852. II. (in 2 Teilen) Chrestomathie aus Sanskritwerken mit Glossar. 1853-54.

W. D. Whitney, A Sanskrit Grammar, including both the classical language and the other dialects, of Veda and Brahmana. Leipzig 1879 (Bibliothek indogermanischer Grammatiken. Bd. II.) 3. Aufl. 1896 (nahezu identischer Abdruck der 2. Ausgabe). In deutscher Übersetzung von H. Zimmer. Leipzig 1879. (Zitiert Whitney.)

W. D. Whitney, The roots, verb-forms and primary derivatives of the Sanskrit language. Leipzig 1885; in deutscher Ausgabe von H. Zimmer. (Bibliothek indogerman. Grammatiken.

II. Anhang. 2.)

A. Holtzmann, Grammatisches aus dem Mahabharata. Ein Anhang zu W. D. Whitney's Indischer Grammatik. Leipzig 1884. (Bibliothek indog. Gramm. II. Anhang 1).

Keine dieser Darstellungen behandelt das Sanskrit vom vergleichenden Standpunkt. Die Grammatiken von Bopp und Benfey haben heute im allgemeinen nur historischen Wert, jene wegen der Förderung, die sie der indogerman. Sprachforschung brachte, diese, weil sie sowohl die Lehren der indischen Grammatiker wie die vedische Sprache zum ersten Male in Deutschland umfassend behandelte. Whitney's Grammatik ist von ihrem Erscheinen bis heute das maßgebende Hauptwerk über altindische Sprache ge-

J. Wackernagel, Altindische Grammatik. I. Lautlehre. Göttingen 1896. (Vgl. dazu Bartholomae ZDMG. L, 674—735.) (Zitiert Wackernagel.)

Es ist die erste, groß angelegte Zusammenfassung dessen, was seit den Tagen des Altmeisters Bopp bis heute für die wissenschaftliche Erklärung der altindischen Sprache geleistet worden ist; der Verfasser berücksichtigt daneben eingehend die Lehren der alten indischen Grammatiker. — Für das historische (vergleichende) Verständnis des Sanskrit sind natürlich die § 3.4 angeführten allgemeinen Werke, sowie die monographische Literatur heranzuziehen.

8. Auch die vorhandenen Elementarbücher beschränken sich auf die descriptive Darstellung der Sprache. Bewährte Hilfsmittel sind:

A. F. Stenzler, Elementarbuch der Sanskrit-Sprache. Grammatik, Texte, Wörterbuch. Breslau 1868. 7. Auflage (besorgt von R. Pischel) München 1902.

F. Kielhorn, A grammar of the Sanskrit language. 4. Aufl.

Bombay 1896. (Zitiert Kielhorn.)

blieben. Diesem Buche steht zur Seite

G. Bühler, Leitfaden für den Elementarcursus des Sanskrit. Mit Übungsstücken und zwei Glossaren. Wien 1883. (Sehr gut geeignet zur praktischen Einübung der Sprache, da der Leitfaden auch Stücke zum Übersetzen ins Sanskrit und Vocabelverzeichnisse enthält).

W. Geiger, Elementarbuch der Sanskrit-Sprache. Grammatik,

Lesestücke und Glossar. München 1888.

A. Bergaigne et V. Henry, Manuel pour étudier le Sanscrit védique. Précis de grammaire, chrestomathie, lexique. Paris 1891. (Ein entsprechendes Hilfsmittel fehlt in Deutschland.)

Die angeführten Hilfsmittel enthalten auch meist eine kleine Auswahl von Texten. Am reichhaltigsten ist in dieser Beziehung:

- O. Böhtlingk, Sanskrit-Chrestomathie. Petersburg 1845. 2. gänzlich umgearbeitete Auflage 1877.
- 9. Wörterbücher. Sanskrit-Wörterbuch. Herausgeg, von der kais. Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von O. Böhtlingk und R. Roth. 7 Bände (in 4°). Petersburg 1852—1875. Ein monumentales Werk, grundlegend und bahnbrechend. Wertvolle Ergänzungen dazu bietet das

Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung, bearbeitet von O. Böhtlingk. 7 Teile. Petersburg 1879—1889.

- C. Cappeller, Sanskrit-Wörterbuch, nach den Petersburger Wörterbüchern bearbeitet. Straßburg 1887. (Auch englisch 1891.) Es enthält den Wortschatz von Böhtlingks Chrestomathie (s. § 8) und einigen andern oft gelesenen Sanskritwerken (Nala, Kālidāsa), sowie alle belegbaren Wurzeln und primitiven Wörter von gesicherter Bedeutung und ist ein bequemes Hilfsmittel für den angehenden Sanskritphilologen.
- A. A. Macdonell, A Sanskrit English dictionary, for the use of both scholars and students. London 1892. (Sehr gutes und sehr reichhaltiges Wörterbuch für Anfänger, aber mehr als doppelt so teuer wie Cappeller).
  - H. Grassmann, Wörterbuch zum Rigveda. Leipzig 1873.

E. und J. Leumann, Etymologisches Wörterbuch der Sanskritsprache. Erschienen ist nur der I. Teil (von J. Leumann): Einleitung und Vokale. Straßburg 1893.

C. C. Uhlenbeck, Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der altindischen Sprache. Amsterdam 1898—1899. (Zur Orientierung geeignet, aber nicht ohne Mängel.)

V. Sh. Apte, The Student's English-Sanskrit Dictionary. 2. Aufl. Bombay 1893. (Darin werden auch für ganz moderne Begriffe Sanskritübersetzungen geboten.)

- 10. Monographien. C. C. Uhlenbeck, A Manual of Sanskrit Phonetics. London 1898.
- C. R. Lanman, A statistical account of Noun-inflection in the Veda. JAOS. X (1880) 325-601.
- B. Delbrück, Das altindische Verbum aus den Hymnen des Rg-Veda dargestellt. Halle 1874.
- J. von Negelein, Das Verbalsystem des Atharva-Veda, sprachwissenschaftlich geordnet und dargestellt. Berlin 1898.
  - B. Delbrück, Altindische Syntax = Syntakt. Forsch. V.
  - J. S. Speyer, Sanskrit-Syntax. Leiden 1886.
  - Derselbe, Vedische und Sanskritsyntax. Ind. Grundr. I, 6.

H. Jacobi, Compositum und Nebensatz. Studien über die indogerm. Sprachentwicklung. Bonn 1897.

### II. Kapitel.

Stellung des Sanskrit innerhalb der indog. Sprachen und der nächstverwandten Dialekte.

11. Das Sanskrit, die klassische Sprache des alten Indiens, bildet ein Glied des indogermanischen Sprachstammes, zu welchem folgende Sprachen gehören: 1. das Arische (Indo-iranisch). 2. das Armenische. 3. das Griechische, 4. das Albanesische, 5. das Italische (d. h. das Latein und die oskisch-umbrischen Dialekte). 6. das Keltische. 7. das Germanische. 8. das Baltisch-Slavische. Die einzelnen Zweige des indog, Sprachstammes zerfallen in zahlreiche Mundarten und leben in diesen zum Teil bis zum heutigen Tage fort; die Vergleichung der altindogermanischen Sprachen, deren Verwandtschaft durch F. Bopp, den Begründer der vergleichenden Sprachwissenschaft, erwiesen worden ist, führt auf eine gemeinsame, jedoch mundartlich schon differenzierte, indog. Grundsprache und ein indogerm. Urvolk.

Anmerkung. Die Bezeichnung 'indogermanisch' und 'Indogermanen' ist aus den beiden Namen des indischen und germanischen Sprachzweiges gebildet, welche früher (d. h. bevor die Zugehörigkeit des Keltischen zum indog. Sprachstammerkannt worden ist) für die äußersten Glieder im Westen und Osten gehalten wurden. Wer die Bezeichnung aufgebracht hat, ist nicht festgestellt; sie läßt sich bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts verfolgen, s. G. Meyer IF II 125 ff. Andere Namen wie 'arisch', 'indoeuropaeisch' haben sich in Deutschland nie eingebürgert, werden aber im Ausland gebraucht (Frankreich, England); die Benennungen 'indokeltisch' oder 'japhetitisch', die gelegentlich vorgeschlagen wurden, haben keinen Anklang gefunden.

12. Über die Kultur des idg. Urvolkes gibt die 'linguistische Palaeontologie' Auskunft; sie untersucht den durch Vergleichung der Einzelsprachen rekonstruierten Wortschatz der Grundsprache auf seinen kulturgeschichtlichen Inhalt. Allerdings ist bei diesem Verfahren Vorsicht zu üben, zunächst weil altes Sprachgut entweder ganz oder in einzelnen Sprachen verloren gegangen sein kann; die Möglichkeit des ersten Falles verbietet uns, ohne weiteres Schlüsse ex silentio zu ziehen; im letzteren Falle ist es schwer, Kriterien dafür zu finden, unter welchen Bedingungen ein partiell vorkommendes Wort der Ursprache zugeschrieben werden darf (vgl. z. B. griech. 20184, lat. hordeum, deutsch Gerste, oder ai. raj- 'König', lat. rex, kelt. rīx, oder ai. sahasra- 'tausend', γίλιοι). Nicht einmal die Wörter, die gemeinindogermanisch sind, müssen uridg. sein, da sie - wie dies fortwährend bis zum heutigen Tag geschieht - samt der bezeichneten Sache durch Handel, Verkehr und nachbarliche Berührung nach vollzogener Trennung sich allmählich verbreiten konnten. So sind ja z. B. Kulturwörter wie Meter, Kaffee, Thee gemeineuropäisch geworden, obwohl sie der allerjüngsten Kulturentwicklung Europas angehören. Endlich ist auch die uridg. Bedeutung eines Wortes (besonders in seiner kulturellen Verwendung) nicht immer mit Sicherheit festzustellen (vgl. ai. aritra- 'Ruder' gegenüber apo-Tooy, lat. aratrum 'Pflug'). Daher ist auf die Zeit, wo man sich der linguistisch-urgeschichtlichen Forschung rückhaltlos anvertraute, eine solche des kritischen Zweifels gefolgt, indem man die methodischen Grundlagen prüfte (s. u. Kretschmer). Doch ist eine völlige Ablehnung der linguistischen Methode der Praehistorie ebenso verfehlt wie ihre einseitige Schätzung: die linguistische Forschung ist mit der praehistorischen und kulturgeschichtlichen zu verbinden.

Literatur: O. Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte. Jena 1883. 2. Aufl. 1890. Krek, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. 2. Aufl. Graz 1887. P. v. Bradke, Über Methode und Ergebnisse der arischen Altertumswissenschaft. Gießen 1890. P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen 1896 (Kapitel I—III). H. Hirt, Sprachwissenschaft und Geschichte. N. Jahrb. f. d. klass. Altertum I (1898) 485 ff. O. Schrader, Reallexikon der indog. Altertumskunde. Straßburg 1901. (Die Vorrede gibt eine kritische Erörterung der Methode.)

13. Für die Urgeschichte jedes idg. Einzelvolkes ist

am wichtigsten die Frage nach der Urheimat der Indogermanen. Vgl. darüber (außer Schrader, Sprachvergleichung und Urgeschichte<sup>2</sup> 111ff. 615ff.) S. Reinach, L'origine des Aryens. Histoire d'une controverse. Paris 1892. Kretschmer, Einleitung 57 ff. Schrader, Reallexikon 878 ff. M. Much, Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung. Berlin 1902 und zuletzt Kossinna, Zeitschr. f. Ethnol. 34 (1903) 161 ff. Bis in die 70 er Jahre herrschte die Ansicht, daß Asien (das Gebiet des Hindukusch oder die nördlich davon gelegenen Teile) die Heimat der Indogermanen gewesen sei (Pictet, Schleicher, V. Hehn u. a.). Den ersten Zweifeln, welche schon 1848 der belgische Geologe d'Omalius d'Halloy, 1851 der englische Sprachforscher Latham äußerte, folgte erst um die 70er Jahre ein Umschwung der Meinungen, indem man die Urheimat der Indogermanen nach Europa verlegte (Benfey, Whitney, F. Müller, Penka, Spiegel, Schrader u. a.). In neuester Zeit hat nur J. Schmidt, Die Urheimat der Indogermanen und das europäische Zahlsystem (Abhandl. d. Berl. Akad. 1890) die asiatische Herkunft der Indogermanen mit neuen, jedoch nicht überzeugenden Gründen zu stützen versucht (vgl. dazu Hirt IF I 464 ff.). Über die engere Begrenzung der Urheimat innerhalb Europas ist jedoch keine Einigung erzielt: so wird z. B. sowohl das Gebiet der Ostsee wie Südrußland dafür in Anspruch genommen. Es fragt sich, ob es mit den heutigen Mitteln der Wissenschaft überhaupt möglich ist, ein kleineres geographisches Gebiet abzugrenzen, in welchem ein nach Sprache, Rasse und Kultur einheitliches Urvolk der Indogermanen gesessen hat. Mit Sicherheit läßt sich nur ein ältestes Verbreitungsgebiet der Indogermanen bestimmen: es erstreckte sich etwa vom nordöstlichen Frankreich durch Mittel- und Ost-Europa bis in die Steppen am Jaxartes. Die Kulturformen waren auf diesem weiten Gebiet nicht einheitlich; es gab gewiß neben der Lebensführung von Nomaden (im Osten) einen primitiven Ackerbau.

14. Die Vorfahren der einzelnen indog. Völker scheinen in ähnlicher Weise zu einander gelagert gewesen zu sein, wie heute, d. h. etwa in folgender Weise:

Germanen Slaven

Kelten Albanesen Armenier Arier Italiker Griechen

Die Anschauung, daß einige dieser Stämme, wie die Germanen und Slaven ('Nordeuropäische Indogermanen') oder die Griechen und Italiker ('Graeko-Italiker'), nach der Trennung eine Zeitlang eine engere Einheit bildeten, ist heute aufgegeben; nur von einer 'italokeltischen' Einheit kann mit einiger Wahrscheinlichkeit gesprochen werden.

Abgesehen von dieser letzten Gruppe gibt es keine sprachlichen Kriterien (d. h. partiellen Übereinstimmungen), welche die Heraushebung einzelner Gruppen rechtfertigen. Vgl. J. Schmidt, Die Verwandtschaftsverhältnisse der indog. Sprachen. Weimar 1872. Brugmann, Techmers Zeitschr. I 226 ff. Delbrück, Einl. 131ff. Kretschmer, Einl. 93ff. So bilden zwar das Arische, Slavische, Albanesische und Armenische als die sog. satem-Sprachen gegenüber den übrigen, d. h. den centum-Sprachen eine gewisse sprachliche Einheit (s. § 123 f.), aber andererseits sind z. B. Iranisch (West-Arisch), Albanesisch und Slavisch durch die gleiche Behandlung der Mediae aspiratae bh u. s. w. (s. § 117. 121. 131), Arisch und Griechisch durch die gleiche Vertretung der Nasalis sonans (§ 88. 89), Iranisch und Griechisch (teilweise auch Albanesisch) durch die Verhauchung des anlautenden s (§ 146) verbunden.

15. Der arische Zweig des indog. Sprachstammes bildet demnach mit keinem andern Zweig desselben eine engere Gruppe. Dagegen ist eine länger

dauernde Sprach- und Kulturgemeinschaft der beiden Glieder des Arischen erwiesen. Diese beiden Glieder sind das Altindische (Ostarisch) und das Altiranische (Westarisch); das letztere ist durch die Sprache der altpersischen Keilinschriften (altpersisch) und des Avesta (avestisch) bekannt. 1 Iranisch und Altindisch zeigen eine solche Masse übereinstimmender Züge, daß wir annehmen müssen, daß die Vorfahren der Inder und Iranier eine Zeitlang ein Volk gebildet haben und zwar vermutlich in Iran, wohin das arische Urvolk von Norden her gewandert ist. Vgl. Schrader, Sprachvergl. u. Urgesch.<sup>2</sup> 87 ff. F. Spiegel, Die arische Periode und ihre Zustände. Leipzig 1887. Pizzi, Paralleli indo-iranici. Giorn. della società asiatica ital. VII (1893) 197-242 (lexikalische Zusammenstellung). Der Wortschatz zeigt auf Schritt und Tritt gemeinsame Benennungen und zwar in den verschiedensten Kulturgebieten.

So ist in beiden Sprachzweigen der Stammesname arya-, apers. ariya, av. airyō 'Arier' üblich; vgl. ferner folgende Beispiele: hiranya-, av. zaranya- 'Gold'; vykša 'Baum' av. varəšō 'Wald'; meša- av. maešō 'Widder', matsya- av. masyō 'Fisch', kšīra- neupers. šīr 'Milch'; hasta- apers. dasta, av. zastō 'Hand'; kšētra- 'Grundbesitz, Feld' av. šōi;rəm 'Flur'; sēnā av. haena ap. hainā 'Heer', samaraņa ap. hamarana av. hamərəna- 'Kampf', ṛšṭi- ap. av. aršti- 'Speer'; kšatra- ap. xšatra-, av. xša;rəm 'Herrschaft'. Bemerkenswert sind besonders die Wortgleichungen in Religion und Mythus, wie z. B. yajña- av. yasna 'Opfer', hōtar av. zaotar 'Opferpriester', atharvan- av. āṣrava 'Feuerpriester', asura- 'Herr, Gott' ap. aura mazdā av. ahurō mazdî 'Ormuzd', sōma- av. haoma 'Soma' (eine göttlich verehrte Pflanze, bezw. ein Trank aus deren Saft), Mitra-

<sup>1</sup> Der Avesta umfaßt die heiligen Schriften der Zoroaster-(Zara)nuštra-)Religion. In ihrer gegenwärtigen Gestalt reicht diese Sammlung in die Zeit der Sassaniden, wenngleich die Texte selbst älter sind. Als älteste Bestandteile heben sich daraus einige Hymnen  $(g\bar{a})$ is) ab, deren Sprache man als altavestisch bezeichnet. — Die altpersischen Keilinschriften gehören den Achaemenidenkönigen an.

- ap. Mi] ra Name eines Gottes, ferner Yama- Sohn des Vivasvantav. Yima Sohn des Vivanhå und andere mythische Namen. Daß die gegensätzliche Entwicklung einiger Begriffe, wie besonders dēva- 'Gott' av. daeva 'böser Dämon', Indra- Name eines (hohen) Gottes av. iñdra (oder añdra) Name eines Dämon, auf einen alten politischen und religiösen Zwiespalt des arischen Urvolkes hinweise, läßt sich nicht aufrecht erhalten. Über die religiösen Beziehungen von Veda and Avesta vgl. H. Oldenberg, Die Religion des Veda S. 26 f. Der gemeinsame Wortschatz der arischen Spracheinheit ist zusammengestellt bei Fick, Vergl. Wörterb. 4 I 155—342 (vgl. dazu Bartholomae ZDMG XLVIII 504—531!).
- 16. Auchin der lautlichen und grammatischen Form zeigt das Altindische bemerkenswerte Übereinstimmungen mit dem Iranischen. So steht der indog. Buntheit des Vokalismus (ă ĕ ŏ) der eine Vokal ă im Arischen gegenüber (s. § 62 ff.); das 'Schwa indogermanicum' ist durch i vertreten (§ 68); die Velarlaute wurden in gleicher Weise palatalisiert (§ 132); s wird nach i, u gleich behandelt (§ 147). In der Deklination des Substantivs, in der Pronominalflexion, in der Stamm- und Formenbildung des Verbums begegnen auf Schritt und Tritt gemeinsame Züge; wenn auch in vielen Fällen nur gemeinsame Bewahrung altindog. Bildungen vorliegt, so erweist doch die große Zahl solcher Übereinstimmungen eine Periode der Sprachgemeinschaft, die längere Zeit nach der Trennung von den übrigen Indogermanen fortdauerte. Die engen Beziehungen zwischen Iranisch und Indisch werden am besten durch die Tatsache illustriert, daß ganze Sätze des Avesta unter Berücksichtigung der Lautgesetze Wort für Wort in die Sprache der vedischen Hymnen umgeschrieben werden können. Vgl. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 1f.
- 17. Zur Kultur der Inder. Die arischen Inder sind jedenfalls von Nordwesten her, also durch das Kabultal, in Indien eingewandert. Einen terminus ante quem bietet die Fixierung der Zeit des Rgveda (darüber s. § 27);

während des Zeitraums, in welchem die Hymnen des Rgveda entstanden sind, haben sich die Arier über das Penjab ausgebreitet und scheinen erst am Ende dieser Epoche bis zum Ganges (Gangā) vorgedrungen zu sein.

Über die Kultur dieser Zeit vgl. H. Zimmer, Altindisches Leben. Berlin 1879; H. Oldenberg, Religion des Veda. Berlin 1894. Die spezifisch indische Kultur entwickelte sich erst in einer etwas jüngeren, der sogenannten brahmanischen Periode (zwischen 1000 und 600 v. Chr.); ihr eigentümlich ist die Ausgestaltung der Priesterherrschaft und des Opferwesens. Über die Entwicklung der indischen Kultur vgl. Schroeder a. a. O. (§ 6); zur Religion vgl. außer den hierher gehörigen Abschnitten des Grundrisses: E. Hardy, Die vedisch-brahmanische Periode der Religion des alten Indiens. Münster i. W. 1893. E. W. Hopkins, The Religions of India. Boston & London 1895. Eine ganz knappe, aber geschickte Übersicht (bis auf die jüngste Zeit) bietet E. Hardy, Indische Religionsgeschichte. Leipzig 1898 (Sammlung Göschen). Neben dem Brahmanismus, der zu einem abstrakten Pantheismus geworden war (Gott Brahmā, der substanziierte Begriff des 'Gebetes', ist die Weltseele) bestanden Sekten mit den konkreteren Göttergestalten des Siva und Višnu. Die brahmanische Orthodoxie schloß mit diesen Religionsformen einen Kompromiß, indem sie die eine Gottheit unter den drei Gestalten (trimūrti-, eigentl. 'drei Gestalten habend') von Brahmā, Višņu und Siva sanktionierte. Seelenwanderung und starres Kastenwesen sind - neben einem komplizierten Opfersystem - die charakteristischen Züge der brahmanischen Religion. Die geschichtlich bedeutsamste Reaktion gegen den Brahmanismus ist die Tätigkeit Buddha's (c. 560-480 v. Chr.). Vgl. Oldenberg, Buddha. 4. Aufl. 1903. Buddha, der atheistische Pessimist, betont mit allem Nachdruck die ethische Seite des menschlichen Handelns und tritt in scharfen Gegensatz zum Brahmanismus, dessen Opfer- und Kastenwesen er verwarf. Der Buddhismus erreichte seine höchste Blüte unter König Ašoka (259-222 v. Chr.), artete aber bald aus und wurde von den Brahmanen wieder aus Indien zurückgedrängt, um in mannigfacher Verzerrung außerhalb Indiens (Tibet, China) weiterzuleben.

18. Über die Geschichte Indiens vgl. (außer Schroeder) Lefmann, Geschichte des alten Indiens. Berlin 1890 (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, herausg. von Oncken. I, 3). Das Buch ist vorwiegend Kulturgeschichte (von der ältesten Zeit bis ins 6. Jahrh. n. Chr.). Eine pragmatische Geschichtschreibung Indiens ist bei dem geringen geschichtlichen Sinn der Inder nicht möglich; ohne feste Chronologie, eine Mischung von phantastischer Sage und geschichtlichem Kern, läßt die indische Geschichte nur einzelne Persönlichkeiten aus einem Kranz von Legenden hervortreten. Nur wo griechische Quellen unsere Kenntnis ergänzen, ergeben sich feste chronologische und geschichtliche Stützpunkte. Das Hauptgebiet der arischen Inder ist immer das große indische Tiefland (Aryavarta-) gewesen: hier dominiert auch in anthropologischer Beziehung das arische Element, während der Einfluß auf das (dravidische) Dekhan mehr politischer und kultureller Natur ist. Zur Zeit Buddhas tritt das Reich der Magadha im Gangesland hervor; mit dem Reiche des Paura (Πόρος) im Indosgebiete stößt Alexander der Große zusammen. Die von diesem begründete griechische Herrschaft wird sehr bald wieder gestürzt: ein Emporkömmling, Candragupta, der Sandrakottos der Griechen, herrscht nach Eroberung des Magadhareiches über ganz Indien bis zum Vindhya († 291). Sein Enkel ist Ašōka, der Gönner und Bekenner des Buddhismus (§ 17). Mit dem Zerfall dieser Dynastie (der Māurya) fassen die Griechen nochmals in Indien festen Fuß. Dem griechisch-indischen Reich (2. und 1. Jahrh. v. Chr.) folgt die Herrschaft der Šaka-Könige, turanischer Eindringlinge, die von den Griechen "Indoskythen" genannt werden (vom 1. Jahrh. v. Chr. bis zum 2. Jahrh. n. Chr.). Erst im 4. Jahrh. n. Chr. gelingt es wieder einer einheimischen Dynastie (der Gupta), ein national-indisches Reich zu begründen; der Brahmanismus erstarkt wieder, die Literatur erlebt eine neue Blüte, die unter König Vikramāditya von Ujjayinī (im westlichen Indien) ihren Höhepunkt erreicht (6. Jahrh.). Etwa seit dem Jahre 1000 dringen mohammedanische Eroberer in Indien ein (Dehli). Im Jahre 1527 begründet Baber, ein Nachkomme Timurs, das Reich der Großmogule (sein Enkel ist der vorurteilsfreie Akbar). Um jene Zeit beginnen auch Europäer (Portugiesen, Holländer) in Indien Fuß zu fassen; die Engländer legen durch die ostindische Kompagnie (1600) den Grund ihrer Herrschaft, deren Ausbreitung mit dem Zerfall der einheimischen Reiche (18. und 19. Jahrh.) zunimmt. Durch die Engländer wird Indiens Kultur in Europa bekannt (s. § 41).

#### 19. Die idg. Sprachen (Dialekte) Indiens sind:

- 1. die Sprache des Veda.
- 2. das Sanskrit.

16

- 3. die mittelindischen Dialekte: Prakrit (Pāli, Apabhraša).
  - 4. die neuindischen Dialekte.
- 20. 1. Das Vedische ist das altertümlichste und darum für die idg. Sprachgeschichte wertvollste Glied des indo-arischen Sprachzweiges. Die Sprache des Rgveda (§ 26ff.) steht der indoiranischen (ur-arischen) Grundsprache noch sehr nahe (s. § 16). Jene ist (wie das homerische Griechisch) eine Kunstsprache, die ursprünglich einen bestimmten Dialekt zur Grundlage hatte. So einheitlich die Hymnensprache als ganzes ist, so lassen sich doch in derselben Spuren verschiedener Dialekte nachweisen, deren charakteristische Züge in den mittelindischen Mundarten fortleben (s. u.). Dahin gehören z. B. gelegentliches h statt bh, dh (§ 117. 121), r statt l und die verschiedene Behandlung von r, l + Dental (§ 87). Vgl. darüber Wackernagel S. XIII, XVII ff. und v. Bradke ZDMG. XLVI. 657ff. Ebenso bemerkenswert sind die Unterschiede chronologischer Art. Einmal scheint vorvedisches, d. h. in der vedischen Zeit nicht mehr verstandenes und daher umgedeutetes Sprachgut vorzukommen (s. Wackernagel, S. XVI), dann zeigen einzelne Teile, vor allem das 10. mandala- (d. i. 'Buch') des RV., deutlich eine jüngere Form der Sprache. Durch Untersuchung von Grammatik und Wortschatz suchte man die relative Chronologie der

einzelnen Teile zu bestimmen, vgl. außer Wackernagel S. XIV f. besonders E. V. Arnold KZ. XXXIV (1897) 297 ff. und E. W. Hopkins JAOS. XVII (1896) 23 ff. Die übrigen vedischen Schriften (§ 29 ff.) zeigen eine stetig fortschreitende Verjüngung der Sprache, die sich besonders in der Vereinfachung des Formenbestandes und in der Umgestaltung des Lexikons offenbart; in der Lautform zeigt sich der Einfluß einer vom Rgvedadialekt verschiedenen Mundart (d. dh. st. l. lh. des RV., s. § 122 Anm.) Die Sprache der Sûtra's (§ 32) steht dem klassischen Sanskrit bereits ganz nahe. Über diesen Entwicklungsgang vgl. Wackernagel S. XXII ff.

21. 2. Das Sanskrit ist in noch höherem Grade als die Vedensprache eine Kunst- oder Hochsprache, wie schon der Name sąskyta- ('hergerichtet, kunstvoll zubereitet', zur W. kar 'machen') ausdrückt: es ist eine durch die Grammatiker (besonders Pānini) kanonisierte Schriftsprache, die dem jüngeren Vedisch sehr nahe steht, aber nicht den gleichen örtlichen Ursprung wie die Sprache des RV. hat. Das Sanskrit diente in den Kreisen der Brahmanen und der Höherstehenden auch als gesprochene Sprache, daneben bestanden jedoch schon vor Panini die mi. Volksmundarten, und je nachdem man der volkstümlichen Sprache Konzessionen machte, entstanden Varietäten, die sich von der strengen Kunstprosa Pānini's mehr oder weniger entfernten (vgl. die Sprache des Epos und der Kunstdichtung). Besonders im Wortschatz bereicherte sich das Sanskrit beständig durch Anleihen aus den mi. Volkssprachen. Soweit diese Wörter durch lautliche Umsetzung dem Lautsystem des Sanskrit angenaßt wurden, ist es schwer, sie sicher zu erkennen. Solche mi. Wörter aber, die nur in der Flexion sich anpalten, zeigen eine fremdartige, von den Lautgesetzen des Sanskrit abweichende Lautgestalt. So zeigen bhata- 'Diener' aus bhrta- (W. bher φέρω), gana- 'Schar' Thumb, Altindische Grammatik.

aus \*gṛṇa-(W. ger, ἀγείρω), kuṭū 'Hütte' aus \*kṛṭū (W. gert 'flechten'), mātula- 'Mutterbruder' aus \*mātṛla- die prakritische Vertretung des ̞r (s. § 99); auf diese Weise sind auch viele Cerebrallaute ins Sanskrit gekommen (§ 122 c); die mi. Erweichung der Tenuis findet sich in taḍāga- 'Teich, See' aus taṭāka- zu taṭa- 'Ufer', welches selbst wiederum mi. Ursprungs ist (aus \*tṛṭa-, vgl. lit. tiltas 'Brücke'); mi. Vereinfachung und Umgestaltung von Konsonantengruppen werden durch daṇḍa- 'Stock' aus \*dandra- (δένδρον), nija- 'eigen' aus nitya- repräsentiert. — Vgl. hierzu besonders Wackernagel S. XXXIVfl., ferner Franke BB XVII 54 ff. und dessen Buch 'Pali und Sanskrit', Straßburg 1902.

22. 3. Daß mindestens schon im 3. Jahrh. v. Chr. das Sanskrit eine erstarrte Sprachform war, d. h. daß die natürliche Sprachentwicklung sehr viel weiter fortgeschritten war, zeigen die Inschriften des Königs Aśoka, welche in verschiedenen mi. Mundarten verfaßt sind. Auch aus diesen mi. Volksmundarten (von den ind. Grammatikern apabhraša- 'Herabfall' genannt, d. i. 'falsche, von der Grammatik abweichende Sprache') sind eine Reihe von Literatursprachen hervorgegangen, nämlich das Pāli und die Prākrit-Sprachen. Das Pāli (eigtl. ai. prālī 'Reihe', d. i. Kanon) ist die Sprache des südindischen Buddhismus (Ceylon); die Heimat des Pāli ist vielleicht an der Ostküste Indiens zu suchen. Vgl. E. Müller, A simplified grammar of the Pali. London 1884. Das Prākrit (prākrtā 'die natürliche, gemeine', also 'Volkssprache' oder vielleicht [nach den ai. Grammatikern] von prakrti- 'Element, Grundlage', eigtl. 'die [vom Sanskrit] abgeleitete Sprache') umfaßt eine Reihe von Sprachen; am wichtigsten ist wegen ihrer reichen Literatur die Māhārāštrī, die Sprache des Landes der Marāthen; sehr altertümlich ist die Pāišācī (unsichern Ursprungs). Für die Sanskritliteratur kommen besonders diejenigen Pra-

krits in Betracht, welche im Dialog des Dramas von den Vertretern der niedern Stände und den Frauen gesprochen werden, an erster Stelle die Šāurasēnī (die Sprache der Šūrasēna), außerdem die Māgadhī. Die mi. Mundarten sind nicht Tochtersprachen des Sanskrit bezw. der dem Sanskrit zu Grunde liegenden Volkssprache. sondern gehen auf ältere Seitenverwandte zurück, welche dem Vedischen nahe stehen. Es finden sich nämlich im Prakrit eine Reihe von Zügen, welche dem Vedischen, nicht aber dem Sanskrit angehören, so z. B. l, lh statt d(h) (§ 20. 122) Anm.), der Instrumentalis - ehi = ved. - ebhis statt - ais (§ 241), der Nom. pl.  $-\bar{a}ho = \text{ved.} - \bar{a}sas \text{ statt } -\bar{a}s \text{ (§ 241).} - \text{Vgl. R.}$ Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen (im Ind. Grundriß I, 8). Zur Einführung ist sehr gut geeignet H. Jacobi, Ausgewählte Erzählungen in Māhārāštrī. Leipzig 1886.

23. 4. Die neuindischen Sprachen sind Nachkommen der den Präkrits zu Grunde liegenden Volkssprachen. Sie werden benannt und geschieden nach den Landschaften, in denen sie gesprochen werden; die wichtigsten sind Penjabi, Sindhi, Gujerati, Mahrati, Hindi (Hindustani), Bengali und Uriya. Auch die Sprache der Zigeuner ist ein neuindischer Dialekt.

Vgl. Beames, A comparative grammar of the modern Aryan languages of India. London 1872—79.

24. Übersicht der indischen Sprachentwicklung. \*Indo-Iranisch

\*Dialekte der vedischen Zeit

Sprache des Rgveda

Sanskrit

Mittelindische Sprachen

Prākrit Pāli

Neuindische Sprachen.

### III. Kapitel.

# Übersicht über die Sanskritliteratur.

Die nationalindische und europäische Sanskritforschung.

#### a) Literatur.

- 25. Hilfsmittel.. Außer Schroeders Buch und den im Grundriß erschienenen Monographien (§ 6. b) vgl. A. Weber, Akademische Vorlesungen über indische Literaturgeschichte. 2. Aufl. Berlin 1876.
- A. A. Macdonell, A history of Sanskrit Literature. London 1900. (In der reichhaltigen Bibliographie am Schlusse des Buches sind die Ausgaben der einzelnen Literaturwerke verzeichnet.)

[G. Meyer, Zur Charakteristik der altindischen Literatur. Essays zur Sprachgeschichte und Volkskunde. II (Straßburg 1893) S. 78-106.

- 26. Die altindische Literatur zerfällt in zwei Hauptabschnitte, in die vedische und in die Sanskrit-Periode. Der Vēda ('das Wissen' = 'die heilige Literatur') umfaßt folgende (auch chronologisch aufeinanderfolgende) Teile:
  - I. Sahitā's (Hymnensammlungen).
    - 1. Rg-Vēda.
    - 2. Sāma-Vēda.
    - 3. Yajur-Vēda.
    - 4. Atharva-Vēda.
  - II. Die Brāhmana's.
  - III. Die philosophische Literatur des Vēda.
    - 1. Āraņyaka's.
    - 2. Upanišad's.
  - IV. Die Sütra-Literatur.
- 27. I. Die Sąhitā's (zu sam + dhā 'zusammensetzen') sind Sammlungen alter Hymnen, die liturgischen Zwecken dienten; die älteste und sprach- wie kulturgeschichtlich wichtigste ist die  $Rg V\bar{e}da Sahit\bar{a}$  ( $ggv\bar{e}da gc$ -'Vers, heiliger Hymnus' +  $v\bar{e}da$ -). Die Sammlung umfaßt

1028 Hymnen in 10 Büchern (= mandala- eigentlich 'Kreis, Cyklus'). Über die Kultur dieser Epoche s. § 17. Eine wichtige und viel umstrittene Frage ist das Alter des RV., bezw. die Altersbestimmung der ältesten und jüngsten Teile desselben (vgl. auch § 20). Als untere Grenze kann rund das Jahr 1000 v. Chr. angesetzt werden. Gegenüber der allgemeinen Ansicht, daß etwa die Zeit von 1500-1000 v. Chr. die Periode der rgvedischen Kultur und Dichtung gewesen sei, suchte jedoch H. Jacobi, Über das Alter des RV. Festgruß an Roth (1893) 68-73 aus astronomischen Daten (Verschiebung der Aequinoctien) die Zeit von 4500-2500 v. Chr. als die Kulturperiode des RV. zu fixieren; die Sammlung der Hymnen gehöre in die zweite Hälfte dieser Periode. Die These Jacobis hat heftigen Widerspruch erregt; über die daran sich anschließende Discussion vgl. IF.(Anz.) VII 28 ff., VIII 155 ff. [XIII 146]. Dadie Liedersammlung eines primitiven Volkes schwerlich geeignet ist, exakte astronomische Daten zu liefern, da überdies andere astronomische Berechnungen (von Sonnenfinsternissen) in das 2. Jahrtausend führen (Ginzel, Sitzungsber. d. k. böhm, Ges. d. Wiss. Math.-naturw. Kl. 1894, No. 8), so kann man sich nicht dazu entschließen, einer Hypothese zuzustimmen, welche für die Chronologie des RV. geradezu eine Revolution bedeutet. Daß einzelne Lieder sehr alt sind, vielleicht bis nahe an die indoiranische Zeit heran reichen, ist nicht unwahrscheinlich; aber die literarische Epoche des RV. darf man kaum über das 2. Jahrtausend v. Chr. hinaufrücken.

28. Die Textüberlieferung des RV. ist von überraschender Einheit und Treue; dies ist der Sorgfalt zu verdanken, mit welcher die Brahmanen ihr heiligstes Buch behüteten. Über die Textkritik des RV. handelt Oldenberg, Die Hymnen des RV. I. Prolegomena. Berlin 1888. Hauptausgabe:

Rig-Veda-Sanhitā, the Sacred Hymns of the Brahmans, together with the Commentary of Sayanacharya, edited by Max Müller. 6 Bde. London 1849—1874. 2. Aufl. (in 4 Bdn.) 1890—95.

(Der indische Grammatiker Sänaya, dessen Kommentar M. Müller mit herausgab, lebte im 14. Jahrh.)

Handausgabe:

The Hymns of the Rig-Veda in the Samhita and Pada Texts, reprinted by M. Müller. 2. Aufl. 2 Bde. London 1877. (Der sogen. Pada- oder Wort-Text [pada-pātha-] unterscheidet sich vom Originaltext dadurch, daß die einzelnen Worte in ihrer absoluten Form, nicht nach den Sandhiregeln geschrieben sind.)

Übersetzungen:

Rig-Veda, übersetzt und mit kritischen und erläuternden Anmerkungen versehen von H. Graßmann. 2Bde. Leipzig 1876—77.

Der Rigveda oder die heiligen Hymnen der Brähmana, zum ersten Male vollständig ins Deutsche übersetzt, mit Kommentar und Einleitung, von A. Ludwig. 6 Bde. 1876—88.

Die von Max Müller begonnene englische Übersetzung (in den Sacred Books of the East, Bd. XXXII, Oxford 1891) ist unvollendet geblieben; eine Fortsetzung gab Oldenberg (Sacred Books of the East, XLVI, 1897).

Die Sprache des RV. wird in den Grammatiken von Whitney und Wackernagel eingehend behandelt, vgl. auch Kap. I und § 20. Über die Fülle von Einzelschriften und Einzelaufsätzen zum RV. orientieren die bibliographischen Hilfsmittel. Zur Einführung in die Lektüre dienen:

A. Kaegi, Der Rigveda, die älteste Literatur der Inder.

2. Aufl. Leipzig 1881.

E. Windisch, Zwölf Hymnen des Rigveda mit Sāyanas

Kommentar. Leipzig 1883.

A. Hillebrandt, Vedachrestomathie, herausgeg. und mit einem Glossar versehen. Berlin 1885.

29. Der Sāma-Vēda (sāman-'Lied') und Yajur-Vēda (yajuṣ-'Opferspruch') haben keine oder doch nur sehr geringe selbständige Bedeutung: beide geben die Hymnentexte in einer für bestimmte liturgische Zwecke nötigen Anordnung. Der Yajur-Vēda, der in zwei Rezensionen überliefert ist ('Schwarzer' und 'Weißer' YV), enthält außerdem eine Reihe von Opfersprüchen in Prosa. Über den Wert dieser beiden Veden (SV. und YV.) für die Textkritik des RV. s. Oldenberg, Prolegomena 271 ff. Dagegen hat der Atharva-Veda (atharvan-'Feuerpriester') für die Kenntnis des Volkslebens und niederen

Volksglaubens der vedischen Zeit hohe Bedeutung, da er unter seinen 730 Liedern zahlreiche Zaubersprüche, Beschwörungen und Segensformeln enthält, die im häuslichen und bürgerlichen Leben eine Rolle spielen. Obwohl eine junge Sammlung, enthält der AV. doch z. B. in seinen Zaubersprüchen uraltes Gut. Vgl. Bloomfield im Ind. Grundr. II, 1. b.

Ausgaben: Atharva Veda Sanhita, herausgeg. von R. Roth und W. D. Whitney. Berlin 1856.

[Atharvavēdasamhitā. With the commentary of Sāyaṇacārya. Ed. by Shankar Pāndurang Pandit. 2 Bde. Bombay 1896.] Ein Index verborum von Whitney im JAOS. XII. 1881.

30. II. Gegenüber der kanonischen Literatur der Sahitäs oder der *kruti*- (eigentlich 'das Hören') vertreten die Brāhmaṇa's die Tradition oder die *smṛti*- ('Erinnerung'): einer Übergangszeit angehörend (ca. 800—500 v. Chr.), bilden sie Erläuterungsschriften (in Prosa) zu den vier Veden; sie enthalten Ritualvorschriften, dogmatische Kommentare, traditionelle Erzählungen, Mythen und philosophische Spekulationen.

Zu jedem der vier Veden gehören bestimmte Brāhmaņas, so zwei zum RV., wovon das Āitareya-Brāhmaņa am wichtigsten ist. Wegen seiner Legenden ist das Šatapatha-Brāhmaņa zum Weißen YV. (šata-patha- 'aus 100 Pfaden, d. i. Lektionen bestehend') hervorzuheben. Jenes ist von Aufrecht (Bonn 1879), dieses von Weber (Berlin 1859) herausgegeben worden.

31. III. An die verschiedenen Brāhmaņa's schließen sich die Āraṇyaka's d. h. Waldbücher' an, für fromme Einsiedler bestimmte Erbauungsbücher, mit Betrachtungen über das Ritual: aus diesen entwickelt sich die philosophische Spekulation der sog. Upanišad's ('vertrauliche Sitzung, Geheimlehre'); die Zahl dieser Schriften ist sehr groß, besonders derjenigen, die sich an den AV. anschließen.

Vgl. Deußen, Die Philosophie der Upanišads. Leipzig 1899. Ders., Sechzig Upanišads. Leipzig 1897. Ders., Allgemeine Geschichte der Philosophie, I, 1. Leipzig 1894.

- 32. IV. Die letzten Ausläufer der vedischen Literatur sind die Sūtra's (sūtra-'Regel') d. h. Lehrbücher, welche Inhalt und Ergebnis der vedischen Schriften in kurzen Regeln zusammenfassen; die Šrāuta-Sūtra's (śrāuta-von śruti-) behandeln das Ritual der großen Opfer, die Grhya-Sūtras (grhya-'zum Haus gehörig') das Zeremoniell und Ritual des häuslichen Lebens, die Dharma-Sūtra's (dharma-'Recht, Gesetz' u. s. w.) das Rechtsleben; die Prātišākhya-Sūtras sind die ältesten grammatischen Handbücher (s. u.). Auch diese Lehrbücher schließen sich an die vier Veden an, d. h. zu jedem derselben gehören bestimmte Sūtra's. Über diesen Zweig der indischen Literatur s. Hillebrandt im Ind. Grundriß III, 2.
- 33. An der Spitze der Sanskritliteratur im engern Sinn stehen die beiden Epen Mahābhārata und Rāmāyana. Das Mahābhārata zeigt schon durch seine Größe — 100 000 Doppelverse (śloka's), d. h. das Achtfache von Ilias und Odyssee zusammen - die dem indischen Geist eigene Maßlosigkeit. Der Kern dieses Volksepos, der 'große Kampf der Bharata-Nachkommen', d. h. der Kampf zwischen den Kuru's und Pandu's, ist umsponnen und überwuchert von einer ungeheuren Zahl von Episoden, Mythen, Legenden, theosophischen Erörterungen (vgl. die Sündflutsage, Texte No. IV.), so daß es geradezu ein Corpus der sagenhaften Überlieferung der Inder ist. Am bekanntesten ist die Episode vom König Nala und seiner Gemahlin Damayantī. Im 5. Jahrh. v. Chr. schon nachweisbar, hat das Epos doch erst im 5. Jahrh. n. Chr. seinen heutigen Umfang erreicht.

Ausgaben: Bombay 1888, Calcutta 1894. Die Nala-Episode ist zuletzt von Kellner herausgegeben worden (1885); sie wurde öfter übersetzt, z. B. von Fr. Rückert. Vgl. ferner A. Holtzmann, Das M. und seine Teile. 4 Bde. Kiel 1892—95. (Dazu Jacobi, Gött. gel. Anz. 1893, 643ff.)

Dem Mahābhārata sind nahe verwandt mehrere kleine

Sagensammlungen, die sog. Purāṇa's ('alte Geschichten'); eine Probe aus dem Viṣṇupurāṇa ist in den *Texten* No. V gegeben.

Das Rāmāyaṇa (24000 ślōka's) galt schon den alten Indern als Kunstepos (kāvya-); der Kern dieser Dichtung, die den Vālmīki zum Verfasser hat, ist älter als das Mahābhārata (vor 500 v. Chr.); denn es wird in letzterm schon benützt. Sein Hauptinhalt sind die seltsamen Abenteuer und Heldentaten des Königs Rāma, der selbst als eine Inkarnation des Viṣṇu eingeführt wird. Auch in diese Geschichte sind zahlreiche Episoden verflochten, von denen eine in den Texten (No. VI) mitgeteilt ist.

Ausgabe von Gorresio, Turin 1843-1867. Vgl. ferner H. Jacobi, Das Rāmāyaṇa. Geschichte und Inhalt nebst Konkordanz der gedruckten Rezensionen. Bonn 1893.

34. Unter den Vertretern des höfischen Kunstepos ist vor allem Kālidāsa zu nennen. Die Ansicht, daß dieser Dichter ein Zeitgenosse des Königs Vikramāditya gewesen und mit diesem ins 6. Jahrh. n. Chr. zu setzen sei (Schroeder, Indiens Lit. u. Cultur S. 604 ff.), ist neuerdings wieder erschüttert worden, s. Macdonell, Sanskrit Liter. S. 323 ff. 446. Kalidāsa lebte vielleicht im Anfang des 5. Jahrhunderts. Seine epischen Dichtungen sind der Raghuvaša 'das Geschlecht des Raghu', worin das Leben des Rāma erzählt wird, und das Kumārasambhava 'die Geburt des Kumāra (d.h. Liebesgottes)'. Am berühmtesten sind jedoch die lyrischen und dramatischen Werke des Dichters. Zu jenen gehören der Meghaduta, d. h. 'Wolkenbote' (Botschaft an die ferne Geliebte, die ein Verbannter einer Wolke anvertraut) und der Rtusahāra 'der Kreis der Jahreszeiten'. Sein bekanntestes Drama, das auf Goethe tiefen Eindruck machte, ist die Šakuntalā; außerdem ist Kālidāsa Verfasser der Vikramorvašī, d. h. 'die durch Tapferkeit errungene Urvašī' und des Mālavikāgnimitra, d. h. 'Mālavikā und Agnimitra'.

Ausgabe des Mēghadūta von Stenzler (mit Vocabular) 1874; Übersetzung von Fritze, Chemnitz 1879. Ausgabe der Šakuntalā von Pischel, Kiel 1877, übers. von Kellner (Leipzig, Reclam); Urvašī und Mālavikāgnimitra sind von Fritze übersetzt (in Reclams Universalbibliothek).

35. Das indische Drama, welches aus Tänzen bei festlichen Gelegenheiten hervorging und vielleicht vom griechischen Drama beeinflußt ist, hat einen ausgeprägt lyrischen Charakter; daß sich aber damit auch eine reiche Handlung verbinden kann, zeigt die Mrcchakatikā 'das irdene Wägelchen' des Königs Šūdraka (6. Jahrh.?), das in der deutschen Bühnenbearbeitung von Pohle als Vasantasēnā bekannt geworden ist.

Ausgabe von Stenzler (Bonn 1847), übers. von Kellner (Reclam). Von sonstigen Dramen sind hervorzuheben: Ratnāvalī 'die Perlenschnur', dem König Śrīharša (7. Jahrhundert) zugeschrieben. (Ausgabe in Böhtlingks Chrestomathie, übers. von Fritze, Chemnitz 1878) und das Mālatīmādhava 'Mālatī und Mādhava' des Bhavabhūti (8. Jahrh.), übers. von Fritze (Leipzig, Reclam). — Über die Frage des griechischen Einflusses s. zuletzt S. Lévi, Le théâtre indien. Paris 1890.

36. Unter den Lyrikern ragen (außer Kālidāsa) Bhartrhari (7. Jahrh.) und Amaru hervor; s. Texte No.VII und VIII. Das Amarušataka 'die 100 Strophen des A.' (Ausgabe von R. Simon, Kiel 1893) zeigt die starksinnliche, von romantischer Sentimentalität freie Erotik der Inder; von den drei 'Centurien' (šataka-) des Bhartrhari ist nur die zweite erotisch, während die beiden andern lehrhaften Charakter haben (Lebensweisheit). Die Spruchweisheit der Inder ist überhaupt ungemein reichhaltig; sie ist gesammelt und mit Übersetzung versehen von Böhtlingk, Indische Sprüche. 2 Bde. Petersburg 1870—1873. (Sachlicher Index dazu von A. Blau, Abh. f. d. Kunde des Morgenl. IX, Nr. 4, 1893.)

Ein Mittelding zwischen Lyrik und Drama ist der Gītagōvinda 'der Hirte im Lied' des Jayadēva (12.

Jahrhundert), worin in der Form von lyrischen Monologen die Liebe des Krsna zu einer Hirtin geschildert wird (übers. von F. Rückert, Ztschr. f. d. Kunde des Morgenlandes I [1837] 129—175).

37. Dem lehrhaften Sinn der Inder entspricht die reiche volkstümliche Literatur an Fabeln, Märchen und Schwänken. Die älteste Sammlung ist das Pańcatantra 'das 5-Bücher-Werk', welches sicher schon im 6. Jahrhundert existierte. Es ist ein "Prinzenspiegel", d. h. die Sammlung ist gedacht als ein Lehrbuch praktischer Lebensweisheit für Prinzen; s. Texte No. I.

Ausgabe Bombay 1896, übers. von Benfey, 2 Bde., Leipzig 1859 (die Einleitung ist wichtig für die vergleichende Märchenkunde).

Der Tendenz und dem Inhalt nach ist der Hitōpadēša 'der gute Rat' nahe verwandt (Ausgabe Bombay 1896, übers. von Hertel, bei Reclam, Probe in den Texten No. II). Von sonstigen Sammlungen sind hervorzuheben: die Vētālapancavišati 'die 25 Erzählungen des Vētāla' (Vētāla ist ein Gespenst, eine Art Vampyr), die Šukasaptati 'die 70 Erzählungen des Papageis' (Ausgaben von R. Schmidt, Abh. f. d. Kunde d. Morgenl. X No. 1 (1893) und Abh. d. Bayer. Akad. 1898, übers. von dems. Kiel 1894 und Stuttgart 1899), das große Kathā-saritsāgara 'das Meer der Ströme von Erzählungen' des Sōmadēva (11. Jahrhundert) in 18 Büchern. Nur die letzte Sammlung ist ganz in Versen (s. Texte No. III), während die übrigen Märchen abgesehen von den eingestreuten Sprüchen in Prosa verfaßt sind.

Die indischen Märchen und Fabeln haben für die Weltliteratur große Bedeutung erlangt, da sie über Vorderasien nach Europa gelangt sind und mit den europäischen Fabelstoffen zusammenstießen. Über die Ursprünge und Zusammenhänge dieser ganzen Literatur handelt die vergleichende Märchenkunde. Vgl. darüber außer Benfey, Pancatantra (s. o.) dessen kleinere Schriften,

herausgeg. von A. Bezzenberger (2 Bde., Berlin 1890-92), sowie z. B. G. Meyer, Essays zur Sprachgeschichte und Volkskunde Bd. I (Straßburg 1885) und F. von der Leyen, Indische Märchen (Halle, Hendels Bibliothek der Gesamtliteratur).

#### b) Die indischen Grammatiker.

38. Auch in der Geschichte der Wissenschaften haben die Inder Hervorragendes geleistet, so in der Philosophie, Rechtswissenschaft, Mathematik und Astronomie, Medizin; in der Astronomie scheinen sie stark von den Griechen beeinflußt worden zu sein (wie schon die Terminologie zeigt). Durchaus original und den Griechen an Exaktheit weit überlegen ist die Tätigkeit auf dem Gebiete der Grammatik. Vgl. darüber Benfey, Geschichte der Sprachwissenschaft (München 1869) 35 ff. Schroeder, 700 ff. Wackernagel, S. LIX ff. Schon die Bezeichnung für Grammatik, vyākurana-, eigtl. 'Zerlegung, Analyse', zeigt, wie klar von den Indern die induktive Erforschung der Sprachformen als die Aufgabe der Grammatik erfaßt wurde. Den Anstoß dazu gaben die vedischen Sahitā's. Die Notwendigkeit einer korrekten Aussprache und eines genauen Vortrages rief phonetische Regelbücher, die sogenannten Prātišākhya-Sūtra's, ins Leben, deren es verschiedene (für die einzelnen Veden) gibt. Vgl. besonders die Ausgaben einiger dieser Prātiśākhya's von Whitney JAOS. VII. IX und X. Es ist eine Streitfrage, ob diese Sūtra's älter oder jünger als Pāṇini (§ 39) sind. Auch die Auflösung des Sahitā-Textes in den Worttext (padapātha-, s. S. 22) erforderte grammatisches Nachdenken, und endlich machte sich schon früh das Bedürfnis geltend, dunkle Wörter der Hymnen zu erläutern: so entstanden die Nighantava's, eine Sammlung von Glossen, die zusammen mit dem Kommentar

<sup>1</sup> nighanțu- ist ein Wort mittelindischer Lautform = ai. nirgranthu- 'aus dem Text herausgelöst'.

des Yāska, dem Nirukta ('Auslegung'), das älteste Denkmal der indischen Sprachwissenschaft ist (Ausgabe von Roth, Göttingen 1852). Yāska (und der von ihm zitierte Kāutsa) müssen geraume Zeit vor Pāṇini gelebt haben, da zwischen beiden eine Reihe von Grammatikern genannt werden. Daß ihre Werke verloren gingen, geschah infolge des kanonischen Ansehens, welches die Grammatik des Pāṇini erlangte.

39. Pāṇini, dessen Zeit ins 4. Jahrh. v. Chr. gesetzt wird, ist die bedeutsamste Erscheinung unter den indischen Grammatikern. Die Grammatik des Pāṇini behandelt in 8 Büchern und 3976 Regeln das klassische Sanskrit. Die geradezu wunderbare Kürze der Regeln ist durch ein scharfsinniges, sozusagen mathematisches Formelsystem erreicht, indem durch willkürlich gewählte Buchstaben und Silben grammatische Begriffe und Eigenschaften bezeichnet werden: so bedeutet z. B. l eine Personalendung, t ein Haupttempus, t0 ein Nebentempus; Suffixe, welche nie den Ton haben, werden durch ein angehängtes t1 gekennzeichnet (z. B. t2 mit3 in t4 bhárā-mi) u. s. w.

Pāṇini beeinflußte die jüngere grammatische Literatur; das Mahābhāṣya ('großer Kommentar') des Pataĥjali (2. Jahrh. v. Chr.) faßt diese Tätigkeit zusammen, Jayāditya und Vāmana (7. Jahrh. n. Chr.) gaben in den 8 Büchern der Kāṣikā Vṛtti ('Kommentar von Kāṣī, d. i. Benares') einen fortlaufenden Kommentar des Pāṇini. Einen Abschluß der nationalen indischen Sprachwissenschaft bildet die Elementargrammatik des Vōpadēva (13. Jahrh.), die bis in die jüngste Zeit als Lehrbuch maßgebend geblieben ist und aus welcher die Europäer das Sanskrit kennen lernten.

Ausgabe mit Übersetzung und Erläuterungen von Böhtlingk, 2 Bde., 2. Aufl. Leipzig 1887; zur Beurteilung Pāṇini's vgl. ferner Böhtlingk, Ber. d. Sächs. Ges. d. Wiss, 1893, 247 ff. WZKM VIII 247 ff. und Bühler, WZKM VIII, 17 ff. 122 ff.

40. Die indischen Grammatiker haben in der Lautund Formenlehre durch scharfe Analyse erreicht, was vom Standpunkt der Einzelsprache aus möglich war. Sie haben in der Lautlehre den Begriff der Vokalabstufung (§ 105), in der Formenlehre den der Flexion (Unterscheidung von Stamm und Endung) klar erkannt; die syntaktische Forschung trat jedoch völlig zurück. Der Etymologie wurde der Boden bereitet durch Verzeichnisse der Sprachwurzeln (dhātupātha-), wie z. B. auch eines Pānini als Anhang seiner Grammatik hinzugefügt hat. Die lexikalische Tätigkeit ist jedoch nicht zu einem Gesamtlexikon fortgeschritten, sondern beschränkte sich auf synonymische und homonymische, in Versen abgefaßte Wörtersammlungen (kōśa- 'thesaurus'), die man den ὀνομαστικά der Griechen vergleichen kann. Das höchste Ansehen erreichte in Indien der Amarakōśa, d. h. das Wörterbuch des Amarasiha, der nach der Überlieferung ein Zeitgenosse des Königs Vikramāditya und Kālidāsa's gewesen ist. Einen Abschluß bilden die Wörterbücher des Hemacandra (1088-1172). Über die Lexikographie der Inder vgl. Th. Zachariae im Ind. Grundriß I, 3. b.

#### c) Das Studium des Sanskrit in Europa.

41. Über die Geschichte der indischen Philologie in Europa vgl. Benfey a. a. O., ferner Schroeder, S. 7ff., Delbrück, Einleitung, 1ff. und L. von Schroeder, Über die Entwicklung der Indologie in Europa und ihre Beziehungen zur allgemeinen Völkerkunde. Mitteil. d. anthropol. Gesellschaft in Wien. XXV (1895).

Die indischen Grammatiker haben der vergleichenden indogerm. Sprachforschung die Wege bereitet: denn diese knüpft an das Bekanntwerden des Sanskrit an.

Die Geschichte der europäischen Sanskritstudien zerfällt in vier Epochen. Obwohl schon im 16. Jahrhundert durch den italienischen Reisenden Philippo Sassetti die erste Kunde des Sanskrit nach Europa

gelangte, und obwohl im 17. und 18. Jahrhundert Missionäre das Sanskrit erlernten (der Jesuit Hanxleden, † 1732, ist der erste europäische Verfasser einer Sanskritgrammatik), so haben doch erst am Ende des 18. Jahrhunderts rein praktische Gründe - die Kenntnis des indischen Rechtes - die englisch-ostindische Handelskompagnie zum Studium der Sanskritliteratur geführt; dasselbe erhielt bald einen Mittelpunkt in der Asiatic Society, welche William Jones, Oberrichter in Bengalen, 1784 begründete. Mit dessen und andern Namen wie Wilkins, Wilson und Colebrooke sind die ersten Übersetzungen und Ausgaben von Sanskritwerken verknüpft. Der Missionär Paulinus a Sancto Bartholomaeo (ein Österreicher) veröffentlichte die erste europäische Sanskritgrammatik (1790 und 1804); aber erst die Grammatiken von Colebrooke (1805) und Wilkins (1808) haben tieferen Einfluß auf die Weiterentwicklung der indischen Philologie ausgeübt. Neben London wurde Paris ein Mittelpunkt dieser Studien (Chézy); in Deutschland ist die Erforschung der indischen Kulturwelt enge mit der Romantik verknüpft (Friedrich und Wilhelm von Schlegel).

Die zweite Periode der Sanskritphilologie setzt ein mit der Begründung der vergleichenden Sprachwissenschaft. Beziehungen zu europäischen Sprachen wurden zwar schon von Sassetti bemerkt, das Verwandtschaftsverhältnis wurde von W. Jones richtig erkannt, aber erst Franz Bopp (1791—1867) hat dafür denexakten Nachweis geliefert (Konjugationssystem, 1816). Rasch erblühte neben den philologischen Studien von Männern wie Lassen, Stenzler, W. von Humboldt, Böhtlingk die sprachwissenschaftliche Erforschung des Sanskrit (Benfey, Pott, Schleicher). Sie erhielt neue Nahrung durch die wissenschaftliche Erschließung des Veda, womit die dritte Periode unserer Studien beginnt. Eingeleitet durch Rudolf Roth (Zur Geschichte und Litera-

tur des Veda, 1846), hat das Studium der Veden die bedeutendsten Vertreter der Sanskritphilologie angezogen (außer Roth Männer wie Max Müller, A. Weber, Whitney, Aufrecht, Graßmann, Ludwig). In der jüngsten, vierten Epoche - etwa seit Ende der 70 er Jahre hat sich die enge Verbindung gelockert, welche zwischen der indischen Philologie und der Sprachwissenschaft fast zwei Menschenalter bestand: indem jene sich immer mehr auswuchs und immer reicher sich gestaltete, traten gegenüber den sprachlichen Problemen die literarischen und kulturgeschichtlichen mehr in den Vordergrund (Bühler, Kielhorn, Garbe, Hillebrandt, Jolly, Jacobi, E. Kuhn, Oldenberg). Andererseits trat durch die Umwälzung der sprachwissenschaftlichen Anschauungen die sprachgeschichtliche Bedeutung des Altindischen gegenüber den europäischen Sprachen etwas zurück. Tätigkeit auf dem Gebiet der altindischen Sprache ist aber darum nicht geringer geworden, und es gereicht ihr zum Vorteil, daß sowohl vom philologischen (Geldner, Pischel) wie vom indogermanischen Standpunkt aus (Brugmann, Johannes Schmidt, Delbrück, Bartholomae, Wackernagel) Fragen der indischen Grammatik behandelt werden.

# Erster Teil. Lautlehre.

# IV. Kapitel.

Schrift und Aussprache. Der Lautbestand der idg. Grundsprache.

#### a) Die Schrift.

42. Über die Geschichte der indischen Schrift vgl. Bühler, Indische Palaeographie (im Grundriß I, 11), auch Wackernagel LVI ff. Die älteste Anwendung der Schrift findet sich in den Inschriften des Königs Aśōka; daß zu jener Zeit (3. Jahrh.v.Chr.) die Kunst des Schreibens nichts Neues war, beweisen äußere Zeugnisse und die palaeographischen Verhältnisse der Inschriften selbst. Wie alt der Gebrauch der Schrift ist und in welchem Umfang dieselbe schon in der vedischen Zeit Anwendung fand, ist eine Streitfrage; doch ist es wahrscheinlich, daß die Sahitä's und andere heilige Schriften lange Zeit mündlich fortgepflanzt wurden. Die indischen Alphabete gliedern sich in zwei Hauptformen, die beide schon in den Asökainschriften vertreten sind.

1. Die Brāhmī (Brahmaschrift).

Diese rechtsläufige Schrift, nach der indischen Tradition eine Erfindung des Gottes Brahmā, wird von Bühler (allerdings unter dem Widerspruch z. B. von Halévy, vgl. Revue sémit. III 222 ff., 372 ff., IV 53 ff.) aus dem altphönizischen Alphabet (9. Jahrh. v. Chr.) abgeleitet und würde demnach derselben Quelle entstammen wie die griechischen (und europäischen) Alphabete.

2. Die Kharošthī, angeblich von einem Kharoštha erfunden und auf das nordwestliche Indien beschränkt, ist eine linksläufige Schrift und stammt (nach Bühler) aus einem semitischen (aramäischen) Alphabet der Achaemenidenzeit (anders Halévy, s. oben.)

Die Kharošthī ist nur bis ins 2. Jahrh. n. Chr. in Gebrauch gewesen. Die zahlreichen späteren Alphabete Indiens, die auf Thumb, Altindische Grammatik. Inschriften und in den Handschriften angewendet werden, sind lokale Varietäten der Brähmī; dazu gehört auch die sogenannte Dēvanāgarī-Schrift, welche in Hindostan als Buch- und Druckschrift gebräuchlich ist und daher auch von den europäischen Gelehrten verwendet wird.

Der Name der schrift ist nicht ganz klar: er bedeutet die 'Stadtschrift (nagarī) der Götter oder Brahmanen.'

43. Die sog. dēvanāgarī-Schrift besitzt folgende 47 Zeichen, deren Anordnung von den indischen Grammatikern herrührt:

#### Vokale.

| 쾨    | a             | त्रा | $\bar{a}$ |
|------|---------------|------|-----------|
| द्   | i             | देष  |           |
| उ    | $\mathcal{U}$ | ক    | $\bar{u}$ |
| च्य  | }*            | 報    |           |
| त्तृ | ļ             | ल्ह  | t         |

#### Diphthonge.

| 77     | 7 | <b>TT</b> | äi |
|--------|---|-----------|----|
| Ų      | 0 | -         |    |
| त्र्या | ō | ऋा        | au |

#### Konsonanten.

Gutturale: क k, ख kh, ग g, घ gh, द n. Palatale: ਚ c, ਜ਼ ch, ਚ j, ਜ਼ jh, ਜ î. ट t. ड th, ड d, ड dh, ग n. Cerebrale: त t, च th, द d, ध dh, न n. Dentale: ਧp, फph, ਕb, ਮbh, ਸm. Labiale: (palatal य y. Halbvocale: cerebral  $\tau$  r. ('dental')  $\overline{\epsilon}$  l. labial palatal श, म 8. Zischlaute: { cerebral \$\overline{s}\$. dental # s.

Hauchlaut: Fh.

Dazu kommen noch die drei Zeichen

Visarga: h, als Ersatz von s und r (s. § 164).

Anusvāra: - Anunāsika: - als Ersatz für Nasale (§ 54. 81).

Anm. 1. Nur dem Vedischen gehört & ! an, s. § 122. 3. Anm. Anm. 2. Anusvära und Visarga werden (nach altem indischen Schulgebrauch) in der Regel zwischen den Diphthongen und Konsonanten alphabetisch eingeordnet. Doch stellen die indischen Grammatiker die beiden Zeichen an das Ende des Alphabets, s. Kirste, Sitzungsber. d. Wiener Akad. 133. Bd. (1895) No. 8.

44. Die in § 43 angeführten Consonantenzeichen sind Silbenzeichen, denen der Vocal a inhäriert: क = ka, = ba, = ya, = sa u.s. w. Der isolierte Consonant wird durch den Virāma- (,Ruhe-, Haltepunkt'), einen schrägen Strich unterhalb des Buchstabens, bezeichnet: = ka, = k

Da die Wörter in den Texten gewöhnlich zusammenhängend geschrieben werden, so wird der Virāma meist nur am Satzende oder zur Vermeidung komplizierter Konsonantenverbindungen gebraucht.

45. Die Vokalzeichen des § 43 kommen nur für den Anlaut in betracht, z. B. **Anlaut** in hetracht, z. B. **Anlaut** in

ā: का kā, दा dā.

i: कि ki, चि ci.

ī: को kī, नी nī.

u: a ku, g du; merke g du, s hu und ru.

ū: 森 kū, ਮ bhū; merke दू dū, 哀 hū und 家 oder 灵 rū.

र: क kr, ह dr.

 $\bar{r}$ :  $\mathbf{q}$   $k\bar{r}$ ,  $\mathbf{z}$   $d\bar{r}$ .  $\mathbf{q}$  kl.

Diphthonge:  $\hat{\mathbf{a}}$   $k\tilde{e}$ ,  $\hat{\mathbf{a}}$   $k\tilde{a}i$ ,  $\hat{\mathbf{a}}$   $k\tilde{o}$ ,  $\hat{\mathbf{a}}$   $k\tilde{a}u$ .

Das Zeichen ज्ञा  $\mathring{s}$  nimmt die Form  $\varpi$  an in  $\overline{\mathbf{y}}$   $\mathring{s}u$ ,  $\underline{\mathbf{y}}$   $\mathring{s}u$  und  $\underline{\mathbf{y}}$   $\mathring{s}r$ .

- 46. Konsonantenverbindungen werden durch Ligaturen geschrieben: die charakteristischen Bestandteile der Buchstaben werden so mit einander verbunden, daß das zweite Konsonantzeichen entweder nach dem ersten oder unter den ersten Buchstaben geschrieben wird.
  - a) die einzelnen Zeichen stehen nebeneinander.

e khya.

उद gda, उध gdha, प gna, उम gma, उय gya.

झ ghma, छा ghya.

क ccha, चा cma, चा cya.

ज्ज jja, ज्झ jjha, जम jma, ज्य jya; ज्ज्ज ûcha.

य tya, ह्य thya, ह्य dya, ह्य dhya.

uz nta, uz ntha, uz nda, uz ndha, uz nya, uz nva.

त्व tka, त्य ttha, त्य tpa, त्य tya, त्व tva, त्स tsa.

w thya.

धा dhma, धा dhya, धा dhva.

ना nta, न्द्र nda, न्ध्र ndha, न्ध्र nma, न्य nya, न्द्र nva, न्द्र nsa.

पा pma, घा pya, पा psa.

ब्द bda, स्म bdha, व्य bya.

भ्य bhya, भ्व bhva.

म्प mpa, म्ब mba, भा mbha, म्य mya.

या गुगुव.

ean lka, eu lpa, ea lva.

च vya.

**श** ईya, रम ईma.

जा ška, च्या šṇa, च्या špa, च्या šma, च्या šya, च्वा šva.

स्क ska, स्व skha, स्त sta, स्थ stha, स्प spa, स्म sma, स्थ sya, स्व sva.

b) die Zeichen stehen untereinander.

ar kka, ar kna, ar kla, ar kva.

च्च ghna.

ड्र nka, ङ्ग nga, ङ्ग ngha.

च cca, च्र cha.

ञ्च n̂ca, ज्ञ n̂ja.

दू tka, टु tta, द्र dga.

a tna.

द्ग dga, द्व ddha, द्व dba, द्व dbha, द्व dva.

y dhna.

न्न nna.

ਸ pta, ਜ pna, ਜ pla.

a bhna.

म mna, म mla.

ज (हा) lla.

g šta, g štha.

स्त sna.

ह hna, ह hva.

Einzelne Zeichen werden in den Ligaturen mehr oder weniger verändert:

To kta, an kma, an kya, an kla.

त्त tta, इ dda, द्र dna, द्रा dma, द्य dya.

मु šca, मु šva (und so immer म् statt म्).

ह्य hma, ह्य hya, इड lla, ह्न hṇa.

Besondere Formen sind च oder स्र kṣॅa, च jña, म nṇa.

47. In eigener Weise wird der r-Laut bezeichnet, nämlich

a) vor einem andern Konsonanten durch ein Häkchen über demselben: র rka, র rtha, র rbha, র rva, র rṣa.

b) hinter einem andern Konsonanten durch einen kleinen schrägen Strich unter demselben: 素 kra, 葉 dra, 東 pra, 禹 sra, 禹 hra.

Merke: च tra, श्र ईra.

48. Die Ligaturen von drei und mehr Buchstaben werden nach den gleichen Regeln gebildet. Vgl. z. B. folgende Ligaturen:

a) von drei Buchstaben:

त्त्रा ktya, न्त्रा ktra, न्त्रा kṣॅma, न्ह्य kṣॅya; उभा gbhya, उद्य grya; न्द्रा nkta, न्द्रा nkṣॅa.

क्टू cchra, इय jûya, ऊच jjva.

त्क्वा tkva, त्व tkša, त्य ttya, त्व ttra, त्व ttva, च्य trya, त्व tsna, त्य tsya; हू ddva, द्व ddhva, द्व ddhya, द्वा dbhya, द्वा drya; त्य ntya, न्द्र ndra, न्यू ndhra.

प्रा ptya, प्रश्न psya, ङध्न bdhva, म्रा mpra.

र्ख rtya, र्च rvya, र्र्च ršya.

**ख्य** ईंcya, प्रयू ईंrya.

g štra, g štva, cu šnya.

स्त्य stya, स्त stra, स्त्व stva.

b) von vier Buchstaben:

इस्य kṣॅmya, त्स्य tsmya, ह्य ptrya, त्र्य rtsya, द्या ṣॅtrya.

c) von fünf Buchstaben:

त्स्र्य rtsnya.

- 49. Sonstige Schriftzeichen.
- a) Als Apostrophzeichen (für ein ausgefallanes a, s. § 172) wird der avagraha- 'Trenner', nämlich  $\varsigma$ , verwendet.
- b) Die Abkürzung eines Wortes wird mit bezeichnet.
  - c) Zur Interpunktion dienen | und | ...
  - 50. Zahlzeichen.

9 2 3 8 4 5 9 5 6 0 8 9 0

z. B. 3& 36, 900 100, 9000 1000, 9504 1895.

#### b) Die Aussprache.

51. Phonetische Grundbegriffe. Die Sprachlaute entstehen durch Hemmungen, welche der aus der Lunge kommende Luftstrom auf dem Wege von der Stimmritze bis zur Mund- oder Nasenöffnung erfährt. Je nach dem Grade dieser Hemmung (Artikulationsart)

und dem Ort derselben innerhalb der Sprachorgane (Artikulationsstelle) sind folgende Laute zu unterscheiden.

1. Die Stimmritze wird so verengt, daß sie zum Tönen gebracht, d. h. ein Stimmton erzeugt wird. Alle Laute mit Stimmton heißen stimmhaft (oder tönend); unterbleibt das Tönen der Stimmbänder, so sind die Laute stimmlos oder tonlos. Bei den stimmhaften Lauten ist zu unterscheiden, ob der Stimmton rein ertönt oder von einem Geräusch begleitet wird. Im ersten Fall dient der Mund- oder Nasenraum (in verschiedener Einstellung) nur zur Resonanz: so entstehen die Sonorlaute, nämlich die Vocale (a, e, i etc.), die Liquidae (r mit Vibrieren des Zäpfchens oder der Zungenspitze, 1 mit Vibrieren des Zungenrandes) und die Nasale (n, m, n u. s. w. je nach der Stelle, wo der Mundraum abgesperrt wird, s. 3); im zweiten Falle entstehen stimmhafte Geräuschlaute (s. u.), nämlich die Mediae (g, d u. s. w.) und Mediae aspiratae (gh, dh), sowie die tönenden Spiranten (z, j, d). Diesen stehen die stimmlosen Geräuschlaute, nämlich Tenues und Tenues aspiratae (k, kh), und stimmlosen Spiranten und Zischlaute (s u. s. w.) gegenüber.

Anm. Die Vocale, Liquidae und Nasale können auch stimmlos gesprochen werden (vgl. die geflüsterten Vocale); ein stimmloser Vocal ist z. B. der deutsche Hauchlaut h.

2. Die Geräuschlaute sind verschieden je nach dem Grade der Hemmung, welche an der Artikulationsstelle entsteht. Bei geräuschbildender Verengung kommen die Reibelaute oder Spiranten zu stande: z. B. f (tonlos), v (tönend). Zu den Spiranten gehören auch die Zischlaute s, z (in franz. zèle), š (nhd. sch), ž (in franz. jeune), š (s. u.). Wird der Mundraum an einer Stelle abgeschlossen und der Verschluss durch den Druck des Expirationsstroms gesprengt, so entstehen die Verschlußlaute oder Explosivae: vgl. z. B. tonloses p

und tönendes b. Diese Explosivae sind Momentanlaute; ihnen stehen die Dauerlaute gegenüber, die beliebig lange gedehnt werden können (z. B. s).

Anm. Von den Spiranten sind die Aspiraten zu unterscheiden (th, dh): es sind Verschlußlaute mit nachstürzendem Hauch. Wenn der Verschluß nicht völlig gelöst wird, so entstehen Affricatae (pf).

- 3. Die verschiedenartigen Geräuschlaute lassen sich am besten einteilen nach den Artikulationsstellen.
  - a) Lippenlaute oder Labiale: p, b, m.

Wenn die Artikulation zwischen Unterlippe und Oberzähnen gebildet wird, so entstehen Labiodentale (vgl. nhd. f).

- b) Zahnlaute oder Dentale.
  - α) Interdentale (reine Dentale): \$\nu\$ (engl. th), s.
- β) Alveolare: die Zunge legt sich an die Alveolen (d. h. Kieferrand) der Oberzähne, vgl. t, d, n.
- c) Wenn der vordere Zungensaum gegen das vordere Gaumendach auf- und zurückgebogen wird, so entstehen die sogen. Cerebrale (auch Linguale, Cacuminale genannt), vgl. die ai. Cerebrale, zu denen auch r, r und spinzuzurechnen sind.
- d) Der mittlere Zungenrücken artikuliert gegen den harten Gaumen: Palatale, vgl. k in nhd. Kind, ch ( $\chi'$ ) in ich und den palatalen Spiranten  $\acute{s}$ .
- e) Der hintere Zungenrücken nähert sich dem weichen Gaumen (oder Velum): Velare (auch Gutturale), z. B. k in Kunst, ch (x) in Buch.

Anm. Durch die Vereinigung der Laute werden Silben und Wörter gebildet. Der schallstärkste Laut ist jeweils der Träger der Silbe oder der Sonant, dem die übrigen Laute als Konsonant en gegenüberstehen. [Das Wort Konsonant hat hierbei einen rein funktionellen Sinn.] Als Sonanten dienen zwar in der Regel die Vokale, doch können auch die Nasale ('nasalis sonans') und Liquidae, ja gelegentlich auch andere Laute 'silbisch' oder 'sonantisch' gebraucht werden, was durch ein untergesetztes bezeichnet wird, vgl. aind. 2 und ½ oder die übliche deutsche Aussprache

hundet, handet, sitze statt hundert, handelt, sitzen, oder die Interjektion pst. Andererseits können die Vokale auch als Konsonanten fungieren (Halbvokale), was durch ein untergesetztes verdeutlicht werden kann. Jeder Diphthong ist die Verbindung eines sonantischen mit einem konsonantischen Vokal, vgl. z. B. až, av, ev (fallende Diphthonge) und ja, jo (steigende Diphthonge).

- 52. Die Aussprache des Altindischen. Um den Lautwert der einzelnen ai. Buchstaben festzustellen, haben wir von der heute üblichen Aussprache der Brahmanen auszugehen. Wir können diese durch die Regeln der Prātišākhyen (§ 38) und der Grammatiker kontrolieren. Auch die Wiedergabe indischer Wörter in fremden Sprachen (bezw. in ind. Mundarten) und fremder Wörter im Ai., sowie orthographische Schwankungen setzen uns in den Stand, die Aussprache der Laute für ältere Zeiten zu bestimmen. Über die genaueren Ergebnisse dieser Untersuchungen s. Whitney § 19—79, Wackernagel, Ai. Gramm. I.
- 53. Die Normalaussprache der ai. Laute ergiebt sich teilweise schon aus der Anordnung der Lautzeichen. Die ind. Anordnung der Buchstaben entspricht phonetischen Grundsätzen: so sind die 'Mutae' nach den Artikulationsstellen und innerhalb derselben nach der Artikulationsart (Tenuis, Tenuis aspirata, Media, Media aspirata Nasal), die übrigen Laute nach der Artikulationsart und innerhalb dieser nach der Artikulationsstelle geordnet.

#### 54. Zu bemerken ist im einzelnen:

1. Vokale. Das a, der Laut, der durch seine Häufigkeit (er ist doppelt so häufig als alle andern zusammen) dem Sanskrit einen eigenen Klangcharakter verleiht, wird nur als Länge ( $\mathbf{x}\mathbf{n}$   $\bar{a}$ ) wie ein reines a ausgesprochen; das kurze  $\mathbf{x}\mathbf{n}$  a lautet bei den Indern meist wie ein kurzes  $\ddot{o}$  ( $\check{o}$ ,  $\check{e}$ ); diese Aussprache ist mindestens so alt wie Pāṇini. (In Europa spricht man jedoch immer a).

च र, ज ! werden heute fast wie ri, li gesprochen

(bisweilen auch ri, li transskribiert), lauten aber in alter Zeit wie ein reiner r- bezw. l-Vokal.

ण्  $\bar{e}$  und ऋषे  $\bar{o}$  werden zwar von den Indern nach ihrer Entstehung (s. § 74. 75) als Diphthonge betrachtet, lauteten aber schon seit den Prātišākhya wie e und o.

Die 'Langdiphthonge'  $\hat{\boldsymbol{v}}$   $\bar{a}i$  und  $\hat{\boldsymbol{v}}$   $\bar{a}u$  werden gewöhnlich  $\check{a}i$ ,  $\check{a}u$  (bisweilen auch ei, ou) gesprochen.

2. Konsonanten. Die ai. Aspiratae (ph, bh u.s.w.) sind bis auf den heutigen Tag reine Aspiraten geblieben und nicht etwa wie im Griechischen ( $\varphi$ ,  $\chi$ ) zu Spiranten geworden; ph z. B. ist also wie unser (in Wirklichkeit aspiriertes) p in Pein, packen zu sprechen, bh etwa b-h in Stabhalter.

Die Gutturale sind reine Velarlaute. Der Nasal (3) lautet wie ng in deutsch Engel.

Die Palatale werden heute wie Dentale mit nachfolgendem palatalen Zischlaut  $(t\mathring{s}, d\mathring{z})$  gesprochen, vgl. die Aussprache des engl. nature und ital. cento, giro. Wie alt diese Aussprache ist, läßt sich nicht genau bestimmen; da die Palatale von den alten Grammatikern und in der Prosodie als einfache Laute behandelt werden, so darf vielleicht für die ältere Zeit die Aussprache stark palataler Verschlußlaute (k'j u. s. w. oder t'j u. s. w.?) angenommen werden. Vgl. Wackernagel § 119 und Brugmann, Grundriß  $1^2$  77.  $\P$   $\hat{n}$  lautet wie ital. gn in campagna,  $\P$   $\hat{j}\hat{n}$  wie  $d\hat{n}a$ .

Über die Cerebrale s. § 51. 3., c). Das Wort ist eine Übersetzung des ind. Terminus mūrdhanya- 'Kopflaut', d. i. 'nach dem Kopfe (oder Gaumendach?) zu gesprochen'. In Europa pflegt man sie gewöhnlich wie die Dentale zu sprechen.

च y und  $\exists v$  sind wirkliche Halbvokale (i, v) wie in deutsch Asien und engl. water, doch wird v heute von den Indern auch wie deutsches w gesprochen;  $\tau$  r wird

cerebral (mit der Zungenspitze) artikuliert; ज l wird von den Prātišākhya's als ein dentaler Laut definiert, ऊ l klingt heute wie slav. l.

मू ई wird heute wie š oder s gesprochen, war aber in alter Zeit wahrscheinlich ein š (d. sch) mit palataler Mundstellung (stand also dem deutschen ich-Laut sehr nahe), wie घ ў ein š mit cerebraler Mundstellung ist.

 $\xi$  h wird heute wie unser stimmloser Hauchlaut gesprochen, doch weisen mehrere Zeugnisse der Grammatiker und der Ursprung des Lautes ( $\xi$  121. 127) darauf hin, daß  $\xi$  einst ein stimmhafter Hauchlaut war, s. Whitney  $\xi$  65, Wackernagel  $\xi$  211.

Der Visarga: h ist ein stimmloser schwacher Hauch, der in der Mundstellung des vorhergehenden Vokals artikuliert wird, also das Gegenstück zu dem anlautenden Spiritus asper des Griechischen.

Der Anusvāra ('Nachlaut') bedeutet in der heutigen Aussprache vor Zischlauten, h und l einen Nasalvokal, z. B. मगिंस manāsi; im Auslaut spricht man gewöhnlich m, im Inlaut vor Konsonant den diesem entsprechenden Nasal, z. B. संमरित sambharati. Daß der Anusvāra jedoch an sich nicht die Nasalierung eines Vokales bedeutete, sondern ein selbständiger jedoch nicht sicher bestimmbarer Nasallaut war, darauf weist die Existenz des besonderen Begriffes Anunāsika 'von einem nasalen Klang begleitet', also = 'Nasalvokal'. Das Zeichen " für den Anusvāra findet sich nur in vedischen Texten. Näheres s. bei Whitney § 70 und Wackernagel § 223.

55. Accent. Im klassischen Sanskrit werden keine Accentzeichen geschrieben. Nach der heutigen, in Indien üblichen Aussprache des Sanskrit wird dasselbe ungefähr nach dem gleichen Accentuierungsgesetzbetont, das für das Latein gilt: der Accent ruht auf der vorletzten Silbe, wenn

diese lang ist; wenn sie kurz ist, so ruht der Accent auf der drittletzten Silbe, falls diese lang ist, und auf der viertletzten, falls die drittletzte Silbe ebenfalls kurz ist; man betont also  $\angle \subseteq$ ,  $\angle \cup \subseteq$ ,  $\angle \cup \cup \subseteq$ . Diese (rein expiratorische) Accentuierung ist mindestens schon 2000 Jahre alt und stammt aus der gesprochenen Volkssprache, denn sie ist für gewisse Lautwandlungen (z. B. Vokalausstoßungen) des Mi. vorauszusetzen, wie Jacobi, ZDMG. XLVII, 574 ff. und KZ. XXXV, 563 ff. gezeigt hat. Ebenso wie im Lateinischen ist die gegenwärtige Accentuierung des Sanskrit an Stelle einer älteren Betonungsweise getreten, die in der vedischen Zeit herrschte und noch dem Grammatiker Pāṇini bekannt war. Sie war vorwiegend musikalisch, die Accentstelle stimmte mit der indogermanischen im wesentlichen überein.

Anm. 1. Über den älteren Accent geben die Grammatiker (wie Pāṇini) und die accentuierten vedischen Texte Auskunft; zu den letzteren gehören jedoch nur die Hymnensammlungen (Sahitā's) und einige Brāhmaṇa's. Über die verschiedenen Arten der Accentbezeichnung s. Whitney § 80 ff. und Wackernagel 243 ff. (wo das ai. Accentuationssystem am ausführlichsten dargestellt ist); vgl. ferner H. Hirt, Der indogerm. Accent. Straßburg 1895.

Die Accentstelle des Hochtons oder *Udātta*- stimmt im wesentlichen mit der idg. Accentstelle überein, die sich vor allem mit Hilfe des Griechischen (und Germanischen) feststellen läßt, z. B.

 dhūmás
 gr. θυμός

 padás
 gr. ποδός

 pádam
 gr. πόδα

 pitá
 gr. πατήρ

 mánas
 gr. μένος

 bhárāmas
 gr. φέρομεν

Auch der Wechsel in der Betonung des Perfekts (z. B. Sing.  $did\tilde{e}a$  — Pl.  $didisim\tilde{a}$ ) ist uridg., wie das Germanische zeigt. Wie im Griechischen gibt es auch tonlose Wörter (Enklitika), zu denen nicht nur Partikeln wie ca 'und', gewisse Pronominalformen wie  $m\bar{e}=$  gr.  $\mu$ 01, sondern auch der Vokativ und das Verbum finitum im Hauptsatz gehören. Einzelne Accentverschiebungen der älteren Zeit, wie z. B.  $s\tilde{a}pta$  (älter  $sapt\tilde{a}$ )  $= \tilde{\epsilon}\pi\tau\tilde{a}$ , sind durch analogische Einflüsse verursacht ( $s\tilde{a}pta$  nach  $n\tilde{a}va$ ,  $d\tilde{a}\tilde{a}=\tilde{\epsilon}vv\tilde{\epsilon}a$ ,  $\delta\tilde{\epsilon}\kappa a$ ).

Außerdem Udātta- gibt es einen Tiefton, Anudātta-, und einen fallenden Ton, den Svarita-; der letztere ruht regelmäßig auf einer Silbe, die dem Hochton folgt: der Ton sinkt wieder in die Tieftonlage herab. In dem accentuierten Texte des RV. ist der Udātta unbezeichnet, dagegen wird der ihm vorhergehende Tiefton und der auf den Hochton folgende Svarita gekennzeichnet, jener durch einen wagrechten Strich unter, dieser durch einen senkrechten Strich über der Zeile, z. B.

Anm. 2. Außer dem durch vorhergehenden Hochton bedingten Svarita gibt es noch einen selbständigen Svarita: er steht auf Silben, die durch Zusammenstoß eines konsonantisch gewordenen, hochbetonten i oder u mit einem darauffolgenden Vokal entstanden sind, z. B. nadyāh (geschrieben  $\overline{\mathbf{q}}_{\overline{\mathbf{q}}}$ ) 'Flüsse' aus nadiãs. Dieser Accent ist zwar seiner Natur nach mit dem griechischen Circumflex verwandt (vgl.  $\tau \rho \epsilon \tilde{\iota} \varepsilon$  aus  $tr \hat{e}(\underline{i}) \hat{e}s$ ), steht aber sprachgeschichtlich nicht mit ihm im Zusammenhang. Der idg. Circumflex, wie er z. B. in  $\vartheta \varepsilon \tilde{\omega}_V$  vorliegt, läßt sich nur noch an gewissen zweisilbigen Messungen wie z. B. gaam = gam gr. (dial.)  $\vartheta \tilde{\omega}_V$  erkennen, s. darüber Oldenberg, Prolegomena 185.

In der folgenden Darstellung wird der al. Accent nur berücksichtigt, soweit er zum sprachgeschichtlichen Verständnis gewisser lautlichen oder flexivischen Bildungen nötig ist.

#### c) Der Lautbestand der idg. Grundsprache.

56. Methodisches. Der Nachweis, wieviele und welche Laute der idg. Ursprache vor ihrer Trennung angehört haben, wird von der vergleichenden Grammatik der idg. Sprachen erbracht: die Geschichte der Laute in den Einzelspracheu führt zu dem ältesten Lautbestand dieser, und die Vergleichung der ältesten Phasen der einzelnen Sprachzweige setzt uns in den Stand, das Lautsystem der Grundsprache zu rekonstruieren. Nur in wenigen Fällen, wie z. B. beim i, ergibt die unmittelbare Übereinstimmung der Lautformen ohne weiteres den Laut der Grundsprache; in den meisten Fällen muß untersucht werden, welche von den Einzelsprachen in der Vertretung eines uridg. Lautes der Grundsprache am nächsten stehen

oder einen uridg. Laut unmittelbar wiedergeben. In solchen Fällen hat derjenige Laut als ursprünglich zu gelten, von welchem sich die entsprechenden Laute der Einzelsprachen am ungezwungensten ableiten lassen. So muß vor allem gefragt werden, welche Lautentwicklung am besten unserer phonetischen und lautgeschichtlichen Erfahrung entspricht. Es kann z. B. kein Zweifel darüber bestehen, daß ai. tan-, gr. τείνω, lat. ten-tus, got. pan-jan 'dehnen' auf einen idg. Anlaut mit t zurückzuführen sind, obwohl das Germanische diesen Laut nicht aufweist. Oft zeigt nur eine einzige Sprache, bisweilen überhaupt keine den ursprünglichen Laut: so ist z. B. das ind. bh trotz seiner Vereinzelung gegenüber gr.  $\varphi$ , lat. f, got. slav. b (ai. bharanti, gr. φέροντι, lat. ferunt, got. bairand, abulg. bergtů) der ursprüngliche Laut, aus welchem sich die übrigen am besten herleiten lassen; die Nasalis sonans n ist überhaupt in keiner Einzelsprache erhalten (s. § 88ff.).

Die heutige Sprachwissenschaft unterscheidet sich in der Rekonstruktion des idg. Lautbestandes wesentlich von den Anschauungen, die vor 30 Jahren herrschten. Während man damals der Grundsprache eine gewisse Einfachheit des Lautsystems zuschrieb und z. B. nur die drei Vokale a, i, u und nur eine einzige k-Reihe annahm, besteht heute kein Zweifel, daß der Vokalismus eine größere Buntheit zeigte und mindestens noch ein e und o besaß, ferner daß der Konsonantismus mindestens zwei k-Reihen aufwies. Soweit das Indische an diesen Fragen beteiligt oder gar (wie z. B. in betreff des e-Lautes, s. § 62) von entscheidender Bedeutung ist, wird die Darstellung der al. Lautlehre natürlich darauf Bezug nehmen.

57. Wenn die heutigen Anschauungen über den Lautbestand der idg. Grundsprache von den früheren Ansichten so erheblich abweichen, so ist dies vor allem durch die prinzipiellen Anschauungen über den Lautwandel bedingt: der Begriff des Lautgesetzes wurde schärfer

formuliert, indem man das Postulat von der 'Ausnahmslosigkeit der Lautgesetze' aufstellte. Jeder Laut, der eine gewisse Veränderung erleidet, erleidet dieselbe in allen Wortformen, wo er unter gleichen Bedingungen (z. B. hinsichtlich des Accentes, des Sprechtempos und der umgebenden Laute) auftritt. Es ist also z. B. die Annahme zurückzuweisen, daß das  $\varepsilon$  von  $\varphi \acute{\epsilon} \rho \omega$  und das  $\circ$  von  $\varphi \acute{\epsilon} \rho \circ \varepsilon$  sich aus einem älteren a 'gespalten' haben, d. h. daß ein ursprüngliches a unter gleichen Bedingungen bald zu  $\varepsilon$  bald zu  $\circ$  geworden sei; die beiden Laute gehen vielmehr auf zwei verschiedene Laute der Grundsprache (e, o) zurück.

Wo aber Störungen der lautgesetzlichen Entwicklung beobachtet werden, ist es Aufgabe des Sprachforschers, die besonderen Ursachen jener Störungen zu untersuchen: er darf sich nicht bei der Annahme eines 'sporadischen'

Lautwandels beruhigen.

Um die Gesetzmäßigkeit eines Lautwandels zu erkennen, muß man vor allem den räumlichen (mundartlichen) und zeitlichen Geltungsbereich desselben bestimmen; Wörter, die aus einem andern Dialekt aufgenommen sind (vgl. z. B. die Dialektmischung im Veda, § 20), zeigen natürlich die lautliche Form ihres Ursprungsgebietes ebenso wie beliebige andere Lehnwörter. Zeitlich verschiedene Epochen haben ihre eigenen Lautgesetze; ein Laut, der in einer älteren Zeit einen bestimmten Wandel durchgemacht hat, kann wieder von neuem entstehen, wird aber dann unverändert bleiben, wenn das alte Lautgesetz inzwischen erloschen ist. In einer Schriftsprache tritt allerdings sehr leicht der Fall ein, daß Wortformen aus verschiedenen Zeiten sich mischen und das Bild einer einheitlichen Lautentwicklung stören; vgl. die mi. Elemente des Sanskrit (§ 21). Am häufigsten wird aber der Lautwandel durch Analogiebildungen (Formassoziationen, formale Angleichnungen) gestört. Die assoziative Verwandtschaft von Sprachformen (Analogie) macht Wortformen, die durch ihre Funktion oder Bedeutung miteinander verbunden sind, auch äußerlich einander ähnlich (lat. gravis wird im Vulgärlat. zu grevis nach levis) oder gleicht formale Unregelmäßigkeiten wieder aus, die durch das Wirken der Lautgesetze entstanden sind (er fleucht wird zu er fliegt nach ich fliege u. s. w.); zahlreiche Beispiele dafür bietet etwa das Palatalisierungsgesetzim Ai. (§ 132 ff.).

Vgl. über diese prinzipiellen Fragen Brugmann, Grundriß I 2 63 ff. und Griech. Gramm. (in Iwan Müllers Handbuch d. klass. Altertumswiss. II, 1) 3. Aufl. 4 ff., wo die ältere Literatur verzeichnet ist; dazu ferner Wundt, Völkerpsychologie I, 1 (Leipzig 1900) 348 ff., Thumb und Marbe, Experimentelle Untersuchungen über die psychologischen Grundlagen der sprachlichen Analogiebildung (Leipzig 1901), Delbrück, Grundfragen S. 93 ff.

58. Lauthestand der idg. Ursprache..

Vokale:  $i \bar{\imath}$ ,  $u \bar{u}$ ,  $e \bar{e}$ ,  $o \bar{o}$ ,  $a \bar{a}$ ,  $\bar{a}$ .

In konsonantischer Funktion: i, u.

Nasale: m, n, n, n.

In sonantischer Funktion: n, n, n, n, n.

Liquidae: r, l.

In sonantischer Funktion: r, l.

Verschlußlaute.

Labiale: p ph b bhDentale: t th d dhPalatale: k kh  $\hat{g}$   $\hat{g}h$ Velare: q qh g ghLabiovelare:  $q^{u}$   $q^{u}h$   $q^{u}$   $q^{u}h$ 

Spiranten: s(sh), z(zh), j(?).

Über einige weitere Laute wie  $\mathring{a}$   $\mathring{a}$  (d. i. sehr offenes o) und lange Nasalis (Liquida) sonans, die ebenfalls der Grundsprache zugeteilt werden, s. § 65 Anm. und 96 fl. Über einige  $\not$ -artige, jedoch nicht genauer bestimmbare Spiranten s. § 156.

## V. Kapitel.

# Die Vertretung der idg. Vokale im Altindischen. a) Einfache Vokale.

**59.** Idg. i = ai. i:

i- 'gehen', gr. ἴ-μεν, lat. i-tum, idg. W. ἴ-; dina- 'Tag', lat. nun-dinum, ab. dbnb 'Tag'; avi- 'Schaf', gr. ὅις, lat. ovis, idg. \*oui-s.

60. Idg.  $\bar{\imath} = ai. \ \bar{\imath}$ :

vīra- 'Mann', lat. vir, lit. wýras, idg. \*uīro-s; jīva-'lebendig', lat. vīvus, lit. gýwas.

**61.** Idg.  $\tilde{u} = ai. \ u$ :

nu, gr. νὸ, lat. nu-diũs, ahd. nu, idg. \*nu; putra-'Solm', lat. putus 'Knabe'; rudhira- n. 'Blut', gr. ἐρυθρός; upa 'hinzu', gr. ὑπό; madhu- 'Honig', gr. μέθο, lit. medùs, idg. \*medhu-.

šṛṇōmi 'ich höre' zu šru- (šruta- 'berühmt' = gr. κλυτός, lat. inclutus) zeigt eine bisher nicht erklärte Behandlung des u, s. darüber Wackernagel S. 33.

**62.** Idg.  $\bar{u} = ai. \ \bar{u}$ :

dhūma- 'Rauch', gr. θομός, lat. fūmus; a-bhū-t 'er wurde', gr. ἔ-φο, idg. W. bhū-; kūpa- 'Brunnen', gr. κόπη 'Höhle', lat. cūpa 'Grabnische'; bhrū- 'Augenbraue', gr. όφρος.

63. Idg.  $\check{e} = (ar. und) ai. \alpha$ :

asti, gr. ἐστί, lat. est, lit. ẽsti, ab. jestə, idg. \*esti; ašva'Pferd', apers. aspa-, lat. equus, got. aihva (f.); pada'Schritt, Ort, Stellung', gr. (στρατό)-πεδον, lat. op-pidum; ca 'und', gr. τὲ, lat. que, idg. \*q'e; janas- 'Geschlecht', gr. γένος, lat. genus.

Daß dieses a in ältester arischer Zeit noch dem e nahestand und sich mithin von sonstigem ai. a unterschied, zeigt das Palatalgesetz (§ 132), durch welches der unan-

Thumb, Altindische Grammatik.

fechtbare Nachweis erbracht wird, daß die Grundsprache einen e-Laut besaß.

#### **64.** Idg. $\bar{e} = ai. \bar{a}$ :

 $dh\bar{a}$ - 'setzen, stellen', gr.  $\vartheta \dot{\gamma}$ - $\sigma \omega$ , lat.  $f\bar{e}$ -ci, got. ga- $d\bar{e}$ -ps'Tat', lit. dć-ti (Infin.), idg. W. dhē-; mā- 'ausmessen', gr. μη-τις, lat. mētior, idg. W. mē-; rāj- 'König', lat. rēx (gall. -rīx in Dumno-rīx u. s. w.); durmanās (Nom. S.) 'böse', gr. δυσμενής.

Auch hier erweist das Palatalisierungsgesetz, daß ē erst in arischer Zeit zu ā geworden ist.

- 65. 1. Idg.  $\check{o}$  gewöhnlich = ai. a (auch das Gotische und Litauische haben a, das Slavische o):
- a) pati- 'Cemahl', gr. πόσις, lat. potis, idg. \*poti-s; prati 'gegen', gr. προτί; ratha- 'Wagen', lat. rota; rasa-'Saft, Genuß', abulg. rosa, lit. rasà 'Tau'; avi- 'Schaf', gr. čic, lat. ovis, lit. avis, ab. ovb-ca;

anas- 'Last', lat. onus, idg. \*onos-.

- b) katara- 'welcher von beiden', gr. πότερος; jana-'Volk, Leute', gr. γόνος; dama-'Haus', gr.δόμος, lat. domus, ab. domz, idg. \*domo-s.
- c) jambha- 'Zahn', gr. γόμφος; šankha- 'Muschel', gr. κόγγος: tam 'diesen', gr. τὸν, lat. is-tum, got. pan-a, idg. \*tom; dadarša 'er hat gesehen', gr. δέδορχε; taršayāmi 'ich lasse dürsten', lat. torreo (aus \*torsejō).
- 2. Nach Brugmann ist das idg. o in offener (inlautender) Silbe im Arischen regelrecht durch  $\bar{a}$  vertreten:

jānu- 'Knie', gr. γόνυ; daru- 'Holz', gr. δόρυ, idg. \*doru-; pādam Akk. S. 'Fub', gr. πόδα. idg. \*podm; dātāram Akk. S., gr. δώτορα (aber pitaram = πατέρα); jajana 'er hat erzeugt', gr. γέγονε; mānayāmi 'ich berücksichtige' (Kausativ zu man- 'gedenken'), lat. moneo, idg. \*monéjō; tāra- 'durchdringend, laut tönend', gr. τορός; bhāra- 'Bürde, Last', gr. φόρος.

Dieses Lautgesetz hat von verschiedenen Seiten Widerspruch und Zustimmung erfahren, s. darüber Wackernagel § 90, Brugmann, Grundriß I 2 139, Kurze vgl. Gramm. 74f. In jüngster Zeit haben sich vor allem Meillet Mem. de la soc. de linguist. IX, 142 ff., XI 12 ff. und Uhlenbeck, Sanskrit Phonetics § 20f. gegen das Lautgesetz ausgesprochen; einen Kompromiß versucht H. Pedersen KZ. 36, 86 ff. Zwar kann in einigen ai. Fällen mit der Annahme eines idg. langen Vokals (o oder ē) gerechnet werden (vgl. z. B. zu jānu- auch γωνία, zu dātāram nicht nur δώτορα, sondern auch δοτηρα, zu pādam auch got. fotus, zu vācam [oπa] auch lat. vocem), doch versagt dieses Hilfsmittel in Fällen wie daru-, jajana. mānayāmi, tāra-, bhāra-. Die unter 1 a), b) verzeichneten Beispiele scheinen allerdings gegen das Gesetz zu verstoßen; aber bei 1a) haben wir ein o, das niemals mit e abzulauten scheint; für Fälle wie 1b) muß damit gerechnet werden, daß das Wirken der Analogie die lautgesetzliche Entwicklung gestört hat, wie es z. B. auch beim Palatalgesetz in weitem Umfang geschehen ist: so kann katara- durch ka-s, ka-m 'wer, wen' u. s. w., janadurch janas- γένος u. s. w. beeinflußt worden sein.

Anm. Die Verschiedenheit, welche in der Vertretung eines idg. o zwischen 1a) und 2 zu Tag tritt, legt die Vermulung nahe, daß jenes erstere o eine andere Färbung als das zweite o hatte. Bartholomae BB. 17, 94f., 102f. glaubt im Armenischen diese Differenzierung bestätigt zu finden: dort ist idg. o in der Weise vertreten, daß für nicht ablautendes o (1a) ein a, für sonstige o ein o erscheint Auf Grund dieser Tatsachen schreibt Bartholomae der idg. Grundsprache zwei o-Laute — a und o — zu, worin ihm Brugmann, Grundriß I 2 153 ff. gefolgt ist (vgl jedoch auch Kurze vgl. Gramm. S. 74). So lange sichere Spuren dieser Differenzierung nicht aus andern Sprachen nachgewiesen sind, bleibt jedoch die Aufstellung zweier qualitativ verschiedenen o-Laute problematisch.

66. Idg.  $\bar{o} = ai. \bar{a}$ :

āśu- schnell', gr. ἀχός; vāk 'Wort', lat. vōx; dāna-'Gabe', gr. δῶ-ρον, lat. dōnum, idg. W. dō-. 67. Idg.  $\ddot{a} = ai. ai.$ 

ajāmi 'treibe', gr. ἄγω, lat. ago, idg. \*aĝō; ajra-'Trift', gr. ἀγρός, lat. ager, got. akrs, idg. \*aĝro-s; yajna- 'Opfer', gr. άγνός; bhaj- 'etw. zuteilen', gr. φαγ-είν.

**68.** Idg.  $\bar{a} = \text{ai. } \bar{a} \text{ (got. } \bar{o}\text{)}$ :

sthā- 'stehen', gr. (dorisch) ίστā-μι, lat. stāre, idg. W. st(h)ā-; mātar- 'Mutter', gr. (dor.) μάτηρ, lat. mater, idg. \*māter-; bhrātar- 'Bruder', gr. φράτήρ, lat. frāter, got. bropar; sā 'diese', gr. (dor.) a (att.  $\dot{\eta}$ ), got. sō.

69. Außer a, e, o besaß die idg. Grundsprache noch einen kurzen Vokal von unbestimmter Klangfarbe, der im Ai. (Arischen) durch i vertreten ist, in den übrigen Sprachen mit à zusammenfiel; man bezeichnet den Laut mit a und nennt ihn (nach dem Muster der hebräischen Grammatik) "Schwa indogermanicum". Da den ai. Formen im Griechischen nicht nur a, sondern bisweilen auch & und o entspricht, so liegt die Vermutung nahe, daß idg. a keine einheitliche Klangfarbe gehabt habe (anders Brugmann, Grundriß I2 174 f., Griech, Gramm. 33).

pitar- 'Vater', gr. πατήρ, lat. pater, got. fadar, idg. \*potér-; sthiti- 'das Stehen, Aufenthalt', gr. στάσις, lat. stati-o, got. staps; a-di-ta (3. S. Aor. Med.) 'er gab', gr. ε-δο-το; hita- 'gesetzt', gr. θετός, idg. \*dható-s.

Häufig steht a hinter der Wurzelsilbe ('zweisilbige Wurzeln'):

ani-la- 'Wind', gr. ἄνεμος, lat. animus, idg. W. ano-; duhi-tar-'Tochter', gr. θυγάτηρ; jani-tar-'Erzeuger', γενέτωρ, lat. genitor; dami-ta- 'gebändigt', gr. ἀδάματος, lat. domitus.

Vgl. auch animi 'ich atme' und die verwandten Verba § 490.

Anm. Eine Vertretung des betonten adurch ai. a (Bechtel, Hauptprobleme 252) ist nicht zu erweisen, s. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup> 173, Uhlenbeck, Sanskrit Phonetics 23f., Bartholomae ZDMG. 50, 674ff. Der Versuch, das idg. 3 gänzlich aus der Welt zu schaffen (Pedersen KZ. 36, 75ff. 38, 400f.), ist sehr gekünstelt.

### b) Die Vokale in konsonantischer Funktion (Halbvokale) und die Diphthonge.

70. Idg. i = ai. y ist in allen Stellungen (außer in diphthongischer Verbindung) erhalten:

ya- 'welcher', phryg. ιος, gr. δς, idg. \*jo-s; yuvan-

'Jüngling', lat. iuvenis, got. juggs.

šayana- 'Lager' zu gr. κεῖ-μαι; trayas 'drei', gr. τρεῖς, lat. trēs, got. preis, ab. troje, idg. \*treies; madhya-'mitten', lat. medius, got. midjis, gr. μέσος, idg. \*medhio-s.

Mit diesem i ist im Ai. auch der idg. Spirant j zusammengefallen (der im Griechischen durch  $\zeta$  vertreten ist):

yuga- 'Joch', gr. ζυγόν, lat. iugum, got. juk; yat-'bedacht sein auf etwas', gr. ζητέω; yas-yati 'siedet', gr. ζέω.

Anm. Der Spirant j verrät sich im Ai. vielleicht noch dadurch, daß das ihm entsprechende ai. y nicht an den Ablautserscheinungen teilnimmt: vgl.  $yasta = gr. \zeta z \sigma t \delta c$  gegenüber  $i \zeta a z u yaj$ - 'opfern' (s. darüber § 103.1.).

**71.** Idg. u = ai. v:

vēša- 'Haus', gr. Fοῖχος, lat. vīcus, idg. \*uoiko-s; nava-'neu', gr. νέfος, lat. novus, ab. novō, idg. \*neuo-s; dēva-'Gott', lat. dīvus, lit. dēwas.

dvāra- 'Türe', lat. fores, ab. dvbrb; aśva- 'Pferd', lat. equos, gr. ἴππος; sarva- 'all, ganz', gr. δλος, οῦλος (aus δλεος).

Anm. Über den Schwund von y vor i und von v vor u. sowie über parasitäres y s. Wackernagel § 228 a)—b), Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup> 268f., 301 f. und die dort zitierte Literatur.

72. y und v sind in vielen Fällen Vertreter von i und u vor andern Vokalen; daher zeigt sich oft ein

Wechsel von  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$  und y, v in der Flexion vokalischer Stämme (oder Wurzeln), vgl.

*i* — y: i-mas 'wir gehen' — y-anti 'sie gehen' (W. ei-, i-); mati- 'Gedanke', Instrum. maty-ā.

i - y: nadi 'Flub', Plur. nady-as.

*ă* — v: sunu-mas 'wir keltern', sunv-anti 'sie keltern'; dhēnu- 'Kuh', Instr. dhēnv-ā.

 $\bar{u} - v$ : vadhū- 'Braut', Plur. vadhv-as.

Statt y, v erscheint häufig auch iy, uv, nämlich

1. hinter dem Anlaut: dhī- 'Einsicht', Instr. dhiy-ā; bhū- 'Erde', Instr. bhuv-ā.

2. nach einer Konsonantengruppe:

šaknu-mas 'wir können', šaknuv-anti 'sie können'.

Anm. Diese Regeln erleiden manche Störung: so bildet man z. B. zu pari-bhū- 'umgebend' den Nom. Pl. pari-bhuvas, zu agni-'Feuer', šatru- 'Feind' den Gen. Du. agnyōs, šatrvōs. Im vedischen Indisch ist iv, uv statt v, v überhaupt in weiterem Umfang vorhanden, wie besonders aus dem Metrum hervorgeht; so ist tram 'du' oder die Kasusendung -bhyas bald ein-, bald zweisilbig (tuvam, -bhiyas). In diesen Verhältnissen spiegelt sich ein älterer Zustand der Grundsprache, in welcher ii und i, wu und u nach besonderen Gesetzen wechselten; vgl. madhya- (μέσος) gegenüber aśviya- ἴππιος, ferner ap. haśiya (gespr. haśya-) ai. satya gegenüber ap. martiya- 'Mensch' (vgl. ἀμβρόσιος), ai. ved. duvāu 'zwei', gr. δύω, lat. duō gegenüber ai. dvāu, δώδεκα (aus \*δf ώδεκα), got, twai. Vermutungen darüber, nach welchem Gesetz sich dieser Wechsel regelte, s. in Brugmanns Grundriß I 2 264 f. (296); zur ganzen Frage vgl. besonders Wackernagel § 179-183, Bartholomae ZDMG. 50. 690 f.

73. Wenn i und u in 'tautosyllabischer' Stellung' mit einem vorhergehenden Vokal verbunden sind, so entstehen ('fallende') **Diphthonge**, die man in Kurz- und Langdiphthonge scheidet, je nachdem der erste Bestandteil kurz oder lang ist:  $\tilde{u}_i - \tilde{u}_i$  u. s. f. Es kann

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In einer Verbindung wie z. B. au-te wird y als 'tautosyllabisch', dagegen in der Kombination a-ya als 'heterosyllabisch' bezeighnet.

übrigens jede Verbindung eines sonantischen (silbebildenden) und konsonantischen Vokals zu den Diphthongen gerechnet werden, also auch ein ia, uo u. s. f. ('steigende' Diphthonge); ja auch die Verbindungen mit den 'Sonoren' r, l, m, n (ar, ol, em, en) sind im weitesten Sinn Diphthonge und zeigen z. B. im Ablaut ein ähnliches Verhalten wie die gemeiniglich als Diphthonge bezeichneten Lautverbindungen. Da sich aber das Verhalten der 'steigenden' und der mit Nasal oder Liquida gebildeten Diphthonge im Ai. ohne weiteres aus dem Verhalten der einzelnen Bestandteile ergibt, d. h. sich nach den Lautgesetzen über die einzelnen Vokale und über i(y), u(v), r, l, m, n regelt, so bedürfen diese Lautverbindungen keiner besonderen Erörterung.

### α) Kurzdiphthonge.

74. ei. oi. ai sind zunüchst im Urarischen in ai zusammengefallen; diese Stufe ist im Iranischen noch erhalten. Im Ai. wurde ai zu ē.

1. ei:

ēti 'er geht', apers. aitiy, gr. εἶσι, lit. eĩti, idg. \*ei̯ti; dēha- 'Körper', gr. τεῖχος (aus \*dheiŷhos-).

2. oi:

ē-ka-, ē-va- 'eins', apers. aiva, gr. οἶ(F)ος, οἰνή, alat. oinos, got. ains; vēda 'er weiß', gr. οἶοε, got. wait, idg. \*μοἰμἔς; tē 'diese', gr. τοί (= οἱ), got. μαί, idg. \*toἰ.

3. ai:

 $\bar{e}dha$ - 'Brennholz', av.  $a\bar{e}sm\bar{o}$ , vgl. gr.  $\alpha i0\omega$ , lat. aedes (eigtl. 'Feuerstätte'), idg. W. aidh-.

Der idg. Diphthong of ist unmittelbar nicht mehr festzustellen, da er vermutlich schon in der Grundsprache mit af zusammengefallen war: er kann daher nur aus den Ablautsverhältnissen der Grundsprache erschlossen werden (s. § 109); er liegt z. B. vor in

 $dh\bar{e}nu$ - 'Kuh', dhay-ati 'er saugt' zur W.  $dh\partial i$ - (im Ablaut zu  $dh\bar{e}i$ ).

75. eu, ou, au sind — entsprechend den i-Diphthongen — über urarisch (iran.) au zu ō geworden.

1. eu:

bōdh-āmi 'ich erwache, ich merke', gr. πεύθ-ομαι, got. ana-biudan 'gebieten', idg. W. bheudh-; (ved.) jōṣṭar-'begehrend', apers. daustar 'Freund', zu gr. γεύομαι, got. kiusan, idg. W. ĝeus-.

2. ou (got. au):

bubōdha, Perfekt zu bōdhāmi, got. baup (vgl. gr. [hom.] εἰλήλουθα), idg. W. bhoudh- ablautend mit bheudh-(nr. 1); jōṣ̄ayatē 'er findet Gefallen an etwas', got. kausjan 'schmecken, prüfen', idg. W. ĝous- ablautend mit ĝeus-(nr. 1).

3. au:

ōjas- 'Kraft' zu gr. αὕξω, lat. augeo, got. aukan, idg. W. aug-.

Mit  $\partial u$  verhält es sich ebenso wie mit  $\partial i$ : es ist mit  $\partial u$  zusammengefallen, kann aber vermutet werden in

 $\bar{o}$ ș-tha- 'Oberlippe', vgl. lat. aus-culum, idg. \*ə $\mu$ s-, zu ai. (ved.)  $\bar{a}$ s-, lat.  $\bar{o}$ s (s. § 110).

76. Da in Wurzeln und Stämmen, welche auf einen Diphthong auslauten, dieser je nach der Formenbildung vor Konsonant oder vor Vokal erscheinen kann, so wechseln im Ai. innerhalb derselben Wurzel oder desselben Stammes Formen mit ay, av (vor Vokal) und  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  (vor Konsonant):

 $jay-\bar{a}mi$  'ich siege', aber  $j\bar{e}$ - $\bar{s}y\bar{a}mi$  'ich werde siegen'. agnay-as 'die Feuer', aber  $agn\bar{e}$ -s 'des Feuers'.  $\bar{s}rav-as$  'Ruhm' (gr.  $\chi\lambda\dot{\epsilon}[\mathcal{F}]o\varsigma$ ), aber  $\bar{s}r\bar{o}$ -tra- 'Ohr'.  $\bar{s}atrav-as$  'die Feinde', aber  $\bar{s}atr\bar{o}$ -s 'des Feindes'.

### B) Langdiphthonge.

- 77. Das Ai. besitzt Langdiphthonge in ziemlich großem Umfang; doch ist der Nachweis, wie weit diese schon der idg. Grundsprache angehörten, schwierig, und zwar aus zwei Gründen:
- 1. die idg. Langdiphthonge sind in den übrigen Sprachen meist gekürzt worden ( $\bar{a}i$  zu  $\dot{a}i$  u.s. w.); 2. schon in der Grundsprache ist unter noch nicht recht aufgeklärten Bedingungen der konsonantische Bestandteil geschwunden, so daß  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ ,  $\bar{a}$  neben  $\bar{e}i$ ,  $\bar{o}u$ ,  $\bar{a}u$  stehen. Langdiphthongische Wurzeln lassen sich daher am deutlichsten durch ihre Ablautsverhältnisse erkennen, wie später gezeigt werden wird. Mit Berücksichtigung von 1. läßt sich idg. Langdiphthong ansetzen in

arāikṣam 1. S. Aor. von ric- 'loßlassen', gr. ἕλειψα (ēį). dēvāis Instr. Pl. von dēva- 'Gott', gr. ἵπποις (ōį). vāi, hervorhebende Partikel, lat. vae, got. wai (āį).

dyāus, gr. Ζεύς (ēu).

sūnāu, Lok. von sūnu- 'Sohn', got. sunau (ōu); gāus 'Rind', gr.  $\beta$ o $\tilde{\nu}$  $\zeta$  (ōu).

nāus 'Schiff', gr. ναῦς, νη(Ε)ός, lat. nāv-is (āu).

Der Fall 2. liegt z. B. vor in:

ved. aṣṭā, gr. ἀχτώ, lat. octō gegenüber aṣṭāu, got. ahtau, idg. \*oktō(u), ferner dhāru- 'saugend', gr. θῆλυς, lat. fē-mina gegenüber dhayati 'er saugt', dhēnu- 'Kuh', idg. W. dhē(i): dhəi, sowie in den Nominalformen rās, rām, dyām, gām (s. § 293ff.).

## VI. Kapitel.

## Die Nasalen und Liquidae.

a) In konsonantischer Funktion.

78. Idg. m = ai. m:

mata- 'gedacht', m. 'Meinung', gr. (αὐτό)-ματος, lat. (com)mentus, got. munds, idg. \*myto-s; mnā-ta- 'erwähnt,' gr. μνή-σω, μνῆ-μα, idg. W. mnā-; myti- 'Tod', lat. mors, lit. mirtis; mriyatē 'er stirbt', lat. morior; smay-atē 'er lāchelt', ab. smijati se 'lachen' (vgl. gr. φιλο-μμειδής); jambha- 'Zahn', gr. γόμφος, ahd. chamb 'Kamm'; nāman-Name', gr. ὄνομα, lat. nomen.got. namō; tum 'diesen', lat. istum, gr. τὸν, got. pan-a.

**79.** Idg. n = ai. n:

na micht', lat. ně, idg. \* ně; nava- 'neu', gr. νέος, lat. novus, got. niujis; manas 'Sinn', gr. μένος; svapna- 'Schlaf'. gr. ὅπνος, lat. somnus; švan (Vok.) 'Hund' = gr. χύον.

80. a) Der velare Nasal n kommt in der idg. Grundsprache nur vor den entsprechenden Verschlußlauten vor; wo der Verschlußlaut unverändert geblieben ist, blieb auch der Nasal unverändert: das ist der Fall bei den idg. Velarlauten, die nicht palatalisiert wurden (s. § 128 ff.), z. B.

anku- 'Haken', gr. ἄγκος, lat. ancus, idg. \*onqo-s; pankti- 'Fünfheit', idg. \*penquti- (ab. petb 'fünf'), zu \*penque (lat. quinque); janghā 'Bein', zu got. yaggan 'gehen'.

Anm. In freier Stellung (d. h. nicht vor Guttural) findet sich  $\omega$  im Ai. nur infolge eines sekundären Ausfalls des Gutturals in gewissen Lautgruppen (§ 140. a) Anm.) bezw. im Auslaut (§ 165. 2. 175. 178).

b) Wenn der idg. Velarlaut in einen ai. Palatal überging, so machte n diesen Wandel mit und wurde  $\hat{n}$ . vgl.:

§ 80, 81, 82.]

pañca 'fünf', lat. quinque, lit. penkì (gr. πέντε, got. fimf), idg. \*penque; yunjati 'er spannt an', lat. iungo, lit. jùngiu.

Dieser Wandel trat auch nach ai. c und j ein, vgl.: jñāta- 'gekannt', gr. γνωτός; rājñā Instrum. von rājan- 'König'.

Über das Verhalten vor ai. h s. den folg. §.

81. Auch der idg. palatale Nasal n blieb nicht unverändert, da die idg. Palatale  $\hbar$  und  $\hat{gh}$ , vor welchen er stand, nach § 125 ff. in Spiranten (s, h) übergingen. Jeder Nasal geht nämlich vor allen Spiranten (ś, š, s, h) in den Anusvara (§ 43. 54. 2.) über:

### 1. Anusyāra aus ursprünglichem $\hat{n}$ :

dašati ,er beißt', daša- 'Biß, Bremse', zu gr. δαγκάνω (δάχνω), ahd. zangar 'beißend', zanga 'Zange', idg. W. denk- 'beißen'; angśa 'er erreichte' (Perf. von aśnomi), gr. ἤνεγκα; ahas- 'Angst, Not', zu gr. ἄγχω, lat. angor (angustus), got. aggwus (idg. angh-).

### 2. Anusvāra aus sonstigem Nasal:

asa- 'Schulter', got. ams, gr. wpoz, lat. umerus, aus \*omso-; māsa- 'Fleisch', got. mimz, vgl. auch lat. membrum, aus \* mēms-(r)o-.

šasati 'er lobt', lat. censeo, idg. W. kens-; piš-anti 'sie zerstampfen', aber pinaš-ţi 'er zerstampft', lat. pinso.

82. Da die Nasale sich dem folgenden Konsonanten leicht anpassen, so hat sich m nicht erhalten, wenn es vor einen Dental zu stehen kam: es wurde (schon im Urarischen) vor dem dentalen Explosivlaut zu n, vgl.

jagantha (neben jagamitha), 2. S. Perf. zu jagāma 'ich bin gegangen'; śrānta 'ermüdet', Part. zu śram- 'müde werden'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vor j = idg.  $\hat{q}$  blieb idg.  $\hat{u}$ .

Anm. 1. Daß auch -ms- zunächst -ns- geworden ist, zeigen die Fälle, wo s im Auslaut stand und abfiel (§ 165), bevor der davorstehende Nasal nach § 81. 2 zu Anusvära geworden ist, vgl. a-gan (in der älteren Sprache) aus \*agans, 2. S. Aoristi von gam- 'gehen' (also ursprünglich \*agams).

Anm. 2. Ein n statt m findet sich beim Verbum gam- auch vor Endungen mit -m- und -v-: 1. Plur. Aor. aganma (in der älteren Sprache), Part. Perf. jaganvēs. Zur Erklärung dieser Formen vgl. Wackernagel § 175b. und Brugmann, Grundriß

I2, 350.

83. Cerebralisierung des n. Nach §, r, y wurde der dentale Nasal n zum cerebralen n, falls ein Vokal oder n, m, y, v nachfolgten. Dieser Wandel tritt regelmäßig ein, nicht nur wenn §, r, y dem n unmittelbar vorangeht, sondern auch wenn es durch beliebig viele Laute von ihm getrennt ist: die Zungenstellung des §, r, y wirkt über andere Laute hinweg. Nur wenn Laute mit Artikulation der Zungenspitze, also Palatale (außer y). Cerebrale oder Dentale dazwischen treten, unterbleibt der Wandel des n in n. Beispiele:

tṛṣṇā 'Durst' (aber z. B. sēnā 'Heer').

kšatrēna Instrum. von kšatra- 'Herrschaft' (gegenüber balēna von bala- 'Kraft');

niṣ̄aṇṇa-¹ Part. Praet. von ni + sad- 'sitzen' (gegenüber dem einfachen sanna-); pūrṇa- 'voll', lat. plēnus (gegenüber z. B. hīna- 'verlassen').

nagarāni Nom. Pl. von nagara- 'Stadt' (gegenüber

z. B. phalāni von phala- 'Frucht').

pitṛṇām Gen. Plur. 'der Väter' (gegenüber Gen. Pl. kavīnām von kavi- 'Dichter').

bharamāṇa- Part. Praes. Medii von bhar- 'bringen' = gr. φερόμενος (gegenüber z. B. labhamāna- von labh- 'erlangen').

grhņāmi ich ergreife' (gegenüber etwa badhnāmi

'ich binde').

<sup>1</sup> Wegen des § vgl. § 147.

śṛṇōmi 'ich höre' (gegenüber sunōmi 'ich keltere').

Auch bei der Zusammensetzung eines Verbums mit einer Präposition (ferner in nominaler Komposition) wirkt das Gesetz der Cerebralisierung, wenn auch nicht mit derselben Strenge, da das Simplex sich auf dem Wege der Analogie fortwährend geltend machen konnte. Vgl.:

pari-nayati 'er führt umher' gegenüber nayati 'er führt'; pra-namati 'er verehrt' gegenüber namati.

Doch sagt man z. B. in der Regel pra-nytyati zu nyt-'tanzen'; ferner pranašta- 'umgekommen', aber pra-našyati 'kommt um'.

Anm. Über weitere Einzelheiten s. Whitney § 189—195 und Wackernagel § 167—171. In den Veden wirken š, r, r sogar auf einen Nasal des folgenden Wortes, falls dieses sich enklitisch anschließt, z. B. pari nas 'um uns'.

84. Sonstige n. n ist im Åi. ein sehr häufiger Laut, ohne daß es durch das oben angeführte Lautgesetz erklärt werden kann. Eine Reihe solcher Fälle hängt überhaupt mit der Entstehung der Cerebrale zusammen, die § 87 besprochen werden wird. Bisweilen erklärt sich ein n (ohne daß ein cerebralisierender Konsonant in der Nähe steht) unmittelbar aus dem Wirken des § 83, wenn nämlich ein ursprüngliches r oder n nach mi. Lautbehandlung (s. § 99) vor n geschwunden ist; z. B.:

vaṇij- 'Kaufmann', aus \* vṛ-ṇij-, wohl zu d. Ware (mhd. war, got. wair-ps); gaṇa- 'Schar', aus \*gṛṇa- zu

ά-γείρω, ά-γορά.

Doch ist es für mi. Entlehnungeu überhaupt nicht nötig, jeweils ein ursprüngliches r für das Eintreten des n verantwortlich zu machen, da n in den Prakritdialekten spontan in n übergeht. So muß z. B. mani- 'Kleinod, Edelstein' (zu lat. monile, ahd. menni 'Halsgeschmeide') oder bhan- 'reden' (gegenüber ved. bhan- 'ertönen') erklärt werden; vgl. Wackernagel § 173 (174).

85. Idg. r = ai. r:
rudhira- 'rot', gr. έρυθρός, lat. ruber, got. raups, idg.

\*rudh-(ro-); pra- 'hervor'. gr. πρό, lat. pro, got. fraidg. \*pro; srav-ati 'fließt', gr. ρέει, lit. sravěti 'fließen'; bhar-ami 'ich trage'. altpers. hara(n)tiy 'sie tragen', gr. φέρω, lat. fero, got. haira, idg. W. bher-; dadarša 'ich habe gesehen', gr. δέδορχα; antar 'innen, in'. lat. inter. gr. τὰ ἔντερα.

86. Idg. l ist im Iranischen durchweg zu r geworden, im Sanskrit durch l und r vertreten:

a) idg. l = ai. l:

lubhyāmi 'ich hegehre', lat. lubet, got. liufs, idg. W. lubh-; lughu- 'leicht, gering', gr. ἐλαχός, lat. levis; lōcayāmi 'ich betrachte', gr. λεύσσω; tulā 'Wage', gr. τάλαντον, lat. tollo; malu- 'Flecken'. gr. μολύνω, μέλας; alpa- 'klein', lit. alpnas 'gering'.

b) idg. l = ai. r:

rakṣati 'er behütet', gr. ἀλέξω; riṇakti (in der älteren Sprache) 'er läßt los', gr. λείπω. lat. linquo, got. leihvan 'leihen'; hari-, av. zairi- 'goldig. gelb', zu lat. holus, ahd. gelo, ab. zelenσ 'grün': śruta- 'berühnt', gr. χλυτός, lat. in-clutus; cakra- 'Rad', gr. χύχλος; sahasra- 'tausend'. gr. (dor.) χήλιοι (= χίλιοι) aus \* χεσλιοι.

Zur Erklärung dieser Doppelheit muß zunächst bemerkt werden, daß für idg. I im Indischen sowohl I wie r im gleichen Wortstamm vorkommen, ferner daß auch idg. r bisweilen im Ai. als I erscheint, so daß also r und I geradezu beliebig mit einander wechseln können (Whitney § 53), vgl.

c) idg. l = ai. l oder r:

lip- (limpati) und (RV.) rip- beschmieren', gr. λίπος, idg. W. lip-; rōc-ati 'er leuchtet' und lōcana- 'erhellend', av. raoca'- 'Licht', gr. λευχός, lat. luceo, idg. W. leuq-; plu- (plarati) 'schwimmen' und pru- (pravatē in der älteren Sprache) 'fließen', gr. πλέω, lat. pluit; labh- und rabh- 'fassen', gr. λαμβάνω.

d) idg. r = ai. l:

(ved.) *lup-* 'abreißen' neben ved. und kl. *rup-*, lat. *rumpo*, idg. W. *rup-*; *luncati* (durch die Grammatiker be-

zeugt) 'er rauft', lat. runcare.

Im allgemeinen ist im klassischen Sanskrit eine Zunahme des l gegenüber dem RV. zu konstatieren; daraus darf aber nicht die Schlußfolgerung gezogen werden, daß etwa im Urindischen r und l völlig in r zusammengefallen seien (wie im Iranischen) und daß sich l erst wieder sekundär aus r entwickelte: denn man würde sonst schwer begreifen, warum im RV. l überwiegend dem idg. l entspricht. Daher muß der uns gegebene Zustand der Schriftsprache als das Produkt einer Dialektmischung betrachtet werden. Der RV. stellt im wesentlichen eine Dialektform vor, in welcher idg. r und l getrennt blieben: daneben gab es aber r-Dialekte, welche (wie im Iranischen) idg. r und l in r zusammenfallen ließen, und l-Dialekte, welche die Tendenz hatten, die alten r in l zu verwandeln. Diese Tendenz läßt sich in mi. Dialekten tatsächlich beobachten (s. Wackernagel § 191 c. Anm.). Die klass. Literatursprache ist nun das Produkt solcher sich kreuzenden Einflüsse. Zur Frage vgl. außer Wackernagel aaO. Brugmann, Grundriß I2 427 (Kurze vgl. Gramm. 118).

Eine Notwendigkeit, drei Liquidae r, l,  $\lambda$  für die Grundsprache anzunehmen (so neuerdings wieder Fortunatov KZ. 36, 1 ff.), besteht nicht.

87. Fortunatov's Gesetz. Fortunatov (BB.VI 215 ff.) hat folgendes Lautgesetz aufgestellt: idg. l + Dental oder s ging unter Schwund des l in den entsprechenden Cerebral bezw. šüber, dagegen blieb bei idg. (europ.) r + Dental der r-Laut unverändert. Dieses Gesetz, dessen sich besonders Bechtel (Hauptprobleme 382 ff.) angenommen und das Fortunatov jüngst wieder (KZ. 36, 1 ff.) verteidigt hat. wird von den meisten Forschern bestritten, mit ein-

gehendster Begründung von Bartholomae IF. III, 157 ff. Wegen der weiteren Literatur vgl. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup>, 427, Uhlenbeck, Sanscrit Phonetics 53 f. Fortunatov's Gesetz scheint durch Fälle folgender Art bestätigt zu werden:

a) europ. (idg.) l geht im Cerebral auf: jathara- 'Bauch', got. kilpei 'Mutterleib', idg. -lth-.  $p\bar{a}ni$ - 'Hand', zu gr.  $\pi\alpha\lambda\acute{\alpha}\mu\eta$ , idg. -ln-.  $bh\bar{a}$ ṣatē 'er spricht', lit.  $ba\bar{l}$ sas 'Stimme', idg. -ls-.

b) europ. (idg.) r bleibt erhalten:
vart- 'drehen, wenden', lat. verto, idg. W. wert-.
karṇa- 'stutzohrig', ab. krana 'stutzohrig' (idg. -rn-).
varṣā 'Regen', gr. ἔρση, idg. \* ψersā.

Aber dieser Regel widersprechen ebenso klare Fälle, ohne daß für sie ein Ausweg im Sinne jenes Gesetzes gefunden werden könnte, vgl.

a) europ. (idg.) l + Dental oder s = ai. r + Dental oder  $\check{s}$ :

jartu- 'Mutterleib' (zu jaṭhara-); ūrṇā 'Wolle', lit. wilna, got. wulla, idg. \*u̞ṭnā.

karṣū- 'Furche', gr. τέλσον, 'Grenzfurche', idg. -ls-. b) europ. r + Dental = ai. Cerebral:

kaṭuka- 'scharf', lit. kartùs, idg. -rt-; kēvaṭa- 'Grube' aus \*kaiuart-, vgl. gr. (Pl.) καίατα zu \*καῖ faρ (wie ἦπατα zu ἦπαρ); kāṇa- 'einäugig' (wohl zu oben angeführtem karṇa-); vaṇik 'Kaufmann' aus \*vγ-nik, wohl zu nhd. Ware.

Nun verraten eine Reihe von Wörtern, in welchen ein Cerebral als Nachwirkung eines älteren r oder l steht, deutlich ihre Herkunft aus mi. Dialekten, so z. B. (ved.) vi-kaṭa- 'ungeheuer' = vi-kṛṭa-, ferner bhaṭa- 'Diener' = bhrta- zur W. bhar-, kūṭhāra- 'Axt' = lat. culter, in denen mi. Vertretung des idg. r bezw. l vorliegt (s. § 99), und es liegt daher nahe, alle Fälle, die Cerebral an Stelle

65

von idg. r oder l + Dental zeigen, als 'Prakritismen', d. h. als Eindringlinge aus Dialekten mittelindischer Lautgestaltung zu betrachten. Das Nebeneinander von Formen wie jathara- und jartu- drängt jene Erklärung geradezu auf; daß schon in vedischer Zeit Dialekte mit mi. Lautgestalt vorhanden waren, wird auch durch andere Wortformen nahegelegt, s. Wackernagel S. XVII ff.

### b) In sonantischer Funktion.

88. Der uridg. Bestand. 1. Daß es in der idg. Ursprache Nasale in sonantischer Funktion (η, η) gegeben hat, ist eine Entdeckung K. Brugmann's (Curtius' Stud. X, 285 ff. KZ. XXIII, 587 ff.). Man beobachtet nämlich sowohl im Ai. wie im Griechischen, daß zu Wurzeln mit Vokal + Nasal Formen mit a, α ohne Nasal gehören, vgl.

ten- 'spannen' ai. tan-. gr. τεν- (τείνω), aber ta-ta-

gr. τα-τός.

guem- 'kommen' ai. gam-, aber ga-ta- gr. -βατος. guhen- 'schlagen, töten', gr. θείνω, φόνος, ai. han-ti 'er tötet', aber ha-ta-, φα-τός.

Der Verlust des Nasales kann nicht auf Ausstoßung desselben beruhen, da der Nasal sonst in gleicher Stellung, d. h. zwischen Vokal und Verschlußlaut, erhalten bleibt (vgl. z. B. ἔντερα ai. antara-, φέροντι ai. bharanti). Was dem a (a) des Ai. und Griechischen zu Grunde liegt, darauf führt der Parallelismus, der zwischen der Lautgruppe -en- und den Diphthongen -ei-, -eu- im Ablaut besteht (s. § 103); das Verhältnis

ai. tatá-, gr. τατό-ς: W. ten- (ai. tan- gr. τεν-) entspricht nämlich z. B. dem Verhältnis

ai. i-tá-, gr. i-τός, idg. \* i-tó-s: W. ei- (ai. é-mi, gr. εῖ-μι), ai. šrutá-, gr. κλυτό-ς, idg. \*klutó-s: W. kleu- (ai. śrúv-as, gr. κλέρ-ος).

Man kommt somit für tatά- (τατός) auf eine um e ver-Thumb, Altindische Grammstik. minderte Wurzelform von ten-, d. i. \* $tnt\delta$ -s, worin n natürlich ebenso wie i und u sonantisch (u) werden mußte.

Wenn ferner

ai. bhṛta- 'getragen' zur W. bhar-, idg. bher-,

ai. pitη-ṣu zu pitar-as, idg. \*pətér-es (gr. πατέρ-ες) unmittelbar den postulierten γ-Vokal noch im Ai. zeigen, so wird dadurch auch der Ansatz des η weiter gestützt. Mehrere Gelehrte, so vor allem J. Schmidt (Kritik der Sonantentheorie, Weimar 1895) haben allerdings die Existenz eines uridg. η und γ bestritten und nehmen ein η oder en als idg. Ausgangspunkt an (was an sich möglich ist); aber abgesehen davon, daß in solchen Ansätzen wie η eine Feinheit der phonetischen Distinktion liegt, die ziemlich imaginär ist, so empfiehlt sich Brugmanns 'Nasalis sonans' (η) ohne weiteres durch den im Ablaut begründeten Parallelismus der oben angeführten Formen — auch wenn damit nicht absolute phonetische Exaktheit in der Ansetzung der Grundform erreicht werden sollte.

2. Nur im Ai. und Griech. (und auch hier nur vor Konsonanten außer i und u) ist der Nasalklang gänzlich geschwunden, d. h. ein reiner Vokal (a) an die Stelle von n getreten; in allen andern Sprachen hat sich vor dem Nasal ein Vokal entwickelt: n ist im Ital. durch n, im Germ. durch n, im Lit. durch n und im Slav. durch n vertreten.

#### 89. Die Nasalis sonans im Ai.

1. idg. m = ai. a:

sa-kγt 'einmal', gr. ἄ-παξ, lat. sim-plex, idg. \*sm (cf. auch lat. sem-el); gati- 'Weg', gr. βάσις, got. ga-qum⊅s, idg. \*gumti- (vgl. ai. gam- 'kommen'); rata- 'sich an etwas erfreuend', gr. ἐρα-τός, Partizip zu ram-; daša 'zehn', gr. δέκα, lat. decem, got. taíhun, idg. \*dekm.

2. idg. n = ai. a:

 $a-=\dot{a}-$  privativum, lat. in-, got. un-, idg. \* $\eta$ ; mati-'Gedanke', lat. mens, got. ga-munds 'Andenken', lit. atmintìs 'Erinnerung', ab. pa-metb, idg. \*muti- (vgl. man-'denken'); badh-nāmi 'ich binde', got. bund-ans 'gebunden' (cf. bindan); asi- 'Schwert', lat. ensis.

3. idg.  $\hat{n} = a$ :

daš-ati 'er beißt', gr. ἔ-δακον, idg. \*dnk- (vgl. ai. dašα-ti zur W. denk-); yuvaša-, lat. iuvencus (vgl. yuvan- 'jung').

4. idg. n = ai. a:

laghu- flink, leicht', gr. ἐλαχύς, ἐλαφρός, ahd. lungar 'rasch, munter', idg. \* lnquh-(u)-.

90. Vor y und v ist an (am) Vertreter von n(n), vgl. jaganvās- Partic. Perf. Act. zur W. gam- 'kommen'. hanyatē 'er wird geschlagen', hanvas 'wir beide schlagen', zur W. han-.

Nach den Bildungsgesetzen dieser Formen (§ 530. 576. 486 f.) ist nämlich als Vorstufe des an ein n (n) zu

erwarten.

Anm. Wenn in der Verbalform han-mas 'wir schlagen' ein an auch vor m erscheint, so liegt vermutlich hier eine analogische Neuerung vor: die lautgesetzliche Form \*ha-mâs (vgl. 2. Pl. hathâs) ist nach der 1. Dualis han-vâs umgestaltet.

91. Wenn a- privativum vor einen Vocal zu stehen kommt, so lautet es an- (gr. ebenso ἀν-), z. B. an-udra- 'wasserlos' ἄν-υδρος, an-anta- 'ohne Ende', an-āgas- 'schuldlos': η hat also vor Vokal seinen Nasal nicht aufgegeben. Von gleicher lautlichen Beschaffenheit sind tanu- 'dünn', gr. τανό-(γλωσσος), lat. tenuis und 'schwache' Kasusformen wie der Instrum. ātman-ā (von ātman- 'Seele') neben rājn̂-ā (von rājan- 'König') (s. § 304 ff.).

Anm. Ob man in diesen Fällen ein idg.  $n^n$ , d. h. n mit einem (schwachen) konsonantischen Übergangslaut, oder ein  $\partial n$  (bezw.  $\partial n$ ) anzusetzen hat, also z. B.  $\partial n$  den  $\partial n$  den  $\partial n$  der  $\partial n$  mit den Theorien über den Ablaut zusammen und hat für die Einzelgrammatik nur geringe Bedeutung. Das Ai. schließt jedenfalls ein  $\partial n$  aus, weil man sonst gemäß der Vertretung des  $\partial n$  durch ai.  $\partial n$  durch ai.  $\partial n$  ein  $\partial n$  erwarten müßte.

¹Über den Wandel von \*jaganvąs- in jaganvąs- vgl. § 82 Anm. ?.

rkṣa- 'Bar', gr. ἄρκτος, lat. ursus, idg. \*rkpo-; myti-'Tod', lat. mort-is, ahd. mord, lit. mir-ti-s, idg. \*mrti-; a-dyṣ-at 'er sah', gr. ἔδρακε, idg. \*e-dyket, idg. W. derk-(δέρκομαι); śṛw-ga- 'Horn', gr. κάρν-ος 'Hornvieh', lat. cornu, got. haúrn; pitṣṣu (Locativ Pl.) = gr. πατράσι. idg. \*pətṣ-su (aber Dat. S. pitr-ē und Nom. Pl. pitár-us); krta- av. kərəta- 'gemacht', ai. W. kar-.

93. Idg. l ist im Ai. nur durch r vertreten (vgl. dazu 886):

nythu- 'breit', gr. πλατός; vyka- 'Wolf', got. wulfs. lit. wilkas, idg. \*μļq"o-s; vynāmi 'ich wähle', idg. \*μļnāmi, W. uel- (lat. velle, d. wollen).

Anm. Der ai. Laut l findet sich nur in der W. klp- (z. B. Particip klpta-) 'in Ordnung sein', entspricht aber einem älteren, bezw. idg. r, vgl. ved. kpp- 'Gestalt', lat. corpus.

- **94.** Die ai. Vertretung des r vor y und v ist zweifelhaft; in betracht kommen drei Möglichkeiten:
- a) r bleibt unverändert: (ved.) bibhryat 3. S. Optativi, bibhrvas 1. Du. Ind. zu bibharmi 'ich trage' (vgl. § 491 ff.); cakrvas- Participium Perf. Act. zu kar- 'machen'.
- b) mriyatē 'er stirbt', lat. morior (vgl. mrti- § 92); kriyatē 'wird gemacht', Pass. von kar-.
- c) kuryāt, 3. S. Opt. Praes. zu kar-; kurvas, 1. Du. (kurmas 1. Pl.) Praes. zu kar-.

Welche der drei Lautungen man auch als die rein lautgesetzliche Entwicklung ansieht, immer lassen sich dann die beiden andern als Ausnahmen erklären. Brugmann z. B. (Grundriß I² 458) hält Typus c), Wackernagel § 180 Typus b) für lautgesetzlich, beide sind also

darin einig, Typus a) als die Folge von Ausgleichungen (bibhryāt bibhrvas nach bibhrmas bibhrtha u. s. w.) zu erklären. Brugmann sieht in b) mriyatē darum nicht den Vertreter von idg. \*mr-ie-tai, weil man die Form auch aus einem idg. \*mr-ietai mit konsonantischem r ableiten kann (über die Doppelheit ii:i=ai. iy:ys. § 72), während Wackernagel seinerseits in  $kur-y\bar{a}-m$  Anlehnung an den Optativstamm kur-i-(s. § 503) annimmt; über die Deutung des ur in kuri-s. den folgenden Paragraphen.

95. Wie n vor Vokal erscheint, so kann auch r in diese Stellung geraten (ohne r zu werden), vgl. gr. δαρείς neben δαρ-τός (idg. dr-) zu δέρω. In dieser Stellung hat auch das Ai. regelmäßig einen neuen Vokal vor r (l) entwickelt, nämlich ein u oder ein l, vgl.

a) ur:

puras 'vor, vor Augen', purā 'früher, einst', gr. πάρος, got. faŭra 'vor'; guru- 'schwer', gr. βαρός, got. kaŭrus; sphurati 'er zuckt'; vgl. σπαίρω (aus \*spṛ-jō); puru-'viel', vgl. gr. πολός und got. filu (mit anderem Vokalismus).

и?:

tulā 'Wage', zu gr. τάλας, lat. tollo, idg. W. tel- (t<sub>k</sub>); kula- 'Herde, Geschlecht', vermutlich zu τέλος 'Schar'.

b) ir:

širas- 'Kopf', gr. κάρα (lat. cerebrum aus \*ceresrom mit anderem Vokalismus); girati 'er verschlingt', ab. žъrą, vgl. auch gr. βάρ-αθρον, idg. W. guer- (qu?-); giri- 'Berg'. lit. gìre 'Wald' (sl. gora 'Berg' mit anderem Vokalismus).

Anm. Auch hier ist (wie für antevokalisches  $v^n$ ) zweifelhaft, ob für die Grundsprache  $v^r$  oder  $v^r$  anzusetzen sei; die Verschiedenheit von ur, ir ist noch nicht recht aufgeklärt. Vorhergehender Labial scheint in einer Reihe von Fällen Ursache des ur zu sein; Bloomfield Proceed. Am. Or. Soc. XVI (1896) p. CLVIII ff. vermutet außerdem, daß ur und vr (vgl. auch § 96) zu zweisilbigen Wurzeln auf vr und vr und vr zusammenhang steht, daß also z. B. vr-:vr- und vr-:vr- sich entsprechen.

96. Mit dem im vorigen § besprochenen ur, ir steht

in enger Wechselbeziehung  $\bar{u}r$ ,  $\bar{v}r$ : dieses tritt vor Konsonanten auf in Fällen, wo vor Vokalen ur, ir erscheint, vgl.

a) ūr:

pūrṇa- 'voll' (got. fulls, gr. πολλο-) gegenüber puru-; pūrva- 'früher' (lit. pìrmas) gegenüber purā; sphūr-ti-'das Zucken' gegenüber sphurati; pūr Nom. S., pūr-ṣu Loc. Pl. 'Stadt' (vgl. πόλις), aber z. B. Loc. S. pur-i.

b) *ir*:

šīrṣa- 'Kopf' gegenüber śiras-; gīrṇa- 'verschlungen' gegenüber girati; jīrṇa- 'gebrechlich' zur W. jar- (γέρων) 'altern'; gīr Nom. S. 'Lied', gīrbhis Instr. Pl., aber z. B. Gen. S. gir-as.

Ein gleichartiges  $\bar{u}r$ ,  $\bar{i}r$  liegt vor (wie die Ablautsverhältnisse der verwandten Sprachen zeigen) z. B. in

ūrṇā 'Wolle', got. wulla, lit. wìlna; ūrmi- 'Welle, Woge' (aus \* uūrmi-), ahd. walm, lit. wilnis; bhūrja-, d. Birke, lit. bėržas; īrma- 'Arm', lat. armus, got. arms; stīrṇa- 'hingestreut', gr. στρωτός (στόρνομι), lat. strātus, vgl. auch strta- zur gleichen W. ster-; dīrgha- 'lang', aksl. dlaga (gr. δολιγός).

Es ist zwar verlockend, auch diese  $\bar{\imath}r$ ,  $\bar{\imath}r$  mit der sonantischen Liquida in Verbindung zu bringen und entsprechend dem Parallelismus  $i:\bar{\imath}$  ( $i\dot{\imath}$ ),  $u:\bar{\imath}$  ( $u\dot{\imath}$ ) einen gleichen Parallelismus zwischen kurzer und langer Liquida sonans, also  $r:\bar{\imath}$  (rr) und  $l:\bar{\imath}$  (ll) in der idg. Grundsprache anzunehmen, doch läßt sich gerade wegen der besonderen Ablautsverhältnisse, unter denen  $\bar{\imath}r$ ,  $\bar{\imath}r$  erscheinen (s. darüber das VII. Kapitel), nicht bestimmen, welche idg. Lautung dem  $\bar{\imath}r$  und  $\bar{\imath}r$  zu Grunde liegt.

97. Das im Ai. vorkommende  $\bar{r}$  hat auf jeden Fall mit einem idg.  $\bar{r}$  nichts zu schaffen. Im Acc. Pl.  $pit\bar{r}n$ , mat $\bar{r}s$ , Nom. Pl. Neutr.  $dh\bar{a}t\bar{r}ni$  und Gen. Pl.  $pit\bar{r}n\bar{a}m$  ist  $\bar{r}$  das Produkt rein formaler Ausgleichungen, worüber § 302.

98. Wie a als Vertreter von n erscheint, so findet sich bisweilen ein  $\bar{a}$  als Vertreter eines ähnlichen langen Lautes, vgl.

 $\bar{a}$ -tman- 'Seele' neben ani-ti 'er atmet';  $j\bar{a}$ -ta- 'erzeugt' zu jani-tum (Inf.), lat.  $(g)n\bar{a}tus$ ;  $kh\bar{a}$ -ta- 'gegraben' zu khani-tum (Infin.).

Von gleicher Beschaffenheit scheint  $\bar{a}$  in folgenden Fällen zu sein:

āti- 'Ente', gr. νῆττα, lat. anas, d. Ente; jāra- 'Buhle', vgl. gr. γαμβρός (aus \*γαμ-ρός); yātṛ- 'Brudersfrau', gr. (hom.) εἰνατέρες aus ἐνατέρες, lat. ianitrix.

Auch hier ist es unklar, welche idg. Grundform für das  $\bar{a}$  anzusetzen sei. Brugmann nahm in konsequenter Entwicklung seiner Hypothese über n, r,  $\bar{r}$  eine entsprechende lange Nasalis sonans  $\bar{n}$  an, macht aber dazu (Grundriß I² 417f.) wesentliche Vorbehalte. Man kann  $\bar{n}$  gewissermaßen als mathematische Formel bestehen lassen, ohne damit über die genauere phonetische Gestalt der idg. Grundform etwas auszusagen.

Im Ai. begegnet auch  $\bar{a}n$  ( $\bar{a}m$ ) statt  $\bar{a}$ , vgl. die dem oben genannten  $j\bar{a}ta$ - parallelen Partizipialformen  $kr\bar{a}nta$ - zu kram- 'überschreiten',  $d\bar{a}nta$ - 'gebändigt' zu dam- (wozu dami-tar 'Bändiger' und gr.  $\dot{a}$ -òá $\mu$ a- $\tau$ oz, lat. domi-tus zu vergleichen ist), šr $\bar{a}nta$ - zu šram- 'ermüden', gr. z4 $\mu$ a-z0z0 und z4z0.

Man darf wohl annehmen, daß in diesen Fällen der Nasal aus den sonstigen (volleren) Formen mit m (n) eingedrungen ist.

Zur ganzen Frage der langen sonantischen Liquidae und Nasale vgl. Wackernagel § 12—13, 21—27, 30. Uhlenbeck, Manual S. 24—26, 30f. Brugmann, Grundriß  $I^2$ , 417 ff., 473 ff. Kurze vergl. Gramm. S. 122. Speziell über  $\bar{a} = \bar{y}$  s. von Bradke IF. V, 266 ff.

99. Mittelindische Vertretung des r. In den Präkritdialekten ist ai. p. zu a, i oder u geworden, vgl. z. B. prak. vasaha-= vṛṣabha- 'Stier'; diṭṭhi- = dṛṣṭi- 'das Sehen'; pucchaï = pṛcchati 'er fragt'.

Diese Vertretung von r findet sich in Sanskritwörtern, die mittelindischen Dialekten entlehnt sind, z. B.

bhaṭa- 'Diener' = bhr̞ṭa-; prakaṭē-(karōṭi) '[er macht] offenbar', zu prakrta-; gana- 'Schar', aus \*grna zu ἀγείρω.

kina- 'Schwiele', aus \*krna- zu lat. callum.

kuṭī 'Hütte', vielleicht zusammen mit kaṭa- 'Geflecht, Matte' zu κάρταλος 'Korb', got. haúrds, nhd. Hürde, ai. Grundform \*kṛṭa-; māṭula- 'Mutterbruder' aus \*maṭr-la-.

Auch in  $g\bar{e}ha$ - 'Haus, Wohnung', das schon in der vedischen Sprache neben grha- begegnet, scheint  $\bar{e}$  eine mi. Vertretung von r zu sein.

## VII. Kapitel.

## Die Vokalabstufung oder der Ablaut.

- a) Die Verhältnisse der Grundsprache.
- 100. 1. Literatur: Brugmann, Grundriß I², 1, 482 ff. Kurze vergl. Gramm. 138 ff. Die wichtigere Literatur ist dort und in Brugmanns Griech. Gramm. 3 90 verzeichnet; eine kurze Darstellung von H. Hirt's System findet sich in seiner Griech. Lautund Formenlehre 72 ff. Dazu vgl. ferner Reichelt KZ. XXXIX 1 ff.
- 2. Unter Vokalabstufung versteht man den aus der idg. Grundsprache ererbten Wechsel der Vokale, der in einer Reihe von Wörtern oder Formen innerhalb der gemeinsamen Wurzel- oder Suffixsilbe beobachtet wird. Für diese Ercheinung gebraucht man meist den Ausdruck 'Ablaut', der von J. Grimm in die deutsche Grammatik eingeführt wurde; in den germanischen Sprachen ist nämlich dieser Vokalwechsel am getreusten konserviert worden, vgl. werfen warf geworfen Wurf, schießen schoß Schuß, ich weiß wir wissen, reiten geritten Ritt. Von derselben Art ist die Vokalverschiedenheit in gr. τρέπω τραπεῖν τέτροφα τρόπος, λείπω λιπεῖν λοιπός u. dgl.; eine Abstufung der Suffixsilben liegt vor z. B. in gr. πα-τέρ-α- πα-τρός (πα-τρά-σι) πα-τήρ προπά-τορ-α προπά-τωρ.

Anm. Im weitesten Sinne könnte man jeden beliebigen, erst in der Geschichte der Einzelsprache entstandenen Wechsel von Vokalen als Vokalabstufung bezeichnen, also z. B. den Vokalwechsel in nhd. Tag - Tage, Vater - Vetter, franz. je tiens nous tenons, neugr. (dial.) βλέπου (= βλέπω) — ήβλεπαν (ἔβλεπον), ξ**κ**σα (= ηχουσα) — ν αχονσου (= να αχούσω), und man wäre schon deshalb dazu berechtigt, weil die Ursachen in vielen Fällen die gleichen zu sein scheinen: denn wie z. B. in ngr. έ-κσ-α — ν' άχούσ-ου die wechselnde Stellung des Accentes die verschiedene Behandlung des Vokals u bedingt hat, so auch z. B. in ngr. πέτομαι - πτέσθαι, λείπω - λιπεῖν, wie allgemein angenommen wird. Man beschränkt jedoch den Begriff 'Ablaut' auf die Abstufungsverhältnisse der idg. Grundsprache. Der Unterschied ist nur der, daß in den zuletzt genannten Beispielen die vokalischen Anderungen aus der besonderen lautgesetzlichen Entwicklung der einzelnen Sprachen erklärt werden können, während in den zuerst genannten Fällen der Vokalwechsel auf die idg. Grundsprache zurückgeht, hier aber wohl durch analoge Vorgänge hervorgerufen ist.

101. Der Vokalwechsel der idg. Grundsprache variiert in dreifacher Beziehung.

1. Qualitativer Wechsel:

e: o, z. Β. τρέπω: τρόπος.

 $\bar{e}:\bar{o}$ , z. B. ρήγνυμι: ἔρρωγε.

o: a, z. Β. ὅκρις: ἄκρος.

Man kann diesen Vokalwechsel auch als 'Abtönung' bezeichnen (s. Brugmann, Kurze vergl. Gr. § 138).

2. Quantitativer Wechsel:

 $\check{e}:\bar{e}$ , z. B. μέδων 'Herrscher': μήδομαι.

 $\check{o}:\bar{o}$ , z. B.  $\check{o}\zeta\omega:\check{o}\delta-\omega\delta\alpha$ .

 $i:\bar{\imath}, z. B.$  xhiois: xhivn.

Hierher gehört auch der völlige Schwund des silbebildenden Vokals, z. B. in πέτ-ομαι: πτ-έσθαι, εἶ-μι: ἴ-μεν.

3. Qualitativ-quantitativer Wechsel:

 $\vartheta:\bar{a}$ , z. B. ai. sthita- 'stehend' (στατός): W.  $sth\bar{a}$ - (στή-σω).

 $u: \bar{o}, z. B.$  πλύσις: πλωτός.

102. Man nennt die Reihe von Vokalen, welche in den verschiedenen Formen einer Wurzelsilbe oder eines Suffixes erscheinen, eine Ablautsreihe, und man unterscheidet innerhalb einer Ablautsreihe verschiedene 'Stufen', nämlich eine Hoch- oder Normal(Voll-)stufe, eine Schwund- oder Tiefstufe (mit Schwund oder Reduktion des Normalvokals) und eine Dehnstufe (mit Dehnung des Normalvokals).

Jede Stufe kann sich in verschiedene Formen differenzieren, wie die am reichsten entwickelte e-Reihe zeigt:

Tiefstufe

(Schwundstufe) 0  $\pi \tau - \acute{\epsilon} \sigma \vartheta \alpha \iota$   $\pi \alpha \tau \rho - \acute{\epsilon} \varsigma \quad \pi \alpha \tau \rho \acute{\alpha} - \varsigma \iota \text{ aus } -\tau_{\ell} - \varsigma \iota$ Hochstufe  $2. \qquad 1. \qquad 2.$   $\check{\sigma}^{1} \qquad \qquad \bar{e} \qquad \qquad \bar{\sigma}^{1}$ 

1. 2. 1. 2.  $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{e}$   $\bar{o}^1$   $\bar{e}$   $\bar{e}$ 

Über die Ursachen des Ablautes ins Klare zu kommen, ist schon deshalb schwierig, weil uns Tatsachen der Grundsprache vorliegen, über deren Vorstufen sich nur Vermutungen äußern lassen; der erreichbare idg. Zustand ist jedenfalls das Ergebnis einer langen Entwicklung und verschiedener Prozesse, zu denen auch Vorgänge der Kontraktion, Ersatzdehnung, rhythmischen Dehnung, analogischen Umgestaltung und Mischung verschiedener Reihen gehören.

Man erklärt z. B. die Dehnstufe als eine Art Ersatzdehnung, die infolge des Verlustes einer unbetonten Silbe entstanden ist, also \*potēr aus einem \*potēre- oder \*potero-; der Wechsel von ĕ — ŏ wird auf qualitative Betonungsunterschiede zurückgeführt.

Daß wenigstens die **Tiefstufe** durch den Accent hervorgerufen wurde, d. h. aus der Hochstufe als eine

<sup>1</sup> Hoch- bezw. Dehnstufe mit 'Abtönung'.

Folge von Unbetontheit hervorging, darf als sicher gelten: gerade im Ai. (weniger gut im Griech.) läßt sich in einer großen Zahl von Fällen beobachten, daß die Tiefstufe unbetont ist und neben betonter Hochstufe erscheint, vgl. z. B.

pitáram, πατέρα — Dativ pitré (gr. Gen. πατρός).

adántam Acc. 'essend' — Dativ adaté.

bόdhati 'er wacht' (πεύθεται) — tudáti 'er stößt' (vgl. πυθέσθαι).

émi (είμι) — Plur. imás (ίμεν).

ásti (ἐστί) — smás (lat. sumus).

bubódha (Perf.) — Plur. bubudhimá.

kártum Inf. 'machen' — kṛtá- 'gemacht'.

(Im einzelnen vgl. darüber die Formenlehre.)

In Fällen mit accentuierter Tiefstufe (z. B. ved. kiti-=gr.  $\varphi\theta$ (iic) darf man daher annehmen, daß eine Accentverschiebung sehon in uridg. Zeit stattgefunden hat.

Innerhalb der Tiefstufe gibt es verschiedene Schattierungen, die sich durch den Grad der Vokalreduktion unterscheiden; so zeigt 1. Pl. da-dh-más 'wir setzen' (neben 1. S. dá-dhā-mi) völligen Schwund, das Particip hita- aus \*dhətó-s nur Reduktion des Hochstufenvokals; zu bhāv-ati 'er wird' lautet das Participium Praeteriti im Ai. bhūta-, aber im Griech. erscheint kurzes u in φύσις.

Man unterscheidet daher Reduktions- und Schwundstufe und nimmt an, daß die stärkste Schwächung unmittelbar nach dem Ton (besonders in Compositis, vgl. ai. ά-gru- 'nicht schwanger' neben gurú- 'schwer', ά-bhv-a- 'ungeheuer' neben bhūta-, πολύ-τλ-ας neben τάλ-ας, δί-φρ-ος neben φαρ-έτρα) oder zwischen Neben- und Hauptton (dà-dh-más) eingetreten sei (s. zuletzt Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 143f.). Daß aber auch dies nicht die einzige Ursache für die verschiedenen Gestaltungen der Tiefstufe ist, zeigt bhūtá-

neben dem völlig formgleichen śrŭtά- (gr. χλυτός); solche Fälle erklären sich aus der Annahme ein- und zweisilbiger Wurzeln: śrŭtά- χλυτός ist eine Schwächung von idg. ħleu- (ai. Inf. śrō-tum), dṛṣṭa- von idg. derħ- (Inf. draṣṭum), aber bhūta- von idg. bheu-, ai. bhavi- (Inf. bhavitum), jīrṇa- 'gebrechlich' von jari- (jari-mā 'Alter', gr. γερά-σχω). Über das Verhältnis von ŭ: ū, i: ī im Ai. vgl. besonders Wackernagel § 82—86.

- 103. Die Formen der Tiefstufe in ihrer Abhängigkeit von den Konsonanten der Silbe.
- 1. In Fällen wie πέτ-ομαι: πτ-έσθαι oder ai. άs-mi 'ich bin': s-más 'wir sind' ist mit dem Verlust des Hochstufenvokals auch Verlust einer Silbe eingetreten. Wenn aber der Vokal der Hochstufe mit einem i, u, n (m), r (l) verbunden ist, so bleibt die Silbe vor folgendem Konsonanten erhalten, indem der begleitende Konsonant zum Sonanten (d. h. silbebildend) wird. Es werden demnach die uridg. [bezw. ai.] Hochstufenformen ei [ē], eu [ō], en [an] (en[an]), er (el) [ar] in der Tiefstufe zu i, u, u (n) [= ai. a], r (l), z. B.

 $e^{-mi}$  εiμι: i-más iμεν.

 $y\delta g$ -a- 'das Anschirren' ζεῦγος:  $yug\acute{a}$ - ζυγόν.  $m\acute{a}n$ -as- μένος: \* $mut\acute{a}$ - ai.  $mat\acute{a}$ - 'gedacht'.

bhár-ati φέρ-ει: bhṛtá-.

Der Effekt ist der gleiche für die uridg. Lautgruppen je, ue, ne, re (bezw. ai. ya, va, na, ra):

yaj-ati 'er opfert' (gr. ἄζομαι): ij- in iṣṭá- 'geopfert'. sváp-iti 'er schläft', svápna- 'Schlaf': suptá- (vgl. gr. ὅπνος).

nás-atē 'er gesellt sich zu', gr. νέομαι νόστος: \*ηsto-, ai. ásta- 'Heimat' (mit auffallendem Accent).

práth-ati 'er breitet sich aus', prthú- 'breit'.

Anm. Statt der Kürzen i, u, a, r erscheinen bisweilen auch die Längen i, ū, ā, ir, ir, worüber §§ 102, 107.

2. Wenn die tiefstufigen i, u, v, r vor einen Vokal zu stehen kommen, so hört (nach § 72) ihre silbische Funktion in der Regel auf, z. B.

y-ánti 'sie gehen' neben i-más 'wir gehen'.

sunv-ánti 'sie keltern' neben sunu-más (Hochstufe sunómi).

rājn-ā, Instr. S. von rājan- 'König', gegenüber Pl.

rājabhis aus \*rājņbhis.

pitr-é, Dat. S. von pitar-, gegenüber Pl. pitr-bhyas.

Den tiefstufigen Längen  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}r$ ,  $\bar{\imath}r$  entsprechen dagegen vor Vokal iy, iv, ir, ur, z. B.  $bhiy\bar{\imath}na$ - 'sich fürchtend' neben  $bh\bar{\imath}ta$ - (Hochstufe in bi- $bh\bar{e}ti$  'er fürchtet sich'); bhuv-ana- 'Welt' neben  $bh\bar{\imath}ta$ -.

Über ir, ur s. auch § 95. Über  $\bar{a} = \bar{n}$  und an- n s. § 98. 91.

104. Ablautsystem. Um die mannigfachen Arten von Vokalwechsel in ein System ordnen zu können, ist es nötig, die jeweils in einer ablautenden Silbe vorkommende Vokalreihe auf das Schema Tiefstufe — Hochstufe — Dehnstufe zu verteilen und so alle vorkommenden Reihen festzustellen. Man setzt dabei voraus, daß gleiche Formkategorien bei verschiedenen Wurzeln die gleiche Ablautsstufe repräsentieren, daß also z. B. das η in λήγω und ἡήγνομι dem ε von φέρω und δείχνομι, das ā von dá-dhā-mi (τίθημι) dem ă von bí-bhar-mi (W. φερ-) entspreche, also jeweils die Hochstufe (Normalstufe) seien, daß ferner in sthi-tá- στατός zu sthā- ebenso die Tiefstufe vorliege wie in bhṛtá-, itá- zu den W. bherund ei-.

Auf diesem Wege hat man sechs Reihen, drei leichte mit den Grundvokalen e, a, o ( $\varphi$ έρω, ἄγω, ὄζω), und drei schwere mit den Grundvokalen  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}$ ,  $\bar{o}$  (τίθημι, [dor.] ἴσταμι, δίδωμι) unterschieden. Während aber für die  $\check{e}$ -Reihe alle Ablautsformen ausreichend belegt sind, ist es für die andern Reihen nur in beschränktem Maße und in wenig sicherer Weise möglich, die einzelnen Ablauts-

stufen zu fixieren, und es bleibt vieles der hypothetischen Konstruktion anheimgestellt. So kann man z. B. für die schweren Reihen vermuten, daß die entsprechende Dehnstufe 'überlange' Vokale (ê, ô nach der Schreibung Bartholomaes) habe; sie sind aber kaum noch nachzuweisen, weil Länge und 'Überlänge' in den idg. Sprachen unterschiedslos zusammengefallen sind. Vgl. über ein solches Ablautsystem Bartholomae BB. XVII, 91 ff.

Anm. Noch komplizierter werden die Verhältnisse für die zweisilbigen Wurzeln ('Ablauts-Basen'), weil dabei jeweils die Veränderungen von zwei Vokalen bezw. Silben in betracht kommen und daher die Variationsfähigkeit größer wird. Diese in ein System zu bringen, hat sich zuletzt H. Hirt in vielen Punkten mit Erfolg bemüht. So setzt er z. B. für eine W. bheuā- 'sein' folgende Ablautsformen an:

3. Vollstufe I. Vollstufe II. Reduktions- Reduktions-Schwundstufe a. stufe b. stufe idg. bhéus bh(e) uā bhens bheus bhus und bhu ai. bhavi-tum bhūta [úvi 1] φυή ĕφū φύσις lat. fuam futurus

Hierbei ist jedoch zu betonen, daß die von Hirt angenommene idg. Grundlage von 3., 4., teilweise auch von 2. und 5. ganz hypothetisch ist. Vgl. darüber zuletzt H. Reichelt a. a. O.

Im folgenden soll nur dasjenige aus dem uridg. Ablautsystem berücksichtigt werden, was für das ai. Vokalsystem unmittelbar wichtig und für das Verständnis der Wort- und Formenbildung nötig ist.

#### b) Das ai. Ablautsystem.

105. Theorie der ind. Grammatiker. Die Tatsache der Vokalstufung ist bereits von den indischen Grammatikern erkannt worden (§ 40). Nur gingen sie — im Unterschied von der heutigen Auffassung — von der schwächsten Stufe, also z. B. von i aus und nannten die um avermehrte

<sup>1</sup> z. B. ai. tuvi- 'mächtig' gegenüber tavi-ša- 'stark'.

Stufe, also die Hochstufe (ai bezw. ē), Guṇa- ('Vorzug, hoher Grad — Vokalsteigerung'), die um ein weiteres a vermehrte Stufe (āi) Vrddhi- 'Wachstum'. Vrddhi- entspricht nur teilweise dem Begriffe der Dehnstufe (s. § 106).

106. Der ai. Ablaut im Verhältnis zum idg. Der idg. Ablaut mußte sich im Ai. sehr vereinfachen, weil ja die Vokale ĕ, ŏ, ā in ā zusammengefallen sind. § 104 erwähnten sechs Ablautsreihen sind daher im Ai. auf zwei Reihen reduziert, eine leichte mit der Normalstufe a und eine schwere mit der Normalstufe a. Eine weitere Verwischung des ursprünglichen Verhältnisses trat ferner dadurch ein, daß ai. ā nicht nur einem idg. ē, ō, ā, sondern wahrscheinlich auch unter gewissen Bedingungen einem idg. ö entsprach. Wenn nämlich das § 65 erwähnte Lautgesetz richtig ist, so ist es bei manchen ai.  $\bar{a}$  schwierig zu entscheiden, ob die Hochstufe mit o oder die Dehnstufe vorliegt. Nach der ai. Auffassung fällt ein solches a unter den Begriff Vrddhi. So kann man zweifeln, ob ai. jānu- 'Knie' die Stufe γόνυ oder die Stufe γωνία darstelle; andererseits aber macht z. B. das Auftreten der Hochstufe in den gr. Perfektformen δέδορχα (= ai. dadarša-), γέγονα, μέμονα, τέτροφα, ferner in ai. bubodha (zu budh-), vivēša (zu viš-) u. s. w. es sehr wahrscheinlich, daß auch in den gleichen Bildungen cakāra, tatāna, tatāna die Hochstufe (nicht die Dehnstufe) vorliegt.

#### I. Die ä-Reihe.

107. In der ă-Reihe sind enthalten die idg. Reihen mit ĕ, ŏ, ă; weitaus am häufigsten sind die Abkömmlinge der idg. ĕ-Reihe: 1. 0, 2. ĕ, ŏ, 3. ē, ō. Sie hat je nach den umgebenden Konsonanten folgende Formen (in der Reihenfolge Tiefstufe: Hochstufe: Dehnstufe):

a) 1. 0. 2.  $a(\bar{a})$ . 3.  $\tilde{a}$ .

<sup>1.</sup> s-ánti, lat. s-unt. 2. ás-mi, gr. εἰμί. 3. —

1. (ved.) pi-bd- $am\bar{a}na$ - 'tretend' (-bd- aus -pd-). 2. pad-i, Loc., lat.  $p\check{e}d$ -(e). 3.  $p\bar{a}t$  Nom. S., gr. (dor.)  $\pi\omega\varsigma$  oder lat.  $p\bar{e}s$ .

Anm. In der Tiefstufe erscheint oft auch a, z. B. patitá'gefallen' zu pat- (πέτομαι) gegenüber (ved.) ά-pa-pt-at, d. i. gr. ἔπι-πτ-ε. Ob in solchen Fällen der Hochstufenvokal sekundär
wieder auf dem Wege der Analogie eingeführt wurde oder ob a
die Vertretung irgend eines idg. Reduktionsvokals (jedenfalls nicht
eines a!) ist, läßt sich nicht ausmachen.

- b) 1. i ( $\bar{\imath}$ ). 2.  $\bar{e}$ . 3.  $\bar{a}i$  (vor Konsonant). y (iy). ay.  $\bar{a}y$  (vor Vokal).
- 1. i-más, y-ánti. 2. é-mi. 3. —
- 1. diśáti 'er zeigt'. 2. déśa- 'Gegend' (eigtl. 'Richtung'), cf. gr. δείχνυμι. 3. —

1. ji-tá- 'besiegt'. 2. jétar- 'besiegend', jáyati 'er

siegt'. 3. ájāišam Aor. 'ich besiegte'.

- 1. kṣ̃i-ti- 'das Hinschwinden', gr. φθίσις und kṣ̄i-yátē 'er schwindet hin', gr. φθίω. 2. kṣ̃áy-a- 'Untergang, Verderben'. 3. —
- 1. śrī- 'Glück, Heil, Schönheit' und dazu Gen. śriyás. 2. śré-yą̃s- 'schöner'. 3. —
- 1. agní-s 'Feuer', sákhy-ā Instr. S. 'Freund'. 2. agné-s, Gen. S., agnáy-as Nom. Pl. 3. sákhāy-as Nom. Pl.

Vgl. auch  $i : ya \S 103.1$ .

- c) 1. u ( $\bar{u}$ ). 2.  $\bar{o}$ . 3.  $\bar{a}u$  (vor Konsonant). v (uv). av.  $\bar{a}v$  (vor Vokal).
- 1. šátru-s Nom. 'Feind'. 2. šátrō-s Gen. S., šátrav-as Nom. Pl. 3. šátrāu Loc. S.

1. á-gu- 'ohne Kühe'. 2. gố-ặu Loc. Pl., gáv-i Loc. S.

cf. gr. βουσί, βο(f)ί. 3. gāus Nom. S.

1. prá-bhu- 'mächtig', á-bhv-a- 'unendlich' und bhūtá- 'geworden', bhúv-ana 'Wesen, Ding' (s. S. 75f.). 2. bháv-ati bhávi-tum. 3. —

šru-tá- 'gehört' (κλυτός) und šrū-yátē 'wird gehört'.
 śrō-tar- 'Hörer', śrav-as 'Lob', gr. κλέβος. 3. —

1. vi-dhu-ti- 'das Schütteln', dhŭ-tá- 'geschüttelt', dhŭnốti 'er schüttelt', vgl. gr. θύω und θύνω. 2. dhavi-šyati Fut. 'er wird schütteln'. 3. —

Man beachte, daß die Wurzeln  $bh\bar{u}$ -,  $dh\bar{u}$ - zweisilbige Vollstufen haben.

Vgl. auch u, va § 103. 1.

d) 1.  $r(\bar{\imath}r, \bar{\imath}ur)$ . 2.  $ar[\bar{a}r]$ . 3.  $\bar{a}r$ . r(ir, ur).

(Über *ĭr*, *ŭr* s. § 95 f. 103.)

1. bhṛ-tá-. 2. bhár-ati 'er trägt' [bhārá- 'Last', vgl.

gr. φόρος]. 3. (ved.) ά-bhārṣam Aor. 'ich trug'.

1. tir-áti, turáti, tiryati 'er setzt über' (alle in der älteren Sprache). 2. tárati dsgl. [tārá- 'durchdringend', vgl. gr. τορός]. 3. (ved.) a-tāri-ma? 1. Pl. Aor. (zweisilbige Wurzel!)

e) 1.  $\begin{cases} a \ (\bar{a}, \bar{a}n). & 2. \ an, \ am \ [\bar{a}n, \bar{a}m]. & 3. \ \bar{a}n, \ \bar{a}m. \\ n, \ m \ (an, \ am). & \end{cases}$ 

(Über die Tiefstufenformen  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}n$  und an vgl. § 98. 91.)

1. gá-cchati-, gr. βάσχω 'ich gehe', ja-gm-iva 'wir sind gegangen'. 2. (ved.) gám-ati 'er geht', got. qiman [ja-gáma 'er ist gegangen']. 3.—

1.  $r \dot{a}j \hat{n}$ -ē Dativ S.,  $r \bar{a}j a$ -bhyas Dat. Pl. 2.  $r \dot{a}j a n$ -i Loc. S.  $[r \bar{a}j \bar{a}n a m$  Acc. S.]. 3.  $r \bar{a}j \bar{a}$  (mit altem Abfall des

n) Nom. S. 'König'.

1.  $n\bar{a}ma = \text{lat. nomen}$ , idg. \* $n\bar{o}m_n$  'Name',  $n\bar{a}mnas$  Gen. S., vgl. got.  $namn\bar{e}$  (Gen. Pl.);  $\bar{a}tman$ -as (Gen. S. von  $\bar{a}tman$ - 'Seele'). 2.  $n\bar{a}mani$  Loc. S., lat. nominis. 3.  $n\bar{a}m\bar{a}ni$  Nom. Pl., vgl. got. (hairt)- $\bar{o}na$ .

1. ghn-ánti 'sie töten', hatá- 'getötet'. 2. hánti 'er

tötet', ja-ghána Perf. 3. —

jātá-, lat. natus.
 Perf. jajána [jajāna] = gr. γέγονα, Fut. jani-šyatē.
 (Zweisilbige Wurzel).

108. Die ursprüngliche ă- und ŏ-Reihe stimmt im Ai. völlig mit der ĕ-Reihe überein. Vgl. z. B.

- 1. (ved.) pari-j-man 'umherwandelnd'. 2.  $\acute{a}j$ -ati 'er treibt', gr.  $\check{a}\gamma\omega$ , lat. ago (vgl. aber auch  $\check{o}\gamma\mu\sigma\varsigma$ ). 3.  $\bar{a}ji$ -f. 'Wettlauf', vgl. gr.  $\dot{a}\gamma-\omega\gamma\dot{\eta}$  und lat. amb- $\bar{a}ges$ .
- 1. ištá- 'geopfert'. 2. yájati 'er opfert', vgl. gr. αγιος. 3. —
- 1. idhmá- 'Brennholz', vgl. gr. ἰθαρός. 2. édha(s)- 'Brennholz', gr. αἴθος und αἴθω. 3. —
- 1. 2. [αἰών, lat. aevum]. 3. āyuṣˇ- 'Leben, Lebensdauer'.
- 1. 2.  $\acute{a}pas$  'Werk', lat. opus. 3. (ved.)  $\ddot{a}pas$ 'fromme Handlung', and uoban 'ausüben' (and uo = idg.  $\bar{o}$ ).

#### II. ā-Reihe.

- 109. In der ai.  $\bar{a}$ -Reihe sind enthalten die idg. Reihen, welche in der Normalstufe  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  oder  $\bar{a}$  haben. Im folgenden sind sie nicht getrennt; die beigefügten griech. Belege zeigen die Qualität des Grundvokals an. Bei den schweren Reihen lassen sich nur Tief- und Hochstufe scheiden (s. § 104).
  - a) 1. 0, i (idg.  $\partial$ ). 2.  $\bar{a}$ .
- 1. da-dh-más 'wir setzen', Part. hitá- [θετός]. 2. dá-dhā-mi 'ich setze', gr. τί-θη-μι.
- 1. mitá- 'gemessen'. 2. Inf. mátum 'messen', lat. mētior, gr. μητις.
- dá-d-ati 'sie geben', (deva)-tta (aus -\*dta-) '(von Gott) gegeben', á-di-ta (in der älteren Sprache) = gr. ἔδοτο.
   dá-dā-mi, gr. δίδωμι.
- ta-sth-úr 'sie haben gestanden' und sthitá- gr.
   στατός. 2. ά-sthā-m = gr. ἔστην (aus ἕ-σταν).
- 1. *īpsati* 'er sucht zu erlangen', reduplicierte Bildung aus \*i-ipsati, lat. apiscor, aptus. 2. āpnōti 'er erlangt'.
  - b) a) 1.  $\bar{\imath}$  (aus  $\dot{\imath}\partial$ ?). 2.  $y\ddot{a}$ .
  - 1. dēvī Nom. S. 'Göttin'. 2. dēvyā-s Gen. S.

1. Optativzeichen -ī- und 2. -yā- (s. § 437).

 $\beta$ ) 1.  $\bar{\imath}$  (aus  $\partial i$ ?). 2.  $\bar{a}y$ .

1. gī-tá- 'gesungen'. 2. gấy-ati 'er singt'.

Anm. Als Tiefstufe erscheint auch der Kurzdiphtong ai (idg. əi), der vor Vokal jedenfalls lautgesetzlich ist: so dhây-ati 'er saugt' neben dhī-tâ- 'gesäugt' zur W. dhā(y)-; aber auch vor Konsonanten findet sich der Diphthong: vgl. dhēnû- 'Milchkuh'. Welchen Bedingungen dieser idg. Wechsel əi:ī unterliegt, ist unklar; vgl. Wackernagel § 79 d. Brugmann, Grundr. I², 498 f. Hirt, Ablaut 33 ff.

c) a) 1.  $\bar{u}$  (aus  $u_{\bar{\sigma}}$ ?). 2.  $v\bar{a}$ .

Unsicher, s. Wackernagel § 78b.

 $\beta$ ) 1.  $\bar{u}$  (aus  $\partial u$ ?). 2.  $\bar{a}v$ .

1. dhūta- (ved.) Part. Prät. zu 2. dhắv-ati (ved.) 'er spült ab', vgl. Wackernagel § 80.

Anm. Unter ähnlichen Bedingungen, unter denen in da-dhmås neben  $hit\hat{a}$ - das tiefstufige  $\partial$  völlig geschwunden ist (s. § 102),
wird das tiefstufige  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{\imath}$  zu  $\bar{\imath}$ ,  $\check{\imath}$  gekürzt, z. B. in  $d\hat{e}v\bar{\imath}$ , Vocativ
zum Stamm  $d\bar{e}v\bar{\imath}$ - 'Göttin', oder in  $v\hat{a}dhu$ , Vokativ zum Stamm  $vadh\bar{\imath}$ - 'Weib'; über die Ablautsverhältnisse dieser Stämme s. die
Flexionslehre.

- d) 1.  $\bar{\imath}r$  (aus ?). 2.  $r\bar{a}$ .
- 1. dīrgha- 'lang', s. § 96, dazu 2. Superlativ¹ drā-ghiṣṭha- (zweisilbige Wurzel).
  - e) 1.  $n\ddot{\imath}$  (aus  $n\partial$ ),  $\bar{a}$  (aus ?). 2.  $n\bar{a}$ .
- 1. sq- $j\hat{n}i$ -ta- 'benannt',  $j\bar{a}$ - $n\hat{a}ti$  'er erkennt'. 2.  $j\hat{n}\bar{a}$ - $t\hat{a}$  'bekannt'; s. auch oben a).

Anm. Die Möglichkeit, daß  $j\bar{a}$ -nāti mit Dissimilation aus  $^*j\bar{n}\bar{a}$ -nāti (vgl. γι-γνώ-σκω) entstanden sei (so Uhlenbeck, Manual S. 30), ist nicht abzuweisen.

110. Seltenere Ablautsformen. Außer den eben besprochenen Ablautsreihen gibt es noch einen Ablaut  $\bar{\imath}: \bar{a}$ , vgl. z. B.

pīta- 'getrunken' (vgl. gr. πίνω): pā-ti 'er trinkt', pā-tra- 'Trinkgefäß', zu idg. pō- in gr. πέπω-κα, lat. pōtus und pōculum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser nur in der älteren Sprache gebräuchlich.

Ein Ablaut  $\bar{u}:\bar{a}$  (d. h. idg.  $\bar{o}$ ) scheint vorzuliegen in  $m\bar{u}la$ - 'Wurzel' gegenüber gr.  $\mu\tilde{\omega}\lambda v$  und in  $m\bar{u}ra$ - 'dumm'

gegenüber gr. μωρός.

Diese beiden Ablautsformen lassen sich als eine Modifikation von § 109 b) und c) erklären: die Stufe mit  $\bar{a}$  scheint — bereits in uridg. Zeit — ein konsonantisches i und u unter gewissen nicht sicher erkennbaren Bedingungen eingebüßt zu haben (s. § 77), wie ai. Formen mit  $\bar{a}y$ ,  $\bar{a}v$  neben  $\bar{a}$  zeigen, so z. B.  $g\bar{a}$ -tu- 'Gesang' neben  $g\bar{a}y$ -ati, ferner  $p\bar{a}y$ -ayati 'er tränkt' neben  $p\bar{a}$ -tum Inf. 'trinken',  $p\bar{a}y$ -u- (ved.) 'Beschützer' neben  $p\bar{a}$ -ti 'er schützt', und so wohl auch  $dh\bar{a}$ - $r\bar{a}$  'Strom' zu  $dh\bar{a}v$ -ati ( $\theta \not = \omega$ ) 'er läuft'. Weiteres s. bei Wackernagel § 79, 80, 91, 92. Doch darf nicht jeder Ablaut  $\bar{\imath}$ :  $\bar{a}$  so erklärt werden. Denn wenn z. B. zu  $m\bar{a}$ - 'messen' (§ 109 a) in der Tiefstufe neben  $mit\hat{a}$ - das redupl. Praes.  $m\hat{\imath}$ - $m\bar{\imath}$ - $t\bar{e}$  lautet, so scheint  $\bar{\imath}$  statt  $\bar{\imath}$  auf einer sekundären Neubildung zu beruhen (vgl. § 494). Dasselbe ist der Fall bei dem Präsenssuffix  $n\bar{a}$ :  $n\bar{\imath}$  (§ 453). Für die Umbildung von  $\bar{a}$ :  $\bar{\imath}$  in  $\bar{a}$ :  $\bar{\imath}$  wirkte wohl der oben erwähnte Ablaut  $\bar{a}(i)$ :  $\bar{\imath}$  ( $\bar{\imath}$ ) vorbildlich.

- 111. Das ai. Ablautsystem ist nur der Rest eines ursprünglich viel reicheren Systems; in den vorhergehenden Paragraphen ist dieses nur soweit berücksichtigt, als es durch Ablauts reihen innerhalb des Ai. vertreten ist; in manchen Fällen ist aber im Ai. überhaupt nur eine einzige Vokalform übriggeblieben, bei der die Möglichkeit der Abstufung nur durch die verwandten Sprachen zu erweisen ist. Vgl. schon oben (§ 110) müla- zu gr. μῶλυ. Daß z. B. nāman- (lat. nōmen) in eine ablautende Reihe gehört, zeigt gr. övoua und got. nămō; dasselbe gilt von ūdhar- 'Euter' (vgl. gr. οδθαρ), bhūrja- 'Birke' (vgl. lit. béržas und ahd. birihha), bhrū- 'Augenbraue' (vgl. ahd. brawa) u. s. w. Die Einzelheiten gehören der vergleichenden indogermanischen Grammatik an. Hier seien noch einige Ablautsreihen angeführt, die zwar innerhalb des Ai, durch mehrere Formen vertreten sind. sich aber in unser System nicht einfügen lassen:
- 1. div-as 'des Tages', div-ya- 'himmlisch' gr.  $\Delta\iota(F)$ -as  $\Delta\iota(F)$ . und dya-bhis Instr. Pl., idg. \*diu- und diu-. 2.

 $dy\acute{a}v$ -i (neben div-i), lat.  $J\breve{o}v$ -is und  $d\acute{e}va$ -'Gott', idg. \* $d\dot{e}e\dot{u}$ - und \* $de\dot{i}e\dot{u}$ -. 3.  $dy\ddot{a}u$ -s =  $Z\varepsilon\acute{o}\varsigma$  (aus \* $Z\eta\acute{o}\varsigma$ ) und  $dy\ddot{a}$ -m Acc. S., gr.  $Z\tilde{\eta}v$ , idg. \* $d\dot{e}e\dot{u}$ - und \* $d\dot{e}e$ -.

1. dīv-yati 'er spielt' und dyūtá- 'gespielt'. 2. dēv-in-

'Spieler'.

- 1. sív-yati 'er näht', syūtá- 'genäht' und sú-tra-'Schnur', vgl. lit. siúti 'nähen', gr. καττόω und lat. suo. 2. sēvana- n. 'das Nähen'.
- 1. šṭhīv-ati 'er speit' und šṭhyūta- 'gespieen', gr. πτύω (aus \*piu-jō), lat. spuo, got. speiwan. 2. ti-ṣṭhēv-a (in den Brahmana), vgl. auch lit. spiáuju.

Anm. Der Ansatz der Grundformen ist in den beiden letzten Fällen unsicher. Vgl. Brugmann, Grundriß 12, 500. Möglicherweise handelt es sich hier um ursprünglich dreisilbige Wurzeln, deren Abstufungsfähigkeit natürlich mannigfaltiger ist (vgl. § 104 Anm.); aus der Zweisilbigkeit der Basis erklären sich wahrscheinlich Wechselformen wie

ambhas- 'Wasser' und nabhas- (= gr.  $v \in \varphi \circ \varsigma$ ) 'Wolke', W. \*(e)n(e)bh-.

bhargas- 'Glanz' (vgl. got. baîrhts 'hell') und bhrāj-atī 'glänzt', W. \*bh(e)r(ē)ĝ-.

Vgl. dazu (außer Hirt, Ablaut und Reichelt a. a. O.) Wackernagel § 88, Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup>, 492 f., Kurze vgl. Gramm. 147 ff.

- 112. Neubildungen. Das Wirken der Analogie hat gelegentlich eine Wurzel in eine andere Reihe übergeführt. So wurde z. B. zu tulayati 'er hebt auf' (tulā 'Wage') auch ein tōlayati gebildet (wie zu budh- ein Kausativum bōdh-ayati), wie wenn die W. tul- wäre; sie lautete aber tel-, tol- (gr. τελαμών) und enthielt kein u: das ul gehörte zur Tiefstufe (s. § 96. 107. d) und gab den Anlaß zur Neubildung. Ebenso ist zu einem sphutbersten', das aus sphrt- entstanden ist (nach § 99), das Kausativum sphōṭayati geschaffen worden.
- 113. Vrddhi. Durch eine speziell indische Ausgestaltung erhielt die sog. Vrddhistufe (§ 105) eine weit

über die verwandten Sprachen hinausgehende Bedeutung, nämlich in der sekundären Nominalbildung. Von einem Nomen kann ein anderes Nomen mit Hilfe des Suffixes -a- oder (seltener) -ya- abgeleitet werden, wobei die erste Silbe des Stammwortes V $\mathfrak{r}$ ddhi erhält; d. h.  $\check{a}$  wird zu  $\check{a}$ ;  $\check{i}$ ,  $\check{e}$  zu  $\check{a}i$ ;  $\check{u}$ ,  $\check{o}$  zu  $\check{a}u$ ;  $\mathfrak{r}$ , ar zu  $\check{a}r$ . In Fällen, wo bereits das Stammwort mit -a- gebildet ist, ist V $\mathfrak{r}$ ddhi überhaupt das einzige Zeichen der Ableitung. Die abgeleiteten Wörter bedeuten 'irgend eine Beziehung zum Grundwort habend'; sie sind Adjectiva, können jedoch auch substantiviert werden, um z. B. Patronymica oder Abstracta zu bezeichnen.

### a) Ableitungen ohne Suffix.

vāruņa- 'zu Văruņa- gehörig'; āmitra- 'feindlich', von amitra- 'Feind'.

māitra- 'zu Mitra gehörig'; vāira- n. 'Streit', von vīra- 'Mann'; pāuruṣa- n. 'Manneskraft', von puruṣa-. dāiva- 'göttlich', von dēva- 'Gott'.

pāutra- 'Enkel', von putra- 'Sohn'; gāutama- 'von Gōtama- abstammend'.

#### b) Suffix -a-.

mānasa- 'auf den Geist bezüglich', n. 'Geist, Sinn', von manas 'Geist'; āmbhasa- 'aus Wasser bestehend', von ambhas- 'Wasser'; brāhmaṇa- 'Priester', von brahman- 'Gebet, Weltseele u. s. w.'

vāišņava 'Višnu ergeben'; sāindhava- 'vom Indus (sindhu-) stammend'.

bhāuma- 'auf die Erde bezüglich', von bhūmi- 'Erde'; sāumanasa- n. 'Wohlwollen', von sumanas- 'wohlwollend'. pārthiva- 'irdisch', von pṛthivī 'Erde'.

### c) Suffix -ya-.

dāivya- 'göttlich', von dēva-. sāukhya- n. 'Glück', von sukha- n. 'Glück'. sāumya- 'dem Sōma gehörig' (Vokativ 'mein Lieber'); lāukya- 'zur Welt gehörig', von lōka 'Welt'; lāulya- n. 'Lüsternheit', von lōla- 'lüstern'.

Diese Bildung geht zwar in ihren Anfängen in die indoiranische Zeit zurück, wie das Vorkommen ähnlicher Formen im Iranischen zeigt (vgl. z. B. im Avesta haomanahəm = ai. sāumanasam), aber die Anknüpfung an Bildungen der verwandten Sprachen ist noch nicht gefunden. Zur Frage vgl. besonders Bechtel, Hauptprobleme S. 175f., von Bradke ZDMG. XL, 361 ff., Brugmann, Grundriß II, 106 f., Bartholomae, Grundriß der iran. Philol. I, 44, C. D. Buck Am. Journ. of Phil. XVII, 445 ff., W. Foy KZ. XXXVII, 521 f., Horn KZ. XXXVIII, 290 ff.

## VIII. Kapitel.

# Die Verschlusslaute.

a) Die Labiale.

**114.** Idg. p = p:

pati- 'Gatte', gr. πόσις, lat. potis 'mächtig', idg. \*poti-; pra- 'vorwärts', gr. πρό, lat. prō.

tapas 'Hitze', lat. tepor; tṛpṭi- 'Sättigung', gr. τέρ-

ψις; svapna- 'Schlaf', vgl. gr. ὅπνος, lit. sãpnas.

Anm. 1. Bei šthīvati 'er speit', gr. πτόω, lat. spuo ist die Ansetzung der idg. Grundform unsicher, weshalb das Verhältnis des th zu dem p- der andern Sprachen nicht bestimmt werden kann (s. zuletzt Johansson IF. XIV, 327). Vgl. auch § 111.

Anm. 2. krochra- 'beschwerlich' (Abl. krochrāt 'mit Mühe'), aus \*krpsra- zu (ved.) krp-atē 'jammert' zeigt mittelind. Behandlung von ps, ist also ein Lehnwort aus einem mi. Dialekt, vgl. Wackernagel § 135. a.

**115.** Idg. ph = ai. ph:

phaṭa- 'Schlangenhaube', gr. φάλαρα, s. Thumb KZ. XXXVI, 185. sphūrjati 'dröhnt, prasselt', gr. σφαραγέω; spharati 'er schnellt', gr. σφαῖρα 'Ball'.

**116.** Idg. b = ai b:

pibati 'er trinkt' = idg. \*pibeti. Daß so die idg. Grundform anzusetzen sei, wird durch air. ibid bewiesen, das nach den Lautgesetzen des Irischen ebenfalls auf \*pibeti zurückgeführt werden muß (lat. bibo ist demnach Neubildung); auch das Armenische bestätigt diese Grundform, s. Bartholomae ZDMG. L, 712.

bala- 'Kraft, Stärke', lat. de-bilis, ab. bolijb 'größer' (anders Wackernagel § 160).

lambatē 'hängt herab', lat. lābitur; barbara- 'stammelnd', gr. βάρβαρος.

Weitere Belege für ai. b s. bei Johansson KZ.

XXXVI, 342 ff.

Anm. In der handschriftlichen Überlieferung findet sich oft ein Austausch von b und v ( $b\bar{a}\eta a$ - und  $v\bar{a}\eta a$ - 'Pfeil'); es handelt sich hierbei um Vermischung der beiden Laute in der jüngeren indischen Sprachentwicklung, s. Wackernagel § 161.

117. Idg. bh = ai. bh (iran. b, gr.  $\varphi$ , lat. an autend f und inl. b, germ. b, slav. b):

bharāmi 'ich trage', gr. φέρω, lat. fero, got. bairu, ab. béra, idg. \*bherō; bhrātar- 'Bruder', gr. φράτωρ, lat. frater, got. brōpar, idg. \*bhrātor-.

nabhas 'Nebel', gr. νέφος, lat. nebula, ab. nebo 'Himmel'; lōbha- 'Begierde', lubhyati 'er begehrt', lat. lubet, got. us-laubjan 'er-lauben', lubains 'Hoffnung'.

Anm. In der W. grah- 'ergreifen' (Praes. gṛhṇāmi, ferner z. B. graha- 'das Festhalten') ist h die Vertretung eines ursprünglichen bh, vgl. ab. grabiti 'raffen', engl. grab 'packen'; in der vedischen Sprache finden sich grabh- und grah- nebeneinanber. Vgl. dazu § 121 Anm.

## b) Die Dentale.

118. Idg. t = ai. t:

tanu- 'dünn', gr. τανυ-, lat. tenuis; trasati 'er zittert', gr. τρέω, idg. W. tres-; tva- 'dein', ab. tvojb 'dein', gr. σός aus \*τδος (vgl. auch lat. tuus), idg. \*tuo-.

mātar- gr. μητέρ-α, lat. mater, idg. \*māter-; vart-atē 'er dreht sich', vṛtti- 'Tätigkeit, Lebensweise', zu lat. verto, lit. vartýti 'wenden'; vatsa- 'Kalb' (eigtl. 'Jährling'), zu gr. ƒέτος-, lat. vetus.

119. Idg.  $th = ai. th (av. p, gr. \theta)$ :

yathā 'wie', av. yapa, ap. yapā; vēttha, gr. (Ε)οῖσθα, idg. \*μοἰτha; adi-thās (in den Brāhmaṇa), gr. ἐδό-θης; ratha- 'Wagen', av. rapa- (lat. rota).

Das ai. th darf wohl auch dann als idg. angesetzt werden, wenn in den verwandten Sprachen, z. B. im Griechischen, Aspirata nicht unmittelbar nachgewiesen werden kann, also in Fällen wie path- 'Weg', av. pap-, gr. πάτος, idg. \*pnth-; prthu- 'breit', av. pərəpu-, gr. πλατός; W. sthā- 'stehen', gr. στη-ναι, lat. stare.

Vgl. darüber Zubatý KZ. XXXI, 1 ff. Wackernagel § 102. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup> 633.

**120.** Idg. d = ai. d:

daśa 'zehn', gr. δέκα, lat. decem, idg. \*dekm; daśali 'er beißt', gr. δάκνω; dvis 'zweimal', gr. δίς, got. twis 'auseinander', idg. \*duis.

sadas- 'Sitz', gr. ἕδος, lat. sed-es; rudati und rōditi 'er weint', lat. rūdo, lit. raudoti 'jammern'.

Aus -dn- entstand nn in anna- 'Speise' aus \*ad-na-(W. ĕd- 'essen', gr. ἔδομαι, lat. ĕdo) und in den mit -nagebildeten Participien von Dentalwurzeln, z. B. bhinnazu bhid-, chinna- zu chid-. Zur Beurteilung dieser Fälle vgl. Wackernagel § 176 und Bartholomae ZDMG. L, 712f. Anm. 1. Das Verhältnis von aśru- 'Träne', av. asru, lit. aszarà zu gr. δάκρυ, got. tagr ist nicht aufgeklärt. S. Wackernagel § 228 c).

90

Anm. 2. Das schon vedische  $jy\bar{o}ti\bar{y}$ - 'Licht' zur W. dyut-'leuchten' zeigt mi. Lautform; die Lautgruppe jy ist die Vorstufe des prakritischen jj (vgl. z. B. prak, ajja = ai. adya 'heute').

**121.** Idg. dh = ai. dh (gr.  $\theta$ , lat. anl. f, inl. d und b. germ., lit., slav. d):

 $dh\bar{a}$ - 'setzen', gr. θή-σω, lat.  $f\bar{e}$ -c-i, got. ga- $d\bar{e}$ -ps 'Tat', ab.  $d\check{e}ti$  'legen', idg. W.  $dh\bar{e}$ -;  $dh\bar{u}ma$ - 'Rauch', gr. θομός, lat. fumus.

rudhira- 'rot' (n. 'Blut'), gr. ἐρυθρός, lat. ruber; madhu- 'Honig', gr. μέθυ, ab. medz, idg. \*medhu-; madhya- 'mitten', lat. medius, got. midjis (gr. μέσος).

Anm. Entsprechend der Behandlung von bh in grah-(§ 117) ist auch dh seit der vedischen Zeit in einer Reihe von Fällen anlautend und zwischen Vokalen durch h vertreten, vgl.

hita- 'gut' Particip zur W. dhā-; rōh-ati (W. ruh-) 'er ersteigt' gegenüber (ved.) rōdhati 'er wächst'; lōha- 'rötliches Metall, Kupfer' gegenüber rudhira-, vgl. auch lit. raudā 'rote Farbe'; grha- 'Haus' aus \*gṛdha-, falls es zu lit. gardas 'Hürde' und got. gards 'Haus' gehört.

Hierher gehören ferner die Verbalendungen -hi (neben -dhi), -mahē (-mahi), -vahē (-vahi), s. § 421. 433.

Diese Formen mit h sind schon in vedischer Zeit aus einem Dialekt eingedrungen, in welchem der Wandel von dh, bh in h (vielleicht unter gewissen einschränkenden Bedingungen) gesetzmäßig war. Auf diesen Dialekt weisen tatsächlich Prakritdialekte, in denen die Tenues und Mediae aspiratae zwischen Vokalen in h übergehen (ruhira-= ai. rudhira-, saha = ai. sahhā 'Versammlung', raha-= ai. ratha- u. s. w.). Zur Frage vgl. v. Bradke ZDMG. XL, 690 ff. und Wackernagel § 218 f. (auch Brugmann I² 641).

122. Entstehung der Cerebrale. Die Laute t. th., d., dh., n sind eine Eigentümlichkeit des ind. Lautsystems. Über die Entstehung des n ist bereits § 83 f. gehandelt worden. In analoger Weise entstanden die cerebralen Verschlußlaute aus den Dentalen in folgenden Fällen:

1. Als Produkt eines r oder l + Dental, s. § 87.

Zweifelhaft ist es, ob auch aus Dental mit nachfolgendem r ein Cerebral entsteht. In Betracht kommen danda- 'Stock' = δένδρον, anda- 'Ei' = ab. jędro 'Hode' und einige andere Wörter, worüber Wackernagel § 147, Lidén Zur ai. und vgl. Sprachgesch. (Upsala 1897) S. 79 ff.

- 2. Nach einem § oder ž.
- a) uṣṭa- 'verbrannt', lat. ustus; vṛṣṭi- 'Regen' zu varṣati 'es regnet'; aṣṭāu 'acht', gr. ἀκτώ, lat. octo, got. ahtau; svāḍiṣṭha- 'der süßeste', gr. ἦδιστος.
- b) in der Verbindung žd(h) schwand der Zischlaut, so daß der Cerebral allein übrig blieb:

nīḍa- 'Nest' aus älterem \*niṣ̌ḍa-, idg. \*nizdo-, vgl. d. Nest, lat. nīdus; mīḍha- 'Kampfpreis' aus älterem \*miẓḍha-, idg. \*mizdho-, vgl. gr. μισθός, got. mizdō.

(Über den Ursprung des §, ž und die Behandlung des ž s. 139—143, 147, 157, 158.) Dagegen ist

3. eine direkte Ursache nicht nachzuweisen z. B. bei aṭ-ati 'er schweift umher' neben atati; dindima-'Trommel' (wohl onomatopoetische Bildung); dīyatē 'fliegt' neben dīyati, vgl. gr. δίεμαι 'ich eile'.

Man muß in diesen Fällen Herkunft aus einem mi. Dialekt, also Dialektmischung, annehmen; im Prakrit beobachtet man nämlich spontane Cerebralisierung ziemlich häufig (s. Pischel, Prakrit-Sprachen § 218 ff.). Wo sich der Ursprung des Cerebrals etymologisch nicht feststellen läßt, ist öfter Entlehnung aus einer nichtindogerm. Sprache Indiens zu vermuten; vgl. Wackernagel § 151.

Anm. Im RV. ist d zwischen Vokalen in l to übergegangen, z. B. iļā statt iḍā, ein Beweis, daß das Sanskrit (da es diesen Lautwandel im allgemeinen nicht kennt) nicht ein direkter Nachkomme des vedischen Indisch ist. Wenn im Sanskrit einigemal l statt d erscheint (z. B. in gōla- neben guḍa- 'Kugel'), so ist dies jedenfalls Ergebnis einer Dialektmischung, s. darüber Wackernagel § 194, Lüders KZ. XXXVIII, 431 ff.

#### c) Die k-Laute.

123. Der Bestand der Grundsprache. Palatale und Velare. Durch die Forschungen von Fick, Ascoli, Collitz u. a. ist festgestellt worden, daß die idg. Ursprache mindestens zwei Arten von k-Lauten besaß, nämlich eine palatal gesprochene Reihe k, kh,  $\hat{q}$ ,  $\hat{q}h$  und eine velar gesprochene Reihe q, qh, q, qh. Früher hatte man nämlich angenommen, daß das Auftreten eines k z. B. in ai. kalya-'gesund' und eines § in §ata- 'hundert' gegenüber dem einen griech. x in den entsprechenden Wörtern xalós und έ-κατόν auf der 'Spaltung' eines einheitlichen uridg. k beruhe; da aber keine lautgesetzlichen Bedingungen aufzufinden sind, nach welchen eine solche Differenzierung im Ai. eingetreten sein konnte, so mußte man zur Folgerung gelangen, daß die ai. Differenzierung §: k ebenso eine größere Buntheit des idg. Konsonantensystems  $(\hbar:q)$  voraussetze, wie sich z. B. aus gr.  $\varepsilon$ , o,  $\alpha$ gegenüber dem einen ai. a (s. § 56. 63 ff.) die Buntheit des idg. Vokalismus ergab.

Die Vertretung der k-Reihe scheidet die idg. Sprachen in zwei Gruppen; während das Griechische, Lateinische, Keltische und Germanische k-Laute bezw. deren Fortsetzungen zeigen, erscheinen in den 'östlichen' Sprachen, d. h. im Arischen, Armenischen, Albanesischen und Baltisch-Slavischen Zischlaute. Vermutlich war bereits die uns erreichbare Form der Grundsprache in zwei große Dialektgebiete geschieden, in ein 'centum'- und ein 'satəm-Gebiet'. Es ist möglich, daß im satəm-Gebiet ein Zischlaut oder palataler Spirant schon in der Zeit vor der Trennung gesprochen wurde; dagegen ist es unwahrscheinlich, daß die Spirans überhaupt der gemein-uridg. Laut gewesen

¹ Nach der Vertretung des Zahlwortes 'hundert' \*ħntóm als centum im Lat. und satom im Avestischen spricht man kurz von 'centum-' und 'satom-Sprachen'.

sei, und daß sich die Verschlußlaute der westlichen Sprachen aus älteren Spiranten entwickelt hätten, wie z. B. Bechtel und Fick annehmen. Lautphysiologische Gründe sprechen dafür, daß sich die (östlichen) Zischlaute aus älteren (palatalen) ħ-Lauten entwickelten. Zu dieser Frage vgl. Wackernagel § 200 c), Brugmann, Grundriß I², 542 ff., Kurze vgl. Gramm. 157 und die an diesen Orten verzeichnete Literatur. Eine historische Darlegung des Problems der h-Laute findet sich bei Bechtel, Hauptprobleme S. 291 ff.

124. Velare und Labiovelare. In konsequenter Anwendung der Grundsätze, welche zur Scheidung einer palatalen und velaren k-Reihe geführt haben, hat Bezzenberger (BB. XVI, 234 ff.) eine weitere Teilung der velaren Laute vorgenommen und damit eine dritte k-Reihe der idg. Grundsprache zugeteilt. Gegenüber einem ai. k in kalya- 'gesund' oder krpāna- 'Schwert' und ka-s 'wer' begegnet nämlich einerseits ein gr. κ, lat. c (καλός, καρπός, carpo), andererseits ein gr. π. lat. qu (πό-θεν, quo-d), d. h. der q-Laut ist in gewissen Fällen 'labialisiert', bezw. (im Griechischen) geradezu zu einem Labial geworden. Daraus ergibt sich eine 'rein velare' Reihe q, qh, q, gh und eine 'labiovelare' Reihe qu, quh, qu, quh. Diese beiden Reihen sind nur in den centum-Sprachen auseinander gehalten, in den satom-Sprachen aber unterschiedslos zusammengefallen (während in den letzteren die k- und die q(u)-Reihe unterschieden werden).

Über die gewöhnliche Vertretung der drei k-Reihen in den wichtigsten idg. Sprachen vgl. die umstehende

Tabelle.

|                |                 | centum-Spr. |        |                                         | satəm-Spr. |                |                           |                        |
|----------------|-----------------|-------------|--------|-----------------------------------------|------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Uridg.         |                 | Griech.     | Lat.   | Germ.                                   | Lit.       | Slav.          | Avest.                    | Ai.                    |
| I. Palatale    | ħ               | ×           | c      | h, g                                    | 8.2        | S              | s (š)                     | Š                      |
|                | ĝ               | γ           | y      | k                                       | ž          | z              | $z(\check{z})$            | j                      |
|                | ĝh              | χ           | h,g    | g                                       | ž          | Z              | $z\left(\check{z}\right)$ | h                      |
| II. Velare     | q               | х           | c      | h, g                                    | k          | $k(\check{c})$ | k (c)                     | k (c)                  |
|                | g               | γ           | y      | k                                       | g          | $g(\dot{z})$   | g(j)                      | g(j)                   |
|                | gh              | χ           | h, g   | g                                       | g          | $g(\check{z})$ | g(j)                      | gh(h)                  |
| III. Labiovel. | $d\tilde{m}$    | π, τ        | qu     | $\chi_{\tilde{n}}(\lambda_{\tilde{n}})$ | k          | $k(\check{c})$ | k (c)                     | k (c)                  |
|                | $g_{\check{n}}$ | β, δ        | (q)v   | $k \cdot \hat{n}$                       | g          | $g(\check{z})$ | g(j)                      | g(j)                   |
|                | $g^{uh}$        | φ, θ        | f.(g)v | $(\gamma)^{\tilde{u}}$                  | g          | g(z)           | g(j)                      | <i>gh</i> ( <i>h</i> ) |

Da im Ai. die Reihen II und III zusammengefallen sind, so hat deren Scheidung für die ai. Grammatik keine Bedeutung: sie werden daher in der folgenden Übersicht nicht getrennt. Übrigens mag bemerkt werden, daß sich einige Forscher gegen die Annahme der dritten Reihe ausgesprochen haben. S. darüber Wackernagel § 115 und Brugmann, Grundriß I², 570.

## a) Die palatale Reihe.

125. Idg.  $k = ai. \dot{s}$ :

šata- 'hundert', lit. sziñtas — gr. ἐκατόν, lat. centum, idg. \*kmtóm; šąsati 'er rühmt' — lat. censeo; šūra- 'Held' — gr. κῦρος; šri- 'sich anlehnen' — gr. κλίνω, lat. (in)clinō, ahd. hlinōn; švā (Nom.) 'Hund', lit. sz̄ν̄ — gr. κύων, idg. \*k(u)uō(n).

vaša- 'Wille', av. vasō Adv. 'nach Belieben' — gr. έχών; viš- 'Haus', vēša- 'Haus', av. vīs- 'Dorf', ab. voso

'Dorf' — gr. Fοῖκος, lat. vicus, idg. \*uik-, uoiko-; āśu-'schnell' — gr. ὼκός, lat. ocior; aśva- 'Pferd', ap. aspa-(in Eigennamen), lit. aszvà 'Stute' — lat. equus, got. aíhva 'Stute', idg. \*ekuo-s.

Anm. Für th nimmt Bartholomae (unter Zustimmung Wackernagels § 131 f.) ch als ai. Vertretung an; da es sich jedoch in den vorkommenden unzweifelhaften Belegen immer um sth handelt (s. darüber § 151), so ist die Frage vorläufig nicht zu entscheiden. Vgl. auch Johansson IF. XIV, 297.

126. Idg.  $\hat{g} = \text{ai. } j$ . Parallel dem Wandel von k zu ai.  $\check{s}$  und av. s muß angenommen werden, daß  $\hat{g}$  im Urarischen zunächst  $\check{z}$  wurde (woraus av. z); das ai. j hat sich erst aus diesem  $\check{z}$  entwickelt:

janas 'Geschlecht', ap. -zana (in parūv-zana 'volk-reich') — gr. γένος, lat. genus; jušṭa- 'beliebt', av. -zuštō — gr. γεύομαι, lat. gustus; W. jñā- 'kennen' (z. B. jñā-ta- 'bekannt'), ab. zna-ti 'kennen' — gr. γι-γνώσκω, lat. gnō-sco.

yaj-ati 'er opfert', av. yaz-a<sup>i</sup>tē — gr. ἄγ-ιος; bhūrja-'Birke', lit. béržas — germ. \*birka (ahd. bircha).

127. Idg.  $\hat{g}h = \text{ai. } h$ . Die (vorindische) Zwischenstufe war  $\hat{z}h$ , woraus im Iranischen z (mit Verlust der Aspiration), im Ai. h geworden ist; es ist zu beachten, daß ai. h ein tönender Laut war (s. § 54. 2.).

hima- 'Schnee', av. zima, ab. zima 'Winter' — gr. χειμών.

lēhmi 'ich lecke', lit. lėžiù — gr. λείχω; vahati 'er führt', av. vazaiti, ab. vezą 'ich führe' — lat. veho, got. ga-wigan 'bewegen'; spṛhayati 'er begehrt', av. spərəzaitē 'er strebt' — gr. σπέρχομαι.

Anm. In einigen Fällen entspricht dem ai. h in den übrigen Sprachen ein  $\hat{g}$  oder dessen Vertreter:

aham 'ich', gr. ἐγώ, lat. ego, got. ik; mahānt- 'groß', gr. μέγας, got. mikils 'groß'.

hanu- 'Kinnbacken', gr. γένυς, got. kinnus 'Wange'.

Das Verhältnis der beiden Lautformen zu einander ist nicht aufgeklärt. Vermutungen s. bei Brugmann I<sup>2</sup>, 634 und Wackernagel § 216.b). Foy KZ. XXXV, 19. Unaufgeklärt ist auch das Verhältnis von ai. hyd- 'Herz' zu gr. καρδία, lat. cor, s. Brugmann I<sup>2</sup>, 634 f.

# β) Die reinvelare und labiovelare Reihe.

**128.** Idg.  $q, q^{u} = ai. k$ :

karkaţa- 'Krebs', gr. καρκίνος; kāla- 'schwarz', kaluṣ̞a- 'trübe, unrein', gr. κηλίς, lat. caligo; kar- 'machen' (kṛta- 'gemacht', karōti 'er macht'), ap. karta-, gr. κραίνω, lat. creare, lit. kuriù 'ich baue', idg. W. qer-; kraviṣ-'rohes Fleisch', gr. κρέας, lat. cruor, lit. kraŭjas 'Fleisch'; kūpa- 'Grube, Höhle', κόπη 'Höhle, Becher', lat. cūpa 'Tonne'; kupyati 'wallt auf, zürnt', lat. cupio, idg. W. qup-.

ka-s 'wer?', ap. kaŝ-ciy 'irgendwer', gr. πό-θεν, lat. quo-d, got. lvas, lit. kàs 'wer?', idg. Pron.-Stamm \*quo-; katara- 'wer von beiden', gr. πότερος, got. lvapar, idg.

\*quo-tero-; krī-nāti 'er kauft', gr. πρί-ασθαι.

vyka- 'Wolf', got. wulfs, idg. \*ulquo-s.

**129.** Idg. qh, quh = ai. kh:

šankha- 'Muschel', gr. κόγχος, lat. congius, idg. \*kongho-.

skhalati 'er strauchelt', gr. σφάλλομαι, idg. W.

squhal-.

Anm. nakha- 'Nagel', gr. övəy-oç und lat. unguis, d. nagel weisen auf eine zwiefache idg. Grundform, mit Tenuis aspir. und Media aspir., s. dazu Wackernagel § 103.

**130.** Idg. q, qu = ai. g:

gala- 'Kehle, Hals', lat. gula, ahd. chela, idg. \*gelo/ā-; yuga- 'Joch', gr. ζυγόν, lat. iugum, got. juk, idg. \*iugo-gam- 'gehen' (gacchati 'er geht'), gr. βάσκω, lat. venio, got. giman, idg. W. quem-; guru- 'schwer, würdig', gr.

βαρύς, got. kaúrus;  $g\bar{a}u$ -s 'Kuh', gr. βοῦς, lat.  $b\bar{o}s$ , ahd. chuo, idg. \* $qu\bar{o}us$ .

**131.** Idg. gh, guh = ai. gh:

dīrgha- 'lang', ap. darga-, gr. δολιχός.

laghu- 'leicht', gr. ἐλαχός (dazu auch ἐλαφρός); gharma- 'Glut', lat. formus, gr. θερμός, cf. auch d. warm, idg. \*guhe/ormo-.

132. Das Palatalgesetz. Die nach den § 128—131 entstandenen ai. k-Laute sind nicht die einzigen Vertreter der idg. Velare und Labiovelare. Schon im Urarischen sind die Laute k, g, gh vor folgendem  $\check{i}$ , y, sowie vor demjenigen  $\check{a}$ , das idg.  $\check{e}$  entspricht, 'palatalisiert' ('mouilliert') worden, d. h. sie wurden über k' g' g'h zu  $\check{c}$ ,  $\check{j}$ ,  $\check{j}h$  = ai. c, j, h, bezw. iran. c, j, j, während sie vor dunklem Vokal ( $\check{u}$ , sowie  $\check{a}$  aus idg.  $\check{o}$  und  $\check{a}$ ) und Konsonant unverändert blieben, z. B.

a) k' zu c:

cid (indefinite Partikel), apers. ciy, gr. τί, lat. quid, idg. \*quid.

cyavatē 'er regt sich', ap. ašiyavam (aus \*acyavam)

'profectus sum', gr. σεύω (ἔσσυτο), idg. W. qieu-.

ca 'und', gr. τέ, lat. que, idg. \* $q^ue$ ; catvāras 'vier', gr. τέτταρες, lat. quattuor, got. fidwōr; carati (calati) 'er bewegt sich, geht umher', gr. πέλομαι (πόλος), lat. colo, in-quil-īnus 'Insasse'.

panca 'fünf', gr. πέντε, lat. quinque, idg. \*penque.

b) ar. g' zu ai. j:

jīva- 'lebendig', lat. vīvus, got. qius, idg. \*qūīμοjyā 'Bogensehne', gr. βιός, lit. gijà 'Faden'.

jāni- 'Weib', got. qēns 'Weib', vgl. auch gr. γυνή, (dial.) βανά.

c) ar. g'h zu ai. h:

hanti 'er schlägt', av.  $ja^{i}nti$ , gr. θείνω, idg. W.  $g^{u}hen$ (aber ghn-anti 3. Pl., vgl. gr.  $\mathring{\epsilon}$ - $\pi$ ε- $\varphi$ ν-ον).

Anm. Die Entdeckung des ai. 'Palatalgesetzes' hatte für die idg. Sprachgeschichte große Bedeutung, weil sie ermöglichte, das Vorhandensein eines ursprachlichen e aus dem Arischen selbst zu beweisen: denn das Palatalgesetz setzt für das arische a, dem europ. ĕ entspricht, eine helle (e-ähnliche) Aussprache voraus und bestätigt somit, daß das europ, e ursprünglicher ist als das arische a. Das Gesetz wurde in den 70er Jahren gleichzeitig von mehreren Forschern erkannt, von Collitz zuerst eingehend erörtert; s. darüber die Literatur bei Wackernagel § 124 Anm. Die Palatalisierung der k-Laute gehört einer frühen Phase der urarischen Periode an; sie muß erfolgt sein, bevor idg. e im Urarischen zu a geworden ist. Daß die Wirksamkeit des Lautgesetzes in der speziellen indischen Sprachentwicklung erloschen war, erkennen wir aus Fällen wie giri- 'Berg', girati 'er verschlingt' u, ä., wo i sich erst sekundär innerhalb des Ai. entwickelt hat (s. § 95). Die Behandlung der k-Laute vor i = idg.  $\delta$  ist zweifelhaft, s. Wackernagel § 123. a) γ), Brugmann, Kurze vgl. Gramm. S. 165 (Grundriß I2 577). Man darf vielleicht schon der Grundsprache die Anfänge der Palatalisierung, d. h. die Aussprache q', q', q'h zuweisen. Doch ist ein unmittelbarer Zusammenhang mit der griechischen Palatalisierung (deren Endergebnis in τέ, τίς gegenüber ποῦ vorliegt) abzuweisen; denn während im Arischen sowohl die velaren wie die labiovelaren Laute davon ergriffen werden, erstreckte sich im Griechischen die Palatalisierung nur auf die Labiovelarlaute. Es ist auch gar nicht merkwürdig, daß die Palatalisierung der k-Laute in beiden Sprachen unabhängig von einander erfolgt ist: denn man beobachtet z. B., daß verschiedene idg. Sprachen in ihrer jüngsten Entwicklung (so die romanischen Sprachen, das Schwedische und ein Teil der neugr. Dialekte) ältere k-Laute ebenfalls palatalisiert haben, wobei natürlich von keinerlei Zusammenhang die Rede sein kann.

133. Morphologische Bedeutung des Palatalgesetzes. Ausnahmen. Wenn im Flexionssystem und in der Wortbildung auf einen ursprünglichen k-Laut bald ein palatalisierender ('heller'), bald ein nichtpalatalisierender ('dunkler') Vokal oder ein Konsonant folgt, so müssen nach § 132 innerhalb der gleichen Wurzel k mit c, g mit j, gh mit h wechseln. Solche Fälle treten ein:

a) im Anlaut regelmäßig in der Reduplikationssilbe (die ursprünglich ĕ hatte):

cakāra Perf. 'er hat gemacht', aus \*qeqore. jagāma 'er ist gegangen', aus \*quequome.

jaghāna 'er hat geschlagen', aus \*gueguhöne (vgl. dazu auch § 136).

b) im Anlaut der Wurzel:

hanti, aber ghnanti = idg. \*gwhen-ti, aber \*gwhn-enti.

c) im Auslaut der Wurzel:

arka- (-o-) 'Strahl', aber arc-ati (\*-ĕ-ti) 'er strahlt'; pāka- 'das Kochen', pakva- 'reif', pakṣyati 'er wird kochen', aber pac-ati 'er kocht' (-ĕ-ti) zu lat. coquo, idg. W. pequ-; ud-rēka- 'Übermaß' neben ricyatē (in der älteren Sprache) 'er wird freigelassen', vgl. gr. λοιπός, λείπω, λιπεῖν, W. leiqu-.

bhaga- 'Reichtum, Glück', neben bhajati 'er teilt zu'; rāga- 'Farbe, Röte, Leidenschaft', rakta- 'gefärbt',

neben rajyati 'färbt sich'.

argha- 'Wert, Preis' (vgl. ἀλφή, ἀλφάνω, lit. algà 'Lohn') neben arhati 'er verdient'.

Infolge dieser wechselnden Bedingungen ist nun auch ein beständiger Anlaß zur Ausgleichung der lautgesetzlich entstandenen Verschiedenheiten gegeben, vor allem in der Deklination und Konjugation: man müßte im Ai. innerhalb des gleichen Nomens oder Verbums bald Guttural bald Palatal erwarten, je nachdem das stammbildende Suffix oder die Endung mit dunklem oder hellem Vokal beginnt. Nur vor den Konsonanten zeigen sich die lautgesetzlichen Formen durchweg (s. § 138 ff.); vor den Vokalen ist Ausgleichung in verschiedener Richtung eingetreten.

a) Verallgemeinerung des Gutturals:

Der Vokativ der idg. ŏ-Stämme, der ursprünglich auf -ĕ auslautete (s. § 240), zeigt davor den Guttural der

übrigen Kasus, also z. B. bhaga, vrka (statt\*-bhaja, \*vrca) nach bhagas, bhagam u. s. w.

kim 'was?', kiyant- 'wie groß?', kīdṛś- 'wie beschaffen?' nach ka-s, ka-m 'wer? wen?' u. s. w.

drāghiṣṭha- 'der längste' nach dīrgha-.

kartum Inf. 'machen' aus \*qertum (vgl. den ap. Inf. cartanaiy) nach  $k\gamma ta$ -,  $cak\bar{a}ra$  u. a. Formen mit lautgesetzlichem k.

gīta- 'gesungen' nach gāyati u. s. w.

vākya- n. (neben vācya-) 'Wort', nach Nom. S. vāk 'Wort', ukta- 'gesprochen', vaktum 'sprechen' u. s. w. (s. u.).

b) Verallgemeinerung des Palatals.

Acc. S.  $v\bar{a}cam$ , Dat.  $v\bar{a}c\bar{e}$  st.  $*v\bar{a}kam$ ,  $*v\bar{a}k\bar{e}$ , nach Loc. S.  $v\bar{a}ci$ . Nom. Pl.  $v\bar{a}cas$ ; über den lautgesetzlichen Nom. S.  $v\bar{a}k$  s. § 165. 1. a).

vacas Nom. 'Wort' st. \*vakas = gr. ἔπος nach Gen. vacas-as, Loc. vacas-i u. s. w. = gr. ἔπε(σ)-ος, ἔ-πε(σ)-ι, ebenso  $\bar{o}jas$  'Kraft' (zu lat. angeo) statt \* $\bar{o}gas$  nach  $\bar{o}jas$ -as u. s. w.

hatha 'ihr tötet', hata- 'getötet' (gr. φατός) st. \*ghatha, \*ghata- (idg. quhn-) nach hanti 'er tötet' u. dgl.

Vor allem siegte der Palatal im Auslaut der Verbalwurzeln, indem z. B. ein \*pakāmi aus \*peqūō nach pacasi \*peqūesi u. s. w., ein \*munkāmi nach muncasi u. s. w. (zu gr. ἀπο-μόσσω aus \*μόχίω) ihr c durchführten (pacāmi, muncāmi). Vgl. ferner die Verbalwurzeln cac-'sprechen' (vacmi 'ich spreche'), sic- 'träufeln', bhuj-'biegen', bhaj- 'zuteilen', majj- 'untertauchen' (aus \*mezg-, cf. lat. mergo, lit. mazgóti 'waschen'), dah- 'brennen', sah- 'ertragen'; da die Verbalformen mit (lautgesetzlichem) Palatal an sich schon in der Mehrheit sind, so wurde der Sieg dieses Lautes erleichtert; die Verallgemeinerung des Gutturals ist sehr selten (vgl. z. B. lōkatē neben lōcatē 'er erblickt', ālingati 'er umarmt'). Vom Verbum aus konnten sogar die Nomina beeinflußt

werden und Formen wie  $d\bar{u}ha$ - 'Brand' (statt \* $d\bar{u}gha$ -) zum Sieg gelangen. Nur in der Stellung vor Dentalen und s (s. § 139—143. 152), gelegentlich auch vor andern Konsonanten (pakva- 'reif' zu pac- 'kochen') ist der Guttural Sieger geblieben.

Anm. Über einige dunkle oder seltsame Ausnahmen s. Wackernagel § 123. c). 130. d). Auffallend ist die Erhaltung des kh in khyā- 'sehen' und sakhi- 'Freund'. Die palatalisierte Form von kh (ch?) ist überhaupt sehr unsicher, s. Wackernagel § 121, 131, 132.

- γ) Verschiebungen zwischen der indogerm. palatalen und (labio)velaren Reihe.
- 134. Das Ai. weist in einigen Fällen auf idg. Palatal, während das Baltisch-Slavische einen Velarlaut fordert, z. B. in pašu- 'Vieh' gegenüber lit. pēkus (lat. pēcus), ašman- 'Stein' gegenüber lit. akmũ (gr. ἄχμων), švašura- 'Schwiegervater' = gr. ἐχυρός ¹ gegenüber ab. svehrə (jedoch lit. szeszùras); seltener ist das Umgekehrte der Fall, z. B. in bharga- 'Glanz' mit Velar gegenüber bhrāj- 'Glanz', bhrājati 'glänzt' mit ŷ, wie das av. barāza 'Glanz' und lit. berszta 'wird weiß' zeigt, ferner in sarga- 'das Ausgießen' gegenüber svjati = av. hərəzaiti, yāga- 'Opfer' gegenüber yaj- = av. yaz- 'opfern'. In den letzten Fällen ist offenbar g:j nach dem Muster von bhaga-:bhajati u. dgl. zustande gekommen, nachdem in ai. j idg. ŷ und g' zusammengefallen waren. Für die erstgenannten Fälle ist eine sichere Erklärung nicht gefunden; s. darüber Brugmann Grundriß I², 545 ff., Wackernagel § 201 (bezw. § 138).
- 135. Nicht nur  $\hat{g}$  und g,  $\hat{g}h$  und gh sind infolge des Palatalgesetzes in j und h zusammengefallen, sondern auch  $\hbar$  und g in der Verbindung mit s, wodurch die Möglichkeit weiterer Verwechslungen gegeben ist; s. darüber § 152 f. Dagegen können  $\hat{g}$ ,  $\hat{g}h$  und g, gh in Verbindung mit Dentalen auch im Ai. deutlich unterschieden werden; s. darüber § 140. 141. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über den Anlaut s s. § 149.

#### d) Das Aspiratengesetz.

136. Das Lautgesetz, welches im Griech. τρίχ-ες statt θριχ-, τρέφω statt θρεφ- hervorrief, hat auch im Ai. die gleiche Veränderung der Artikulationsart aller Tenues aspiratae und Mediae aspiratae bewirkt: idg. Aspirata verliert im Anlaut einer Silbe ihren Hauch, wenn die Silbe mit einer Aspirata schließt oder die folgende Silbe mit einer solchen anfängt. Daher erscheint in der Reduplikation (beim Perfektum und in gewissen Praesensbildungen) statt der anlautenden Aspirata der Wurzel die entsprechende Tenuis oder Media; also z. B.

babhūva Perf. zu bhū- 'sein'.
dadhāmi Präs. zu dhā- 'setzen'.
tiṣṭhāmi Präs. zu sthā- 'stehen'.
cakhāda Perf. zu khād- 'zerbeißen'.
jahāmi Präs. zu hā- 'verlassen'.
jaqhāna Perf. zu han- 'töten'.

Aus den drei letzten Beispielen ergibt sich die Regel, daß zu einem kh die Reduplikationssilbe mit c, zu einem gh oder h mit j gebildet wird; es ist im letzten Falle gleichgiltig, ob das h idg.  $\hat{g}h$  oder gh vertritt, da älteres jh, welches zu j dissimiliert wurde, nach  $\S$  127 einem idg.  $\hat{g}h$ , nach  $\S$  132 c einem idg. gh entsprechen kann.

Weitere Beispiele für die 'Hauchdissimilation' ergeben sich aus der Vergleichung mit den verwandten Sprachen:

kumbha- 'Topf' aus \*khumbha- (nach Ausweis des av. χumba-); bōdhatē 'er wacht', zur W. bheudh- (nach Ausweis von got. biudan und gr. πεύθομαι); bahu- 'viel' aus \*bhahu- (nach Ausweis von gr. παχύς); dēha- 'Körper' zur W. dih- 'bestreichen' aus idg. dheiĝh- (nach Ausweis von got. deigan 'kneten', daigs und gr. τεῖχος).

Anm. Ein griech. πεύθομαι (u. ä.) beweist zusammen mit ai. budh- eine W. bheudh-, da nur bei Ansetzung eines bh das griech. π und ai. b vereinigt werden können: eine W. beudh-müßte im Griechischen \*βευθ- ergeben, während aus bheudh- nach den griech. Lautgesetzen ein \*φευθ- und weiterhin πευθ- entstand. Die griech. Formen zeigen auch, daß zwischen der griech. und ai. Hauchdissimilation kein innerer Zusammenhang bestand: das griech. πευθ- hat den Wandel von bh in ph (d. h. ein älteres \*φευθ) zur Voraussetzung, es handelt sich somit bei der griech. Hauchdissimilation um einen Vorgang, der erst nach dem urgriech. Wandel von bh in φ eintrat. Andererseits ist die ai. Hauchdissimilation zwar sehr alt, jedoch nicht indoiranisch, wie av. χumbha (mit γ aus kh) zeigt, das seine Aspiration im Anlaut nicht dissimiliert hat; vgl. Wackernagel § 107 Anm., auch Brugmann, Grundriß 12, 642 und Bartholomae, Iran. Grundr. 1, 8.

137. Wie in θρίξ, ἔθρεψα die Aspirata des Anlautes wieder zum Vorschein kommt, so erscheint sie auch im Ai., wenn der Auslaut die Aspiration eingebüßt hatte, vgl. z. B. dhruk aus \*dhrugh-s, Nominativ vom Stamme druh- 'schädigend' (vgl. § 165), oder bhōtsyati aus \*bhōdh-syati, Futur von budh- 'erwachen', oder dhatsē aus \*dha-dh-sē zu dadhāmi 'ich setze' (vgl. § 152 ff.).

Vom Standpunkt des Ai. aus sieht es daher so aus, als ob die Aspiration auf die erste Silbe "zurückgeworfen" worden wäre. Der Systemzwang konnte jedoch gelegentlich das Wirken des Gesetzes verhindern; so bedingen die mit dh beginnenden medialen Endungen nicht den Verlust der Aspiration im Wurzelanlaut, vgl. z. B. 2. Pl. dhugdhvē gegenüber döhmi zur W. duh- 'melken' (§ 480), dhaddhvē gegenüber dadhmahē (§ 495); ebensowenig haben die Endungen mit th Einfluß auf die vorhergehende Aspirata, vgl. z. B. dhatthas (aus dhadh + thas) Aktiv, bezw. dadhāthe Med. 'ihr beide setzet'.

Anm. Wie die vedischen Verhältnisse zeigen, hat das Aspiratengesetz zu einer Zeit zu wirken begonnen, als die Media aspirata + s, also z. B. bh + s noch nicht ps geworden war, sondern noch eine aspirierte Lautgruppe (bzh, s. § 153. 155) bildete; denn z. B. zu \*ba-bhas-ti 'er kaut' (zu bhas-) heißt die 3. Plur. bapsati

(nicht \*bhapsati!) aus \*bha-bhs-ati (\*babzhati). Man würde daher z. B. zu dha-dhs-ē ein \*datsē statt dhatsē erwarten, ebenso ein \*botsvati statt bhotsvati u. dgl. Mithin ist das Aspiratengesetz des Sanskrit (dhatsē) das Ergebnis jüngerer Umbildungen und Ausgleichungen, die mit der § 138 ff. behandelten Um- und Neubildung älterer Konsonantengruppen offenbar zusammenhängen. Von Musterformen aus, in denen z. B. bhud- (bhut-) und dhad-(dhat-) lautgesetzlich entstanden waren, verbreiteten sich die Typen bhut- und dhat- auch auf Fälle wie bhötsyati und dhatsē. Über die Musterformen selbst ist noch keine Klarheit erlangt, da die Verhältnisse im einzelnen sehr verwickelt sind; vgl. darüber (und über 'Entgleisungen' des Gesetzes) Brugmann a. a. O., Wackernagel § 106-108 und Johansson IF. XIV, 295 ff.

## e) Verbindungen der unter a)-c) behandelten Konsonanten.

138. In der Flexion tritt oft der Fall ein, daß ein wurzel- oder stammauslautender Consonant mit einem andern zusammenstößt. Je nach der Natur dieser Consonanten erleiden solche Lautverbindungen weitere Veränderungen, die den einen oder auch beide (bezw. alle) Bestandteile der Consonantengruppe betreffen können. So entsteht z. B. aus der W. yuj- 'verbinden' + ta-, dem Suffix des Participium Praeteriti, yukta-. Natürlich ist diese Wortform nicht etwa aus (ai.) yuj-ta- entstanden, sondern schon aus der Grundsprache überkommen: yuktasetzt idg. \*iugto-, von der W. iug-, fort. Bei der Darstellung der ai. Verhältnisse würde es also genügen, die Entsprechungen und Veränderungen solcher idg. Lautkomplexe zu behandeln. Jedoch ist es sowohl vom Standpunkt der ai. Flexionslehre wie aus praktischen Gründen wichtig, die Regeln so zu formulieren, wie wenn die Consonanten erst im Ai, mit einander verbunden worden wären. Wo nichts besonderes bemerkt wird, ist die ai. Lautgruppe mit der idg. identisch. Über die Verbindungen mit s (§) s. § 151 ff.

139. Tenuis + Tenuis bleibt: p—t: trpta- 'erfreut', W. trp-.

t—t: vrtta- 'gewendet', W. vrt- (vgl. jedoch § 144). k-t: šakta- 'vermögend', W. šak- (šaknōmi 'ich kann').

c-t wird kt (= idg. q(u)t), da c auf älteres k (qu) zurückgeht und dieses vor Consonant nicht palatalisiert wird: mukta- 'befreit' von muc- 'befreien', sikta- 'träufelnd'

von sic- 'träufeln'.

-t ergibt -t (= idg. -t), d. h. das -t (= idg. -t) wurde zum cerebralen Zischlaut, worauf t nach § 122. 2 zu t wurde: našta- 'vernichtet' zu naš-, vašti 'er will' zu vaš-. Vgl. auch dṛṣṭi- 'das Sehen, Gesicht' zu dṛṣ- (δέρχομαι) 'sehen', aṣṭāu 'acht' (gr. ἀκτώ, lat. octo, got. ahtau) = idg. \*oktōu.

Anm. Auch Tenuis + Tenuis aspirata bleibt unverändert, z. B. (ved.) atapthas 2. S. Aor. Med. (§ 545 ff.) von tap- 'Askese üben'.

140. Media wird vor folgender Tenuis oder Te-

nuis aspirata zur Tenuis.

d-t(h) zu t(h):  $v\bar{e}tti$  'er weiß' zur W. vid-;  $v\bar{e}ttha$ 'du weißt' (Perfekt) = gr. οἴσθα, zu vēda 'ich weiß' (oloa).

i-t ergibt kt oder  $\xi t$ :

a) kt (= idg. q(y)t), wenn j ein idg. q(y) fortsetzt: yuktazur W. yuj-.

Anm. Für nkt findet sich auch die Schreibung nt (panktiund panti- 'Fünfheit'), ebenso für ngd(h): nd(h); s. darüber Wackernagel § 233. a).

- b) zu  $\xi t$  (= idg. kt), wenn j ein idg.  $\hat{g}$  fortsetzt: māršti 'er wischt ab' zu marj-; rāštra- 'Herrschaft, Reich' zu rāj-, rājan- 'König'. [Mithin ist idg. kt mit -st- unter gewissen Bedingungen zusammengefallen, s. § 147.]
- 141. Tenuis wird vor Media oder Media aspirata zur Media:
- t—bh zu dbh-: bharadbhis Instrum. Pl. zu bharant-, bharat- (gr. φέροντ-ος u. s. w.).

c(k)—bh zu gbh (= idg. g(v)bh):  $v\bar{a}gbhis$  Instr. Pl. zu  $v\bar{a}c$ - 'Wort'.

c(k)—dh zu gdh (= idg. g(u)dh): vagdhi 'sprich' zu vac- 'sprechen'.

Die Kombination  $\acute{s}$ —bh und j [d. i. idg.  $\acute{g}$ ] —bh ergab ai. dbh, z. B. vidbhis Instrum. Pl. von  $vi\acute{s}$ - 'Dorf',  $v\bar{u}dbhis$  von  $v\bar{u}j$ - 'König'; dieses dbh war urar.  $\check{z}bh$ . das aus idg.  $\hat{g}bh$  entstanden war.

 $\mathring{s}$  (bezw.  $\mathring{j}$ ) — d(h), d. i. idg.  $\mathring{g}d(h)$ , zeigt doppelte Be-

handlung.

- a) Aus  $\hat{g}d$  mußte zunächst urar.  $\acute{z}d$  entstehen (vgl. § 126). Wie nun  $\acute{s}t$  zu  $\acute{s}t$  wurde (s. § 139), so ergab sich aus  $\acute{z}d$  über  $\check{z}d$  ein  $\check{z}d$ , woraus d mit Schwund des  $\check{z}$ :  $mrd\bar{\imath}ka$ -'Gnade, Verzeihung', av.  $m\bar{\imath}r\bar{\imath}\check{z}dika$  aus \* $mr\hat{\jmath}d\bar{\imath}ka$ -, das eine d-Erweiterung der W.  $mer\hat{\jmath}e$  ai. marj- mrj-'abwischen' ist (vgl. auch § 143, b).
- b) In der Verbalflexion, d. h. bei den mit *dh* anlautenden Endungen, erscheint nicht das nach a) zu erwartende *dh*, sondern *ddh*: *mṛddhvam* 2. Pl. Imper. Med. von *mṛj* 'abwischen'.

Anm. In b) liegt jedenfalls eine jüngere, nicht rein lautliche Entwicklung vor; s. darüber Wackernagel § 149. b) γ und c; die wohl richtige Erklärung s. bei Brugmann, Grundriß I ², 560; vgl. auch Johansson IF. XIV, 308 f.

Über Verbindungen von Dental + Dental s. § 144.

- 142. Aspirata verliert vor Aspirata ihren Hauch: dh—bh zu dbh: yudbhis Instr. Pl.von yudh-'Kämpfer'. (g)h—dh zu gdh: dhugdhvē 2. Plur. Med. von duh-'melken'.
- 143. Media aspirata + Tenuis ergibt Media + Media aspirata; die Aspiration geht also auf den folgenden Explosivlaut über, der zugleich tönend wird.

bh—t zu bdh: labdha- Part. Praet. zu labh- 'fassen'. h—t zu gdh oder dh:

- a) zu gdh, wenn das h altem Velarlaut entspricht: dagdha- 'brennend' Part. Prät. von dah- 'brennen'; dōgdhi 'er melkt' von duh-. Hierher gehören ferner die Wurzeln druh- 'schädigen' und snih- 'sich heften an'.
- b) zu dh, wenn h auf  $\hat{g}h$  zurückgeht: idg.  $\hat{g}dh$  (aus  $\hat{g}h-t$ ) wurde über  $\hat{z}dh$ ,  $\hat{z}dh$  zu dh, wobei  $\hat{z}$  unter Dehnung des vorhergehenden Vokals schwand; i und u werden zu  $\hat{\imath}$ ,  $\hat{u}$ ; a zu  $\hat{o}$ , seltener zu  $\hat{a}$ ;  $\hat{\tau}$ , das für die vedische Zeit anzusetzen ist, wurde wieder gekürzt, Diphthong bleibt unverändert. h-dh (th) ergab unter gleichen Umständen das gleiche Resultat, denn idg.  $\hat{g}h-dh$  (th) mußte zunächst (nach § 142)  $\hat{g}dh$  werden und teilte sein weiteres Schicksal mit der Verbindung  $\hat{g}h-t$ .

līdha- Part. Prät., līdhvē (h—dh) 2. Plur. Med. von lih- decken'.

rūdha- Part. Prät. von ruh- 'steigen'.

vödhum Inf., ūdha- Part. Prät. von vah- 'fahren'.

sādha- Part. Prät. zu sah- 'überwältigen' (aber Inf. sōdhum).

drdha- 'fest' Part. Prät. von drh-.

 $l\bar{e}dhi$  'er leckt' aus  $l\bar{e}h + ti$  von lih-.

Hierher gehören noch die Wurzeln mih- 'harnen', guh- 'verbergen'.

Anm. 1. Bisweilen traten zwischen a) und b) Entgleisungen ein: neben dem lautgesetzlichen mugdha- 'naiv' von muh- 'irre werden' findet sich auch mūdha- 'töricht', umgekehrt statt \*dūdha- zu dih- 'bestreichen' digdha- (und entsprechend sądēgha- für sądēha- 'Zusammenkittung'). Über die besondere Ursache dieser Entgleisungen s. § 153.

Anm. 2. Das h der W. nah- 'binden' geht auf älteres dh zurück (vgl. lat. nodus und § 121 Anm.) und wird dementsprechend behandelt (also z. B. naddha- aus na(d)h- + ta, vgl. § 144, b).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu Bartholomae ZDMG. L, 682 ff.

- 144. Die Dentalverbindungen (außer t-t(h), d-t(h), die den § 139. 140 angeführten Regeln folgen) zeigen eine besondere Behandlung.
- a) Aus t-dh, dh-t, dh-dh mußte zunächst zwar nach den allgemeinen Regeln ddh hervorgehen, aber in dieser Verbindung sowie in dd hatte sich in uridg. Zeit ein Zischlaut oder Spirant entwickelt  $(d^zd, d^zdh)$ , und dieser verdrängte schon in urarischer Zeit den ersten Dental, d. h. es entstanden zd bezw. zdh (= iran. zd), worauf z mit Ersatzdehnung schwand.
- d—d: mēda- 'Fett' aus \*mazda-, idg. \*mĕd + do- zu ahd. mast 'Mästung', W. məd- in lat. mad-eo, gr. μαδάω, got. mat-s 'Speise'.
- d-dh:  $d\bar{e}hi$  (für  $d\bar{e}dhi$ , s. § 121 Anm.) 'gib' aus \*daz-dhi (av. dazdi), bezw. idg. \*ded + dhi, W.  $d\bar{a}$  (s. § 495). t-dh:  $kiy\bar{e}dh\bar{a}$  'vielumfassend' aus  $kiyat + dh\bar{a}$ .
- dh—dh: dhēhi 'setze' aus \*dhazdhi, bezw. idg. dhědh + dhi, W. dhā- (s. § 495).
- b) In der Verbalflexion zeigen jedoch die angeführten Dentalverbindungen gewöhnlich eine andere Entwicklung: es entstehen einfach die Lautgruppen, die nach Maßgabe der allgemeinen Regeln § 139—143 zu erwarten sind:
- d—dh bleibt unverändert: addhi 'iß' von ad-, viddhi 'wisse' von vid-,
- dh—t zu ddh: baddha-'gebunden' von badh-, buddha-'erleuchtet' von budh- 'erwachen'; ryddha- 'erwachsen' von rydh-. Vgl. auch die mit dem Suffix -ti- gebildeten Nomina buddhi- 'Einsicht' und ryddhi- 'Wachstum'.
- dh-dh zu ddh:  $dhaddhv\bar{e}$  (2. Pl. Med.) von  $dh\bar{a}$ 'setzen' aus \*dhadh- $dhv\bar{e}$ .

Man wird wohl in den Fällen von b) eine jüngere (allerdings in vedischer Zeit schon vollzogene) Neuerung sehen dürfen: in urind. \*azdhi zu ad-, \*bazdha- zu badh-

u. dgl. wurde der dentale Wurzelauslaut aus den übrigen Verbalformen wieder neu eingeführt und blieb nun unverändert, da das ältere Lautgesetz erloschen war. Doch s. auch Wackernagel § 152, Brugmann, Grundriß I² 629, Anm. Durch Neubildung sind auch die Formen dhattas, dhattē, dhattam, dhattām, adhattam, adhattam, adhatta (§ 495) von der W. dhā- zu erklären: so hätte z. B. aus ursprünglichem \*dhēdh + tai (3. S. Präs. Med. = τίθεται) über \*dhēd²dhai bezw. urar. \*dhazdhai ein \*dhēdhē oder \*dhēhē (wie dhēhi) entstehen müssen; da nun aber ein da-dh-ē (1. P. Med.) und dhat-sē (2. P. Med.) danebenstanden, so wurde ein dhat-tē hinzugebildet, wie ja auch zu dadē, datsē (von dā- 'geben') die 3. Pers. dattē lautete, wo t-t nach § 140 lautgesetzlich aus d + t entstanden war.

Anm. Es ist bemerkenswert, daß die Lautverbindungen  $t+t(\hbar)$ ,  $d+t(\hbar)$  ein ai.  $tt(\hbar)$  ergeben, obwohl auch hier nach Ausweis der verwandten Sprachen ein idg.  $t^st$  vorausgesetzt werden muß, vgl. z. B. av. cisti- 'Einsicht' gegenüber ai. citti- (W. cit-), av.  $v\bar{o}ist\bar{a}$  gegenüber ai.  $v\bar{e}tt\hbar a$ . Johansson, der zuletzt ausführlich die Dentalverbindungen im Arischen behandelt hat (IF. XIV, 265 ff.), vermutet, daß auch  $t^st$  lautgesetzlich im Ai. zu st geworden sei; -tt- sei statt -st- erst wieder durch Neubildung eingetreten, wie  $dd\hbar$  in  $add\hbar i$  u. dgl. Doch sind die Belege, welche st als lautgesetzliche Entwicklung von  $t^st$  im Ai. erweisen sollen, meist sehr problematischer Natur.

#### 145. Besonders zu merken ist:

adbhis Instr. Pl., adbhyas Dat. Pl. zu ap-, ap- 'Wasser' (§ 318). Johansson IF. IV, 134 ff. vermutet eine Stammform \*abd- (idg. \* $\tilde{o}p(e)d$ ) neben  $\tilde{a}p$ -.

## IX. Kapitel.

# Indogermanische Zischlaute und Spiranten samt ihren Verbindungen.

146. Idg. s = ai. s (im Iran. anlautend und zwischen Vocalen zu h wie im Griechischen):

sadas 'Sitz', av. hadiš, gr. ἕδος, lat. sedēs; saptasieben', lat. septem, gr. έπτά; sva- 'eigen', got. swēs 'eigen', gr. δς, idg. \*suo-s; sravati 'er fließt', lit. sravéti 'sickernd fließen', gr. ῥέω aus \*sreuō; spaš- 'Späher', lat. (haru-)spic-em.

rasa- 'Saft', lit. rasà 'Tau'; asi 'du bist', av. ahi, gr. ετ, idg. \*esi; māsa- 'Fleisch', got. mimz. ab. meso; asti 'er ist', gr. ἐστί, lat. est.

Anm. In der anlautenden Verbindung s + Konsonant ist das s schon in der idg. Grundsprache ein beweglicher Laut gewesen, der fehlen kann. Vgl.

pašyati 'er sieht' gegenüber spaš-, lat. specio, ahd. spehōn, idg. W. (s)pek-.

tudati 'er stößt', lat. tundo gegenüber got. stautan 'stoßen', idg. W. (s)tud-.

smarati 'er gedenkt' gegenüber got. maúrnan 'sorgen', idg. W. (smer.

Die W. kar- 'machen' und trā- 'schützen' zeigen im Ai. ein s in Verbindung mit der Praeposition sam: z. B. sąskrta- 'vollkommen', sąstrātum Infin. Nicht in allen Fällen muß diese Doppelheit idg. sein, da Doppelformen nach ererbten Mustern neu geschaffen werden konnten. Weiteres s. Wackernagel § 230, 231 und Brugmann, Grundriß 12, 725 ff., sowie Siebs KZ. XXXVII, 277 ff., XXXVIII, 140 ff.

147. Cerebralisierung des s. Hinter  $\check{i}$ ,  $\check{u}$   $(\check{e}, \check{o})$ ,  $\gamma$ , r und k ist s zu  $\check{s}$  geworden:

snuṣā- 'Schwiegertochter', gr. νυός, lat. nurus (aus \*snusos); suṣvāpa Perf. von svap- 'schlafen'.

dēvēšu, agnišu, šatrušu u. s. w. Loc. Pl. von dēva-

(§ 244), agni- (§ 268), śatru- (§ 270) gegenüber bālāsu von bālā (§ 258).

jōṣa- 'Gefallen' zu got. kiusan 'wählen', gr. γεύομαι

(γευστέον).

tršnā 'Durst' zu gr. τέρσομαι, got. paúrsus 'dürr' (über n s. § 83).

pitṛṣu Loc. Pl. von pitar (§ 298); varṣa- 'Regen', gr.

έρση.

Beispiele für k s. § 152. t und th werden hinter solchem § zu t, th, s. § 122. 2, daher t is th at t er steht', th anu-sth at th er steher' zu th at th er steher', th er steher', th er steher' (zu th er steher').

Es ist möglich, daß die Entwicklung des s zu  $\S$ , die jedenfalls urarisch war (vgl. z. B. av.  $aspaēsu = aśvē\Su$ ), in ihren Anfängen in die indog. Grundsprache zurückreicht: im Slavischen findet sich unter gleichen Bedingungen Übergang des s in ch. S. die Literatur bei Wackernagel  $\S$  203 Anm., ferner Brugmann, Grundriß  $I^2$ , 727 f., Johansson IF. XIV, 274.

Anm. In einigen Fällen ist §=idg. ls, vgl. bhāṣ- 'sprechen' zu lit. balsas 'Stimme', laṣ-ati 'er begehrt', aus\*la-ls-ati, red. Bildung der W. las- (gr. λιλαίομαι). Dieser Lautwandel gehört zu "Fortunatovs Gesetz", s. § 87.

148. Ausnahmen des Cerebralgesetzes.

- a) Nach nasalisiertem ž, ž findet sich
- $\alpha$ ) unverändertes s in W. his- 'verletzen' (hisaka 'verletzend'), pus- 'Mann' (§ 337).
- β) š in den neutralen Pluralformen havį̃ši, cakšū̃ši
   (§ 330).

Die lautgesetzliche Entwicklung scheint in a) vorzuliegen, s. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup>, 729, Bartholomae ZDMG. L, 719 f.

b) Ein unmittelbar darauf folgendes r oder r hindert die Cerebralisierung:

tisras, Dat. tisrbhyas, Gen. tisrnām 'drei' (Fem., s. die Zahlwörter).

- c) In der Verbindung von Präposition und Verbum oder Substantivum sowie in der Komposition ist öfter das anlautende s des Verbum oder Substantivum simplex restituiert: neben regelmäßigem abhi-šic- 'begießen' (zu sic-), anušthā- 'folgen' (zu sthā-), višama- 'unähnlich' (zu sama-) u. dgl. sagt man z. B. prati-sad- 'sich entsetzen', vi-stara- 'Weitschweifigkeit', nāu-stha- 'im Schiffe befindlich'. Näheres bei Wackernagel § 204. Whitney § 185—188.
- d) Umgekehrt konnte durch Übertragung ein § auch an falsche Stelle kommen, z. B.

ava-štambh- 'stützen' nach vi-štambh- 'stützen' zu stambh-; abhy-ašthát (3. S. Aor.) nach abhi-šthā- 'auf etwas treten' zu sthā-.

Über die W. šthīv- 'spucken' s. § 114, Anm. 1.

**149.** Vor c (idg. q) wurde s zu  $\S$ :

 $ka\acute{s}cid$  'irgend jemand' aus kas + cid.

Anm. Idg. s ist ferner durch s vertreten in

śvaśura- 'Schwiegervater' aus \*svaśura-, gr. exupós, lat. socer, idg. \*suekuro-; śaśvant- 'immer wieder erscheinend' aus \*sa-śvant-(Praeposition sa-); šmašru- 'Bart', lit. smakrà.

Es handelt sich hierbei offenbar um Assimilation des An-

lautes an das š der folgenden Silbe.

Über weitere Besonderheiten in der Vertretung des s vgl. Wackernagel § 197, Bartholomae ZDMG. L, 718.

150. Idg. ss. Wenn das auslautende s oder š einer Verbalwurzel mit dem anlautenden s einer Verbalendung zusammenstieß, so entstand nicht ss oder ss. sondern ts und kš, vgl.

vatsyati 3. S. Fut. von vas- 'wohnen'.

dvēkši 2. S. Praes. von dviš- 'hassen' (1. S. dvēšmi).

Der Lautwandel ist nicht genügend aufgeklärt; es begegnet z. B. auch śāssi 2. S. Präs. von śās- 'befehlen', ferner in der Deklination manahsu, havihšu von manas, haviš. (s. § 187); ja in asi 'du bist' = av. ahi, gr.  $\varepsilon \tilde{\iota}$ , idg. \*esi ist ss schon in uridg. Zeit vereinfacht. Näheres s. bei Brugmann I² 734 und in der dort verzeichneten Literatur, sowie Bartholomae ZDMG. L, 710 f. Über ai. s,  $\S + dh$ , bh s. § 158.

151. Idg. sk und skh scheinen über šš bezw. ššh zu

cch (im Anlaut ch) geworden zu sein:

sk: gacchati 'er kommt', av. jasaiti, gr. βάσκω, idg. \*gmsk-ĕti; icchati 'er wünscht' aus \*i(s)sk-, ahd. eisca 'Forderung'. Über diese Inchoativbildungen vgl. auch § 460.

chāyā 'Schatten', av. α-saya- 'schattenlos', zu gr. σκιά,

got. skeinan, W. skei-.

skh: chid- 'spalten' av. sid-, gr. σχίζω, lat. scindo, idg. \*skhid-.

Die Lautgruppe ksk ergibt dasselbe Resultat, vgl. prech-ati 'er fragt', av. pərəsaiti, lat. poscit aus \*pṛk-sk-eti zur W. prek- (lat. precor).

Anm. Es läßt sich nicht ganz sicher entscheiden, ob ai. ch- immer auf sk (skh) zurückgeht; icchati und chid- könnten mit Rücksicht auf lit. jëszkóti 'suchen' und lit. skedžu 'ich scheide' auch auf \*isq(h)- und \*sqhid- zurückgeführt werden. Vgl. darüber Uhlenbeck, Sanskrit Phonetics S. 67f. Wackernagel § 131. b. 132—134, sowie § 133, Anm. Das dem Ai. nächstverwandte Avestische spricht für palatalen Ursprung des ai. (c)ch. Bartholomae, Stud. 2, 1 ff. nimmt übrigens für die ai. Inchoativbildung skh, nicht sk an, was jedoch wegen des Griechischen Schwierigkeiten macht: chid- = σχίζω neben chāyā = σχιά würde im Griechischen \*βάσχω u. s. w. erwarten lassen; über andere Gründe, die gegen Bartholomae sprechen, s. Wackernagel § 134, W. Foy KZ. XXXVII, 534.

152. Verbindung von Palatalen und Gutturalen mit s. Ai. k, c,  $\mathring{s}$ , g, j, gh, h + s ergeben alle in gleicher Weise  $k\mathring{s}$ :

ai. k(c) + s = idg. q(v)s: vak§i 'du redest', zu vacmi (1. P.), vakti (3. P.), W. vac-.

ai.  $\pm s$  (= idg.  $\pm s$ ):  $vak \pm i$  'du willst', zu  $va \pm mi$  (1. P.), W.  $va \pm i$ ;  $dik \pm i$  Lok. Pl. von  $di \pm i$  Gegend'.

ai. g(j) + s (idg. q(v)s, ks):  $y\bar{o}k\bar{s}y\bar{a}mi$  Fut. von yuj'verbinden' (g, vgl. auch yuga- 'Joch');  $m\bar{a}rk\bar{s}y\bar{a}mi$  Fut.

von mrj-  $(\hat{g}, \text{ s. } \S 135)$ .

ai. gh, h + s (idg. Form s. § 153):  $dh\bar{o}k \not = y\bar{a}mi$  Futur von duh- (mit idg. gh);  $r\bar{o}k \not= y\bar{a}mi$  Futur von ruh- (mit idg.  $\hat{g}h$ ).

153. Wie die Beispiele in § 152 zeigen, sind also in der Verbindung mit s die idg. Palatale und Velare unterschiedslos zusammengefallen: dieser Zusammenfall ist zusammen mit der mehrdeutigen Natur des ai. j und h die Ursache der in § 134f. besprochenen gelegentlichen Vermischung der beiden Reihen. Im Iranischen sind dagegen ks (= 8) und qs (= x8) auseinandergehalten, vgl. vaši 'du willst' = ai. vakši, aber  $va\gamma šyā$  = ai. vakšuāmi 'ich werde sagen'. Daher kann mit Hilfe des Iranischen entschieden werden, ob ai. kš = idg. ks oder qs ist: dakšina- 'rechts' = av. dašina (gr. δεξιός) geht demnach auf ks, k atra- = ap.  $\gamma$  satra-, k sīra- 'Milch' = av.  $\gamma$  sīra auf qs zurück. Ferner ist zu bemerken, daß die tönenden Laute y, j, h (yh) das gleiche Resultat wie die tonlosen k, c, s ergeben. Schon in uridg. Zeit waren wohl die Mediae vor s zu Tenues geworden. Dagegen ist kš = gh, h + s in anderer Weise zustande gekommen (d. h. nicht etwa Fortsetzung von uridg. ks, qs), wie das Avestische zeigt: idg.  $\hat{g}h$  [ai. h] + s und gh [ai. gh, h] + sergaben zunächst die stimmhaften aspirierten Lautgruppen gzh und qzh nach demselben Gesetz, wonach qh + t zu qdh wurde (§ 143); das Iranische bewahrt nämlich (im Gegensatz zu ai. kš) den stimmhaften Cha-

<sup>&#</sup>x27; Man nennt es nach seinem Entdecker 'Bartholomae's Aspiratengesetz'. Wegen der Einzelheiten sei auf Brugmann, Grundr. I<sup>2</sup>, 625 ff., 724, 730, 733, 737 verwiesen.

rakter jener Lautungen:  $\hat{g}zh$  wurde zu av.  $\check{z}$ , gzh zu av.  $\gamma\check{z}$  (wobei nur die Aspiration eingebüßt wurde). Außerdem ermöglicht uns auch hier wieder das Avestische, die beiden k-Reihen ( $\hat{g}$  und g) auseinanderzuhalten, während in ai.  $k\check{s}$  sowohl die beiden k-Reihen, wie auch die aspirierten und unaspirierten Laute völlig zusammengefallen sind. Vgl. auch § 155.

von Palatal + s. Wie diš + su (Loc. Pl.) nach § 152f. zu dikšu führte, so müßte zu viš- 'Ort' der gleiche Kasus regelrecht vikšu lauten; diese Form findet sich jedoch nur noch in der vedischen Sprache: im klassischen Sanskrit heißt es viţsu; zu rāj- (idg. \*rēŷ-) 'König' entsprechend rāţsu. Der Cerebral ist aus den Kasus mit bh (viḍbhis) eingeführt, wo er lautgesetzlich berechtigt war (s. § 141).

Umgekehrt haben die lautgesetzlichen Formen dikṣu von diṣ-, dṛkṣu von -dṛṣ- 'aussehend wie' und spṛkṣu von -spṛṣ- 'berührend' veranlaßt, daß vor bh der lautgesetzliche Cerebral durch den Guttural ersetzt wurde: also digbhis, dṛgbhis u. s. w. (statt \*diḍbhis u. s. w.).

155. Verbindung von Labialen und Dentalen mit s. p-s, t-s bleiben unverändert; bh-s wird ps; d-s, dh-s wird ts:

d-s: patsu Loc. Pl. von păd- 'Fuß'.

dh-s: bhōtsyatē 3. S. Futur Med. zu budh- (wegen des Anlauts s. § 137).

bh-s: lapsyatē Futur zu labh- 'erlangen'.

Anm. 1. Auch in den Verbindungen dh-s, bh-s muß als idg. (und urarische) Grundform dzh, bzh angesetzt werden und zwar wieder wegen der stimmhaften Vertretung im Iranischen (vgl. § 153). Daß übrigens der Übergang von urar. dzh, bzh und gzh in ts, ps, kš relativ jung war, ergibt sich aus dem Aspiratengesetz (§ 137 Anm.). Vgl. auch Johansson IF. XIV, 298.

Anm. 2. Über gelegentliche Umwandlungen von ps, ts und kš in Wörtern mittelindischer Lautform s. Wackernagel § 135.

- 156. Sonstige Entstehung des ai.  $k\S$ . Nach  $\S$  152 f. entspricht das ai.  $k\S$  einem idg. ks oder qs. Wie aber vor allem das Griechische zeigt, ist der etymologische Wert des ai.  $k\S$  bisweilen ein anderer. Denn während in den schon genannten Fällen oder z. B. in  $rak\S$ -'schützen' = gr.  $a\lambda \xi \xi \omega$ ,  $k\S ara$ -'ätzend' = gr.  $\xi \eta \rho \delta \zeta$  dem ai.  $k\S$  ein gr.  $\xi$  entspricht, haben mehrere  $k\S$  im Griechischen andere Entsprechungen:
- 1. ai. k, iran.  $\delta$  oder  $\chi \delta$  (je nachdem idg.  $\hbar$  oder q vorliegt) ist gr.  $\kappa \tau$ .

a) W. kši-'wohnen', z. B. in kšiti-'Wohnung', av. šiti-,

gr. χτί-σις, χτί-ζω.

- akṣi- 'Auge', av. asi, gr. (boeot.) ὅκταλλος; W. takṣ- 'behauen, bearbeiten', takṣan- 'Zimmermann', av. taṣan- 'Bildner', gr. τέκτων (vgl. auch lat. texo und ahd. dehsala 'Beil, Axt').
- b) W. kṣ̄an- 'verletzen', apers. a-χṣ̄ata 'unverletzt', gr. κτείνω, κτίννυμι; W. kṣ̄i- 'herrschen', kṣ̄ay-ati 'er herrscht', kṣ̄atra- 'Herrschaft', av. χṣ̄aye'ti 'er herrscht', γṣ̄atra- 'Herrschaft', gr. κτάομαι.

2. ai. k, ir.  $\delta$  oder  $\chi \delta$  (s. u. 1) = gr.  $\chi \theta$ ,  $\varphi \theta$ .

a) rakšas 'Beschädigung, Unhold', av. rašō 'Qual',

wahrscheinlich zu gr. ἐρέχθω.

b) W. kši- 'vernichten', kšiti- 'Vernichtung, Untergang', av. χšyō Gen. 'des Hinschwindens', gr. φθίνω, φθίσις.

3. ai.  $k_s$  entspricht zwar wie in 2. einem gr.  $\chi\theta$ ,  $\varphi\theta$ , ist aber im Iranischen durch tönende Laute wiedergegeben.

a) (ved.) kšam- 'Erde', gr. χθών, χθον-ός (vgl. auch

γθαμ-αλός), av. zəm- (vgl. auch lit. žēmė).

b) kṣ̌ar-ati 'fließt, zerrinnt', gr. φθείρω, av. vī-γža-raye'ti 'er läßt überfließen'.

Welche idg. Lautgruppen diesen Entsprechungen zu grunde liegen, läßt sich nicht mit Sicherheit bestimmen;

Brugmann, Grundriß I², 790 f. setzt als "Notbehelfe" für 1)  $\hbar p$  und qp, für 2)  $\hbar ph$  und qph, für 3)  $\hat{g}dh$  und gdh an. Vgl. auch Wackernagel § 209 (wo weitere Literatur).

- 157. Verbindungen des kš mit s, Labialen und Dentalen. Für die Flexion von Wurzeln, welche auf kš endigen, gelten folgende Regeln:
  - 1.  $k\S + s = k\S$ :  $cak\S\bar{e}$  'du siehst' aus  $cak\S + s\bar{e}$ .
- 2.  $k\S + bh = dbh$ :  $\S adbhis$  Instr. Pl. von  $\S ak\S$  'sechs' (gr.  $\S \xi$ , lat. sex). Darnach im Loc. Pl.  $\S atsu$  statt des nach 1) zu erwartenden  $\S ak\S u$  (wie vitsu st.  $vik\S u$ , vgl.  $\S$  154).
  - 3. k + t = st: ca t + t (von cak).

Das kš scheint also wie ein einfaches š behandelt zu sein. Bereits in urindischer Zeit war der Zischlaut ausgedrängt worden. Dieses Gesetz, wonach ein Zischlaut zwischen Explosiven schwand¹, gilt für alle in Betracht kommenden Lautgruppen, vgl. z. B. utthita- 'aufgestanden' aus ud + sthita; es findet besonders Anwendung beim athematischen s-Aorist (§ 545 ff. 550), vgl. z. B. alipta aus \*alipsta oder abhakta 3. S. Med. Aor. aus \*a-bhak-š-ta zur 3. Pl. (ved.) alipsata von lip- 'beschmieren', bezw. zur 1. S. a-bhakši von bhaj- (q) 'zuteilen'.

Wenn nun entsprechend der letzten Form aus  $*cak\S$  +  $t\bar{e}$  nicht  $*cakt\bar{e}$ , sondern  $ca\S t\bar{e}$  entstanden ist, so muß für diese und andere Wurzeln mit gleicher Lautbehandlung ursprüngliches ks angesetzt werden: ks ergab zunächst kt und dieses (nach § 139)  $\xi t$  (während qst über qt zu kt wurde). Somit erhalten wir auch innerhalb des Ai. selbst die Möglichkeit, für  $k\S$  unter gewissen Umständen (d. h. in Verbindung mit t) zu entscheiden, ob idg. ks oder qs vorliegt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über einen weiteren Fall der Ausdrängung eines s s. die Flexion von pumās 'Mann'.

- 4. Bei k§ [d. i. idg. k8, q8] + d(h) ist nach § 141 und 158 schon uridg. entweder  $\hat{g}zd(h)$  oder gzd(h) vorauszusetzen; daraus entstand durch Ausdrängung des z entweder a)  $\hat{g}d(h)$  oder b) gd(h) (anders Brugmann, Grundriß  $I^2$ , 562, 734); die weitere Behandlung dieser Lautgruppen ergibt sich aus § 141. Darnach also:
  - a)  $\S \bar{o} da \S a$  '16' aus  $\mathring{\S} ak \S$  (idg.  $\mathring{\$} se k \$$ )  $+ da \S a$ .  $\mathring{\$} \bar{o} dh \bar{a}$  'sechsfach' aus  $\mathring{\$} \check{a} k \S + dh \bar{a}$ .
- Anm. Daneben auch šaddhā durch Neukomposition aus šaš (Nom. šat, Instr. Pl. šadbhis u. s. w.) und dhā. Diese Neuerung findet sich regelmäßig bei den Verben auf kš, die also wie Verba auf š (§ 158. 2.) behandelt werden: z. B. a-caddhvam 2. Pl. Impf. Med. ihr sahet' von cakš.
- b) jagdhi 2. S. Imper. von jakš- essen, das als redupliziertes Präsens der W. ghas- aus \*ja-gh(a)s- entstanden ist.
- 158. Idg. z. Der tönende Zischlaut z entstand öfter, wie die vorigen §§ zeigten, in einer Gruppe stimmhafter Konsonanten: er ist in der idg. Grundsprache überhaupt an solche gebunden und findet sich am häufigsten vor stimmhafter Explosiva, vgl. z. B. \*mezg- 'tauchen', lit. mazgóti 'waschen' (lat. mergo). Dieses z ist im Ai. in verschiedener Weise behandelt worden.
- 1. Es assimilierte sich ohne weiteres an den folgenden Konsonanten: majjati 'er sinkt unter' aus \*mazj-ati.

Anm. Die nichtpalatalisierte Lautgruppe zg ist dg geworden, vgl. madgu- 'ein Wasservogel', zu majjati.

- 2. Es ging in folgenden Dental auf, wenn möglich, mit Ersatzdehnung des vorhergehenden Vokals. Dabei ist zu bemerken, daß zunächst auch z unter denselben Bedingungen zu ž wurde wie s zu § (§ 147).
- a)  $\bar{a}dhr\bar{e}$  2. Pl. Med. 'ihr sitzt' aus \* $\bar{a}z$ - $dhr\bar{e}$  zu  $\bar{a}s$ -(s. § 484, 3).
  - $\bar{e}dhi$  2. S. Imper. 'sei' aus \*az-dhi, W. as- (§ 489). b)  $\bar{z}d(h)$  wurde  $\bar{z}d(h)$  und fiel in seiner weiteren Be-

handlung mit ursprünglichem  $\hat{g}d(h)$  zusammen (§ 141); z. B.  $m\bar{u}dha$ - 'Kampfpreis' aus \* $mi\bar{z}dha$ -, cf. av.  $mi\bar{z}d\bar{\sigma}$ -m 'Lohn', gr.  $\mu \iota \sigma \theta \delta \varsigma$ , got.  $mizd\bar{o}$ , idg. \*mizdho-s.

In der Verbalflexion ergibt jedoch der Wurzelauslaut  $\S + dh$  (d. h. idg. zdh, urar.  $\not zdh$ ) die Lautgruppe ddh (ohne Dehnung), z. B. dviddhi 'hasse' von  $dvi \S$ -. Zur Erklärung vgl.  $\S$  141 Anm.

3. Vor den Kasusendungen mit bh ist wurzelauslautendes  $\xi$ , d. h. urar.  $\xi$  (= idg. z), zu d geworden: dvidbhis Instr. Pl. von  $dvi\xi$ - 'hassend'. (Von hier aus drang der Cerebral auch in den Loc. Pl. dvitsu ein, s.  $\S$  154).

Über die gleichen Casus der Paradigmen manashaviš- und cakšuš- s. § 187.

Anm. Entsprechend dem Wandel  $\xi bh$  (=  $\xi + bh$ ) in dbh erwartet man für zbh (= s + bh) ein dbh; es liegt in der vedischen Sprache vor, z. B. in  $m\bar{a}dbh$ is Instr. Pl. von  $m\bar{a}s$ - 'Monat' (im Sanskrit gebraucht man dafür  $m\bar{a}sa$ -); näheres über dieses dbh und dbh bei Bartholomae ZDMG. L, 703 ff.

## X. Kapitel.

# Die Gesetze des Auslautes. Der Sandhi.

- 159. Literatur. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup>, 875 ff. Kurze vgl. Gramm. S. 259. Whitney § 125 ff. Wackernagel § 258 ff.
- 160. Beim natürlichen Sprechen ist nicht das einzelne Wort, sondern der Satz, bezw. eine durch gemeinsame Exspiration verbundene Gruppe von Wörtern die gegebene phonetische Einheit. Daher liegt in phonetischer Hinsicht kein Grund vor, daß an der Verbindungsstelle zweier Wörter andere Gesetze gelten sollten als im Inlaut. So wurde z. B. das auslautende v des griech. Artikels nicht anders behandelt als im Inlaut; wie im Inlaut altgriech. νπ zu μπ, νχ zu γχ wird (ἐμποιέω, ἐγχύχλως), so wurde

auch τημ πόλιν, τὸγ κόσμον gesprochen u. dgl. (wie die Schreibung der Inschriften zeigt). Nur im 'absoluten' Auslaut, d. h. vor einer Sprechpause ('in pausa'), und im absoluten Anlaut, also nach einer Sprechpause, treten phonetische Verhältnisse ein, welche eine vom Inlaut abweichende Behandlung der Laute bedingen. Daher gelten besondere Gesetze für den Auslaut und Anlaut: die letzteren treten jedoch sehr in den Hintergrund, während die 'Auslautsgesetze' für das lautgeschichtliche Verständnis der meisten Sprachen von großer Bedeutung sind. Nicht jede schriftlich überlieferte Sprache bringt die im Auslaut und bei der Wortfügung gesprochenen Lautformen orthographisch zum Ausdruck: während z. B. unsere mittelhochdeutschen Texte die Auslautsform tac in der Schrift von tages unterscheiden, schreiben wir heute ohne Unterschied tag-tages; ebenso ist im Altgriech. την πόλιν, τὸν κόσμον u. s. w. die übliche Schreibung. Das Sanskrit ist dagegen in der Darstellung dieser Unterschiede sehr genau, sowohl hinsichtlich des 'absoluten' Auslautes wie der Wortverbindung im Satz. Natürlich ist die ai. Auslautsform von der uridg. abzuleiten. Auch für die Grundsprache galten besondere Gesetze des Auslauts: aus ai. aštāu 'acht' und got. ahtau gegenüber ai. (ved.) aštā, griech, ἀχτώ, lat, octō ergeben sich z. B. zwei idg. Grundformen, \*októu und \*októ, von denen die zweite vermutlich unter gewissen, für uns allerdings nicht mehr sicher erkennbaren Bedingungen der Stellung im Satz entstanden ist.

## a) Der absolute Auslaut im Ai.

161. Unverändert bleiben im absoluten Auslaut die Vokale und Diphthonge, sowie die Konsonanten -m und -n, z. B. indra 'o Indra', bālē 'o Mädchen', aynān 'im Feuer', devīm (Acc.) 'Göttin', rājan 'o König'.

- 162. Tenues aspiratae, Mediae und Mediae aspiratae erscheinen als Tenues; die Aspiration wird eingebüßt. Da nur im Nom. Acc. Sing. n. und im Voc. Sing. dieser Fall eintritt, so sind die Belege selten: kappt zum Stamme kappth- 'männliches Glied', dvipat zum Stamme dvipad- 'zweifüßig', abhut zu abudh- 'unverständig' (vgl. auch § 137).
- 163. Da der Palatal c der Vertreter eines k vor hellem Vokal ist (§ 132), so kann er im Auslaut natürlich nicht vorkommen. Es erscheint vielmehr k für c:

 $pr\bar{a}k$  Nom. S. n. 'vorwärtsgerichtet' zum Stamme  $pr\bar{a}c$ -.

164. Visarga. Idg. s und r wurden im Auslaut zu Visarga:

a) ašvaḥ (Nom. S.) 'Pferd', idg. \*ekuŏs; aśvāḥ (Nom. Pl.) 'Pferde', idg. \*ekuōs; agniḥ (Nom. S.) 'Feuer', agnēḥ (Gen. S.); šatruḥ (Nom. S.) 'Feind', šatrōḥ (Gen.); gāuḥ (Nom. S.) 'Rind'.

b) pitaḥ 'o Vater', idg. \*pəter (gr. πάτερ); punaḥ

(d. i. = punar) 'wieder'.

165. Konsonantengruppen werden im Auslaut bis auf den ersten Konsonant vereinfacht:

abharan aus \*ebheront 'sie trugen'; bharan (Voc. S.) von bharant- 'seiend'.

śrēyān (Nom. S.) von śrēyās- 'besser'; aśvān (Acc. Pl.) von aśva- 'Pferd', idg. \*ekuons.

akar (akah) 2. 3. Sing. Aor. (§ 538 Anm.) 'er machte'

aus \*a-kar-s bezw. \*a-kar-t.

Am häufigsten liegt eine ursprüngliche Konsonantenverbindung vor in der Bildung des Nominativ Sing. mit s. Hierbei ist zu bemerken, daß Konsonant + s im Ai. (bezw. Idg.) schon vor der Vereinfachung der Konsonantengruppen manche Umbildung erfahren hatte (vgl. § 152 ff.).

## 1. Einfacher Konsonant + s.

a) dēvatāt, idg. \*deiuotāts 'Gottheit', zum Stamme dēvatāt-, vgl. gr. θεότης; pāt, idg. \*pōts 'Fuß', zum Stamme pād-, vgl. gr. (dor.) πώς.

vāk, idg. \*uōqs (lat. vox) 'Stimme', zum Stamme vāc-. dik, idg. \*diks 'Gegend', zum Stamme diś-.

srak 'Kranz', zum Stamme sraj-; bhišak (idg. -ks) 'Arzt', zum Stamme bhišaj- ( $j = idg. \hat{g}$ ); vanik (idg. -ks oder -qs) 'Kaufmann', zum Stamme vanij- ( $j = idg. \hat{g}$  oder g?).

dhruk (idg. -ks) 'Unhold', zum Stamme druh- (h = idg. gh).

b) Da  $\hbar s$  und qs im Ai. zusammengefallen sind (§ 153), so müßten alle auf  $c, j, \acute{s}, h$  ausgehenden Stämme ihren Nominativ mit k bilden; denn  $c, j, \acute{s}, h + s$  ergeben alle in gleicher Weise  $k \acute{s}$ . Wie aber bereits oben gezeigt worden ist, erfährt die Verbindung von  $\acute{s}, j, h$  (= idg.  $\hbar, \hat{g}, \hat{g}h$ ) + s oft eine andere Behandlung, d. h. es entstand ts (statt  $k \acute{s}$ ); im Auslaut muß daraus t werden. So Nom. S. cit ( $ci\acute{s}$ -) 'Ort', spat ( $spa\acute{s}$ -) 'spähend', rat (rat-) 'König', -vat (-vat-) 'führend', -sat (-sat-) 'überwältigend'. Die regelmäßige Behandlung (-k aus  $-k \acute{s}$ ) findet sich dagegen bei  $-dr\acute{s}$ - 'sehend' (vgl. auch  $tadr\acute{s}$ - Nom. Sing. 'ein solcher' von  $tadr\acute{s}$ -),  $-spr\acute{s}$ - 'berührend' und -sprh- 'begehrend'.

Ebenso müßte das Zahlwort '6', idg. \*s(u)eks, eigentlich im Nom. \*šak lauten (wie dik von diš-), heißt aber šat (wie vit).

c) Auch das auslautende -\$ + \$ ergiebt t, z. B. dvit Nom. S. m. von dvi\$- 'hassend'. Vgl. dazu die Behandlung des inlautenden \$ vor \$ \$ 150 und 158. 3.

Das t von b) und c) ist offenbar eine junge (ai.) Neubildung, die von den Formen des Inlauts (vitsu, vidbhis, dvitsu, dvidbhis u.s. w.) ausgegangen ist.

Es ergibt sich somit für a)—c) die praktische Regel, daß der Nominativ Sing. der Konsonantstämme gewonnen wird, wenn man im Lokativ Pl. die Endung -su abstreicht.

2. Konsonantengruppe + s.

bharan (Nom. S.) 'tragend' aus \*bharants (Stamm bharant-), vgl. lat. ferens, got. bairands, idg. \*bheronts; mahān 'groß' aus \*mahānts.

prān 'vorwarts' aus \*prānkš zum Stamme prānc-.

r + Verschlußlaut bleibt jedoch in diesem Falle ungestört, d. h. es fällt nur das Nominativ-s ab:

suhārt 'ein gutes Herz besitzend' aus \*suhārts (zum Stamme hrd-).

Anm. 1. Wie sich  $-\dot{s}$  (idg.  $-\dot{t}$ ) im reinen Auslaut (d. h. ohne folgendes -s) verhält, ist unklar. Wackernagel § 149 nimmt  $-\dot{t}$  an; vgl. jedoch Bartholomae ZDMG. L, 702 ff. Das t kann vom Inlaut bezogen sein; die neutralen Formen  $-d_{i}k$ ,  $-sp_{i}k$  sind mehrdeutig, da sie den masculinen Formen  $-d_{i}k$ ,  $-sp_{i}k$  (s. oben) nachgebildet sein können.

Anm. 2. In der 3. S. Aor. aprāt (RV.) 'er fragte' zu prechati 'er frägt' (s. über dieses Praesens § 460) liegt idg. kst vor (\*eprēkst, W. prēk-, ai. praś-, über die Aoristbildung s. § 545 f.). -kst ergab also dasselbe, was -ks in šat, vit u. s. w. Während aber in den letzten Fällen t aus den bh-Kasus erklärt werden kann (in denen Cerebral nach § 157 Regel ist), versagt die Erklärung für aprāt statt \*aprāk; sie versagt auch, wenn man die Zwischenstufen \*eprēkt (nach § 157.3) \*aprāšt \*aprāš annimmt, denn auch der Nom. Sing. dvit (zu dviš-) ist erst durch die bh-Kasus bedingt (s. oben). Vielleicht ist aprāt durch den Sandhi vor bh, d, dh hervorgerufen, indem aus \*aprāš bhrātāram u. ähnl. Verbindungen aprād entstand, worauf diese Form in den absoluten Auslaut gelangte.

## b) Sandhi.

166. Die ai. Grammatiker haben die Regeln des Sandhi (sądhi-), d. h. die 'Verbindung der Wörter im Satz' (s. § 160) auch in der Orthographie streng durchgeführt; dabei ging es freilich nicht ganz ohne Künsteleien und willkürliches Schematisieren ab: man führte das

System strenger durch, als durch die lebende Sprache gefordert wurde.

Die vedische Sprache ist in mancher Beziehung freier und weicht daher in ihrem Sandhi von dem Sanskrit vielfach ab, s. Wackernagel § 262.

167. Natürlich galten schon für die idg. Grundsprache gewisse Gesetze der Wortverbindung; das ai. Sandhisystem ist daher teilweise die Fortsetzung von idg. Sandhi-Gesetzen.

So ist z. B. zu vermuten, daß man bereits in der idg. Grundsprache einerseits \*tot peku, andererseits \*tod dōnom sagte, und mithin zeigen ai. tat paśu 'dieses Vieh' und tad dōnam 'diese Gabe' keine neuen Gesetze der Wortverbindung.

Da aber der absolute Auslaut, wie er sich speziell im Ai. entwickelt hat, immer wieder in das Innere des Satzes übertragen werden kann, so ergeben sich immer wieder neue Wortverbindungen, die neuen, d. h. speziell ai. Gesetzen folgen. Im Folgenden soll daher von der altind. Auslautsform ausgegangen werden: das empfiehlt sich auch aus praktischen Gründen.

168. Der Satz, daß im Sandhi gleiche Lautgesetze wie im Inlaute herrschen (s. § 160), gilt nicht unbedingt: denn während z. B. die Lautgruppe sv im Inlaut unverändert bleibt, folgt -s veiner besonderen Regel (s. § 184). Im Kompositum sollte man jedoch durchaus die Regeln des Inlauts erwarten: da aber Komposita immer wieder aus den Komponenten neu gebildet werden können, so werden diese Komponenten im Allgemeinen nach den Regeln des Sandhi behandelt. Sogar in den Inlaut eines einheitlichen Wortes, d. h. in die Fuge von Stamm und Endung, dringen bisweilen die Sandhiformen ein (§ 187). Dagegen zeigen manchmal altererbte und festgewordene Komposita vom Sanskrit abweichende Sandhierscheinungen, die in einer älteren Sprachperiode lebendig waren und nur aus den Lautgesetzen dieser zu erklären sind.

#### a) Vokalverbindungen.

169. Einfache Vokale bleiben im Auslaut nur dann unverändert, wenn sie mit Konsonanten zusammenstoßen. Zwei gleiche Vokale verschmelzen in den entsprechenden langen Vokal:

 $\tilde{a} + \tilde{a} zu \tilde{a}$ :

 $n\bar{a}sti = na$  asti 'er ist nicht';  $may\bar{a}dya = may\bar{a}$  adya 'von mir heute';  $tatr\bar{a}s\bar{\imath}t = tatra$   $\bar{a}s\bar{\imath}t$  'dort war er';  $raj\bar{a}s\bar{\imath}t = r\bar{a}j\bar{a}$   $\bar{a}s\bar{\imath}t$  'der König war'.

Kompositum: sįhādayaḥ = sįha-ādayaḥ 'der Löwe und die andern Tiere' (über -ādi, -ādayaḥ s. das Wörter-

buch).

yadīcchēt = yadi icchēt 'wenn er wünschen sollte'; dēvīva = devī iva 'wie eine Göttin'; strīkṣatē = strī īkṣatē 'das Weib betrachtet'.

Kompositum: adhīśvara- = adhi-iśvara- 'Oberherr';

 $v\bar{\imath}k\dot{s}\bar{e} = vi-\bar{\imath}k\dot{s}\bar{e}$  'ich erforsche'.

 $\tilde{u} + \tilde{u} zu \tilde{u}$ :

sādhūktam = sādhu uktam 'recht gesprochen'; šatrūcatuh = šatrū ūcatuh 'die beiden Feinde sprachen'.

Kompositum:  $s\bar{u}ktam = su\text{-}uktam$  'wohlgesprochen'.

170. Ein - $\bar{a}$  verschmilzt mit anlautendem  $\bar{i}$ -,  $\bar{u}$ -,  $\gamma$ -,  $\bar{e}$ - oder  $\bar{a}i$ -,  $\bar{o}$ - oder  $\bar{a}u$ - zu den Diphthongen  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ , ar,  $\bar{a}i$ ,  $\bar{a}u$ .

 $\bar{a} + \bar{i} zu \bar{e}$ :

 $vij\hat{n}\bar{a}y\bar{e}dam=vij\hat{n}\bar{a}ya$  idam 'nachdem er dies erkannt hatte';  $b\bar{a}l\bar{e}k\dot{s}at\bar{e}=b\bar{a}l\bar{a}$   $\bar{\imath}k\dot{s}at\bar{e}$  'das Mädchen betrachtet'.

Kompositum:  $r\bar{a}j\bar{e}ndra\hbar = r\bar{a}ja\text{-}indra\hbar$  'König Indra'.

 $\bar{a} + \bar{u} zu \bar{o}$ :

tadovāca = tadā uvāca 'dann sprach er'.

Kompositum: hitōpadēšaḥ = hita-upadēšaḥ 'der gute Rat'.

 $\tilde{a} + r zu ar$ :

yatharših = yathā rših 'wie ein Weiser'.

Kompositum: mahar ih = maha-rih 'ein großer Weiser'.

Anm. Für  $\bar{a}+i$ , u, r erwartet man eigentlich Langdiphthonge ( $\bar{a}i$ ,  $\bar{a}u$ ,  $\bar{a}r$ ). Offenbar hat noch vor der Kontraktion eine Kürzung vor dem folgenden Vokal stattgefunden, s. Wackernagel § 269. b.  $\beta$ ) und  $\gamma$ ). Vgl. auch Whitney § 136, 137. In der Verbindung einer Praeposition auf  $\check{a}$  mit dem Anlaut r entsteht dagegen immer  $\bar{a}r$ , z. B.  $pr\bar{a}rechati = pra$  rechati 'er geht voran'.

 $\tilde{a} + \tilde{e}$  oder  $\tilde{a}i$  zu  $\tilde{a}i$ :

dršt $v\bar{a}iva = dr$ št $v\bar{a}$   $\bar{e}va$  'nachdem er eben gesehen hatte';  $b\bar{a}l\bar{a}ik$ šat $a = b\bar{a}l\bar{a}$   $\bar{a}ik$ šata 'das Mädchen sah'.

Kompositum:  $\bar{e}k\bar{a}ikah = \bar{e}ka-\bar{e}kah$  'ein jeder';  $l\bar{o}k\bar{a}i$ - $\bar{e}kayam = l\bar{o}ka-\bar{a}i\bar{e}kayam$  'Herrschaft über die Welt'.

 $\bar{a} + \bar{o}$  oder  $\bar{a}u$  zu  $\bar{a}u$ :

 $s\bar{a}u\dot{s}adhi\dot{h} = s\bar{a}$   $\bar{o}\dot{s}adhi\dot{h}$  'diese Pflanze';  $tav\bar{a}u\dot{s}a-dham = tava$   $\bar{a}u\dot{s}adham$  'deine Arznei'.

Kompositum:  $jal\bar{a}ukas-=jala-\bar{o}kas-$  'das Wasser (jala-) zur Wohnung habend'.

171. Ein  $-\tilde{t}$ ,  $-\tilde{u}$ , -r wird vor einem ungleichartigen Vokal oder Diphthong zum entsprechenden Halbvokal y, v, bezw. r:

ityuvāca = iti uvāca 'so sprach er'; dēvyāha = dēvī āha 'die Göttin sprach'; madhviva = madhu iva 'wie Honig'; pibatvāuṣadham = pibatu āuṣadham 'er soll die Arznei trinken'; kartrasti = kartr asti 'es ist tätig'.

Kompositum: anvaya- anu-aya- 'Nachkommen-schaft'; pitrartham = pitrartham 'des Vaters wegen'.

#### 172. Auslautende Diphthonge.

- Auslautendes -ē zeigt je nach dem folgenden Vokal verschiedene Behandlung.
- a) Das darauf folgende  $\check{a}$  fällt ab (wird apostrophiert), wobei  $\bar{e}$  unverändert bleibt:  $t\bar{e}$  'bharan =  $t\bar{e}$

abharan 'diese brachten'; sarvē 'pi = sarvē api 'alle sogar'. (Über das Zeichen des Apostrophs s. § 49).

b) Vor allen übrigen Vocalen wird -ē zu -a; der Hiatus bleibt bestehen: sarva āgatāḥ = sarvē āgatāḥ 'alle (sind) herbeigekommen'; nagara iha = nagarē iha 'in der Stadt hier'.

Anm. Eine Beseitigung des Hiatus durch Kontraktion findet sich gelegentlich in der älteren (vedischen) Sprache, s. Wackernagel § 268. Das -a ist aus -ay (s. u. 2. Anm.) entstanden, das man für  $-\bar{e}$  + Vokal nach § 76 zunächst erwartet.

2. Auslautendes  $-\bar{o}$  wird wie  $-\bar{e}$  behandelt:

prabhō 'tra = prabhō atra 'o Mächtiger hier'; prabha ihi = prabhō ihi 'o Mächtiger komm'.

Anm.  $-\bar{e}$  und  $-\bar{o}$  können vor Vokal (außer  $\check{a}$ -) auch zu -ay, -av werden ( $tayiha = t\bar{e}$  iha 'diese hier',  $prabhavihi = prabh\bar{o}$  ihi); doch ist die andere Behandlung üblicher.

3. Auslautendes  $-\bar{a}i$  wird in der Regel  $-\bar{a}$ , d. h. es fiel der konsonantische Teil des Diphthonges ab:

tasmā(y) adadāt = tasmāi adadāt 'er gab ihm'; striyā uktam = striyāi uktam 'dem Weib (ist) gesagt worden'.

4. Auslautendes  $-\bar{a}u$  wird in der Regel  $-\bar{a}v$  (seltener zu  $-\bar{a}$ ):

 $t\bar{a}v\ \bar{e}va\ (t\bar{a}\ \bar{e}va) = t\bar{a}u\ \bar{e}va$  'diese beiden eben'.

- 173. Unterbleiben des Sandhi. Auslautende Vokale bleiben vor Vokalen bisweilen unverändert (sie sind pragrhya- 'gesondert'), nämlich
  - 1. in Interjectionen ( $ah\bar{o}$  'ach',  $h\bar{e}$ , i 'he'),
- 2. im Nominativ Dualis auf  $\bar{i}$ ,  $\bar{u}$ ,  $\bar{e}$  und in verbalen Dualformen auf  $\bar{e}$ ,
  - 3. in der Pronominalform amī (Nom. Pl. 'jene').

Weitere Einzelheiten s. bei Whitney § 138 und Wackernagel § 270.

### β) Verschlußlaute.

174. Nach § 162 kommen im Auslaut nur die Tenues  $k \not t t p$  vor; für den Sandhi ist von diesen Auslautsformen auszugehen. Sie bleiben im Sandhi vor tonlosen Lauten im allgemeinen unverändert, werden aber vor den meisten tönenden Lauten, d. h. vor den Mediae und Mediae aspiratae, ferner vor r, l, v, y, sowie vor Vokalen zu Mediae  $(g \not d d b)$ :

#### a) vor tonlosen Lauten (unverändert):

kadācittēna = kadācit (d. i. ursprüngliches -cid) tēna 'einmal durch diesen . . . '; tādṛkpuruṣaḥ 'ein solcher Mensch'; ṣ̄aṭṣaritaḥ 'sieben Flüsse'.

#### b) vor tönenden Konsonanten (zu Mediae):

 $k\bar{\imath}dryvic\bar{\imath}$ ķtitam =  $k\bar{\imath}drk$  viceķtitam 'was für ein Gebahren';  $r\bar{a}dbh\bar{a}$ ķat $\bar{\imath}=r\bar{a}t$   $bh\bar{a}$ ķat $\bar{\imath}$  'der König spricht';  $\bar{a}s\bar{\imath}dr\bar{a}j\bar{a}=\bar{a}s\bar{\imath}t$   $r\bar{a}j\bar{a}$  'es war ein König'.

## c) Vor Vokalen (zu Mediae):

abharadannam = abharat annam 'er brachte Speise'; tadrgannam = tādrk annam 'eine solche Speise'.

Kompositum: nyakkṛtatadvacāḥ=nyak-kṛta-tat-vacāḥ
'das Wort dieses (Mannes) mißachtet habend'.

Anm. Vor Vokalen würde man die Media nicht erwarten, da ja auch im Inlaut eine Tenuis zwischen Vokalen nicht verändert wird; Alter und Ursprung dieser Erscheinung werden verschieden beurteilt, s. Wackernagel § 276 Anm., Bartholomae ZDMG. L, 725 ff.

175. Auslautende Tenuis wird vor anlautendem Nasal entweder zur Media oder zu dem der Tenuis entsprechenden Nasal:

vānmama (vāgmama) = vāk mama 'meine Stimme'; tanmama (tadmama) = tat mama 'das von mir'; yāvanniṣkrāntaḥ = yāvat niṣkrāntaḥ 'als (er) weggegangen (war)'. Kompositum:  $v\bar{a}nmaya - v\bar{a}k - maya$  'aus Worten bestehend';  $m\gamma nmaya - m\gamma d - maya$  'aus Lehm gemacht'.

Anm. Dieser Sandhi ist auch in den echten Inlaut übertragen worden, z. B. anna- 'gegessen' aus \*ad-na-, s. Wackernagel § 164, 176, Brugmann, Grundr. I <sup>2</sup>, 643. Anders Bartholomae, ZDMG, L, 712f. Vgl. auch § 120.

176. Der auslautende Dental wird an den folgenden Konsonanten assimiliert, wenn dieser ist:

1. ein palataler Verschlußlaut: tāvacca = tāvat ca 'und inzwischen'; tajjīvitam = tat jīvitam 'dieses Leben'.

Kompositum: vidvajjanāh (Pl.) = vidvat-janāh 'die gelehrten Leute'.

2. ein Cerebral: atādayaddindimam = atādayat

dindimam 'er schlug die Trommel'.

3. ein l: prākaršallavanāmbhasi = prākaršat lavanaambhasi 'er schleppte (es) in der Salzflut'.

Dental +  $\xi$  ergibt cch:

 $tacchrutv\bar{a} = tat \ \, \acute{s}rutv\bar{a} \, \, \, \acute{\mbox{nachdem}} \, \, \mbox{er} \, \, \, {
m das} \, \, {
m geh\"{o}rt}$  hatte'.

Kompositum: ucchrita- = ut-śrita- 'erhaben, hoch'.

Zur Erklärung dieses Sandhi vgl. Wackernagel § 278. a. Bei 3. ist auch der anlautende Konsonant verändert; ebenso wird anlautendes ch nach vorhergehendem kurzem Vokal sowie nach der Praeposition  $\bar{a}$  und der Negation  $m\bar{a}$  zu cch:  $chatracchay\bar{a}$  =  $chatra-chay\bar{a}$  'des Schirmes Schatten',  $\bar{a}cchinatti$  =  $\bar{a}$ -chinatti 'er nimmt weg'.

177. Vor h- muß auslautende Tenuis zur Media werden, da h nach § 54. 2 ein tönender Laut ist; hinter der Media wird statt h in der Regel die entsprechende Media aspirata geschrieben:

taddhi = tat hi 'denn das'; tādrgghaviḥ = tādrk

havih 'eine solche Opferspeise'.

## γ) Nasale.

178. Im absoluten Auslaut sind alle Nasale außer n möglich; häufig sind jedoch nur m und n. Die austhumb, Altindische Grammatik.

lautenden Nasale bleiben im allgemeinen unverändert vor vokalischem Anlaut; wenn jedoch dem auslautenden n (n, n) ein kurzer Vokal vorhergeht, so wird der Nasal verdoppelt: abharanniha = abharan iha 'sie brachten hierher';  $pratyann\bar{a}ste = pratyan$   $\bar{a}ste$  'er sitzt gegen Westen'.

179. Auslautendes n bleibt ferner unverändert vor Gutturalen und Labialen, d und dh, sowie vor y, v, r, s, s, s und h, z. B.  $t\bar{a}nbhayavy\bar{a}kulit\bar{a}n$  'diese von Furcht erfüllten',  $t\bar{a}nsih\bar{a}n$  'diese Löwen' (Acc.). Vor s, s kann auch ein t eingeschoben werden:  $t\bar{a}n\bar{s}at$  oder  $t\bar{a}nt\bar{s}at$  'diese sechs'.

n wird dagegen:

1. zu  $\hat{n}$  vor einem j und  $\hat{s}$ :

tānjanān = tān janān 'diese Leute'; tānšatrūn 'diese Feinde'.

Das š kann in diesem Fall auch zu ch werden: tānchatrūn.

- 2. zu n vor einem d oder dh: tāndambarān = tān dambarān 'dieses Lärmen'.
- 3. zu l vor einem l unter Nasalierung des vorhergehenden Vokals (über das Zeichen der Nasalierung vgl. § 54. 2.):  $t\bar{q}ll\bar{o}k\bar{a}n = t\bar{a}n\ l\bar{o}k\bar{a}n$  'diese Welten'.
- 180. Einschiebung eines Zischlautes. Zwischen ein -n und einen anlautenden tonlosen Palatal, Cerebral oder Dental wird der entsprechende Zischlaut (š, š, s) eingeschoben; der Nasal wird zu Anusvāra (s. § 81).
  - 1. -n c- zu šc-:

    gacchąśca = gacchan ca 'und gehend'; kasmįšcid =

    ywin cid in irgand cinom ': vakšūšchittvā = rykšūn

kasmin cid 'in irgend einem ...'; vṛkṣāśchittvā = vṛkṣān chittvā 'nachdem er die Bäume abgehauen hatte'.

2. -n t- zu  $-\varepsilon t$ - (sehr selten):  $t \bar{a} t t a n k \bar{a} n = t \bar{a} n t a n k \bar{a} n$  'diese Meißel' (Acc. Pl.).

3. -n t- zu -st-:

icchastatra = icchan tatra 'wünschend dort'; šatrūstatra = šatrūn tatra 'Feinde dort'.

Anm. Der 'eingeschobene' Zischlaut ist in den meisten Fällen ein aus älterer Zeit bewahrtes, ursprüngliches s: gacchan, vrkšān, šatrūn sind aus \*gacchants, \*vrkšāns, \*šatrūns hervorgegangen (vgl. die Flexionslehre); das s dieser Formen ist dann dem folgenden Cerebral oder Palatal assimiliert worden (nach § 183). Zum Verständnis des ai. Sandhi ist also von einer vorind. Sandhiform auszugehen: sie wurde festgehalten, während der absolute Auslaut andere Wege ging. Da nun neben einem -n in Pausa sehr häufig ein -ns im Sandhi erschien, so wurde der Fall verallgemeinert, d. h. der Zischlaut wurde auch da eingeschoben, wo er etymologisch nicht berechtigt ist, z. B. in kasmįšcid oder abharąstatra = abharan tatra u. s. w. (anders Johansson IF. XIV, 338 f.). In der älteren (vedischen) Sprache ist diese Regel noch nicht durchgeführt.

181. Ein auslautendes -m kann vor jedem Konsonanten zu Anusvära werden, und dies ist auch das Gewöhnliche; vor y, l, r, v und vor den Zischlauten (einschließlich h) muß Anusvära eintreten. Vor Explosivlauten kann der entsprechende Nasal geschrieben werden.

#### 1. Anusvāra:

tąkavim = tam kavim 'diesen Dichter'; uktąca = uktam ca 'und es (ist) gesagt (worden)'; ēvatasya = ēvam tasya 'eben dieses (Gen.) . . . '; tąyuvānam = tam yuvānam 'diesen Jüngling'; pūrvasattvam = pūrvam sattvam 'das frühere Wesen'.

Kompositum: sągati- = sam-gati- 'Zusammenkunft'; sątrasta = sam-trasta 'erschreckt'; sąbandha- = sam-bandha- 'Verbindung'; sąsāra- = sam-sāra- 'der Lebenslauf'.

#### 2. Partielle Assimilation:

imankumāram (oder imq k.) = iman kumāram 'diesen Knaben'; tandaridram (oder tq d.) = tam daridram 'diesen Armen'.

Der Gebrauch des Anusvära bei 2. ist ziemlich junge Verallgemeinerung der Sandhiform, die vor Zischlauten und h, y, v, l, v erscheint.

#### 8) Auslautendes s.

182. Nach § 164 wird s im absoluten Auslaut zu Visarga. Dieser bleibt unverändert vor tonlosem Labial oder Guttural und vor den Zischlauten š, š, s:

puruṣaḥ khanati 'der Mensch gräbt'; ṣˈrgataḥ pratirasati 'der Schakal wohnt'; ফ̞ṣēḥ śiṣṇaḥ 'des Sehers Schüler'; manuḥ svayam 'der Mann selbst'.

Kompositum: nilisarati 'er geht hervor'.

Anm. 1. Die Praefixe nis- und dus- lauten in der Komposition nis- und dus- vor folgendem k(h), p(h), z. B. nišputra- solnnlos, duškrta- 'übel getan'; vgl. dazu § 147 und 186.

Anm. 2. Vor einem Zischlaut kann statt Visarga auch der entsprechende Zischlaut geschrieben werden, z. B. indraš-šūrah

neben indrah šūrah 'Held Indra'.

183. Für alle übrigen Fälle ist nicht vom Visarga. sondern von dem ursprünglichen -s auszugehen. Es bleibt unverändert vor einem tonlosen Dental: bālāstušyanti 'die Knaben freuen sich'; śatrustušyati 'der Feind freut sich'.

Vor einem tonlosen Palatal oder Cerebral wird s zu s bezw. s:

mrtašca = mrtas ca 'und der Sterbliche'; parašuštankašca = parašus tankas ca 'Beil und Axt'.

Kompositum: niścaya- 'Entscheidung'. Vgl. auch

§ 149.

- 184. Vor den tönenden Konsonanten (mit Einschluß der Vokale und des h) wird -s verschieden behandelt, je nach dem ein  $\tilde{a}$  oder ein anderer Vokal vorhergeht.
  - 1. Nach einem Vokal außer a wird -s zu -r:

agniriva = agniḥ iva 'wie Feuer'; šatrurharati = šatruḥ harati 'der Feind nimmt weg'; tāirbhakṣyamānaḥ

 $= t\bar{a}ih\ bh$ . 'von diesen verzehrt';  $n\bar{a}uvahati = n\bar{a}uh\ r$ . 'das Schiff führt'.

Kompositum: nirnaya- aus nih-naya- 'Entscheidung'.

Vor einem -r fällt dieses r unter Dehnung des vorhergehenden Vokals weg:  $\check{s}i\check{s}\bar{u}r\bar{o}diti=\check{s}i\check{s}uh$   $r\bar{o}diti$  'das Kind weint'.

Anm. 1. Die Interjektion  $bh\bar{o}h$  'oh' verliert ihren Visarga vor jedem tönenden Konsonant:  $bh\bar{o}$  ägaccha 'oh komm herbei'.

Anm. 2. Dieser Sandhi ist also von den Gesetzen des Inlautes gänzlich verschieden: so gibt z. B. s-d(h) nach § 158. 2. nicht rd(h), sondern d(h) oder d; die Inlautsform findet sich gelegentlich in Kompositis der ved. Sprache, z. B. in  $dud\bar{d}s$ -aus dus- $d\bar{u}s$ -unfromm, gottlos' u. dgl. (s. Whitney § 199. b.).

#### 2. Die Silbe -as wird

a) zu  $-\bar{o}$  vor tönendem Konsonant und vor  $\check{a}$ ; das  $\check{a}$ -erleidet Elision:

Candaravō nāma 'Candaravas mit Namen'; atō 'ham = ataḥ aham 'daher ich'; tatō 'pi = tataḥ api 'daher auch'.

b) zu -a vor allen Vokalen außer  $\check{a}$ ; es entsteht also in diesem Fall ein Hiatus:

npa uvāca = npah uvāca 'der König sprach'; bāla āgacchati = bālah āgacchati 'der Knabe kommt heran'.

3. Die Silbe -ās lautet vor Vokal und tönendem Konsonant immer -ā:

 $d\bar{e}v\bar{a}$   $iva = dev\bar{a}h$  iva 'wie Götter';  $a\dot{s}v\bar{a}$   $vahanti = a\dot{s}v\bar{a}h$  v. 'die Pferde ziehen'.

185. Auslautender Visarga, der einem -r entspricht (§ 164, b), wird im allgemeinen wie der sonstige Visarga behandelt (z. B. punaścarati = punaḥ carati 'er wandelt wieder'). Bei -ăḥ = -ăr kommt jedoch vor Vokal und tönendem Konsonant das ursprüngliche r wieder zum Vorschein (es entsteht also nicht -ō), z. B. punaratra 'wieder dort'; punargacchati 'er geht wiederum'.

Vor einem anlautenden r- schwindet -r unter Dehnung des Vokals (vgl. auch § 184, 1):  $pun\bar{a}ramat\bar{e} = punar$   $ramat\bar{e}$  'er ergötzt sich wieder'.

186. Zur Geschichte des s-Sandhi. 1. Gerade das auslautende s zeigt in der älteren Sprache (RV.) in einigen Fällen eine besondere Behandlung, aus der man erkennt, daß hier der Sandhi eine längere Entwicklungsgeschichte durchgemacht hat, bevor er sich zu den festen Regeln des klassischen Sanskrit konsolidierte. So finden sich im RV. nicht selten vor tonlosen Vokalen statt -ih, -uh die nach den Gesetzen des Inlautes (§ 147) erwarteten Formen -iš, -uš: vgl. z. B. triš pūtvā 'nachdem er dreimal gereinigt hatte', dyauš pitā 'Vater Zeus'; Kompositum: jyōtiškrt- 'Licht schaffend', ayuškāma- 'Leben wünschend'. Hinter solchem & mußte anlautendes t zu t werden (§ 122. 2.), und so finden sich (besonders mit dem enklitischen Pronomen) Wortverbindungen wie agniš tvā .... 'Feuer dich ....'. Diese Sandhiform ist jedoch durch die Pausaform wieder verdrängt worden; die Entwicklung von -s vor t(h)- ist wohl durch die Analogie von -as bedingt: aus -ah: -ih: -uh in Pausa ergab sich die Gleichheit von -as: -is: -us (statt -as, -iš, -uš) vor Dentalen.

Entsprechend dem ved. -iš, -uš vor tonlosen Lauten kann -ir. -ur vor tönenden Lauten als die Fortsetzung eines urarischen -iž, -už betrachtet werden, umsomehr als das ai. r mit dem š-(ž-)Laut organgleich (nämlich cerebral) ist. Da aber nach den Gesetzen des Inlauts die Lautgruppe -z d(h)- ein d(h) ergeben miiste (s. ein Kompositum dieser Art § 184. Anm. 2), da ferner vor den tönenden Verschlußlauten aus - žauch ein d entstehen kann (nach § 158, 2.3.), so nimmt Wackernagel § 285 a. β) an, daß der Wandel von -š in -ž und weiter in -r nur vor anlautendem Vokal lautgesetzlich sei und sich von da allmählich auf andere Wortverbindungen ausgedehnt habe. Demgegenüber ist jedoch zu betonen, daß auch dieser Vorgang den Lautgesetzen des Inlauts widerspricht, denn ein š bleibt ja zwischen Vokalen unverändert (z. B. agni-šu, šatrušu u. dgl.); auch die Lautgruppen šn, šm, šv, šy erleiden im Inlaut keine Veränderung. Die Behandlung von -iš, -uš vor tönendem Anlaut hat also überhaupt mit den Gesetzen des Inlauts nichts zu tun; ein jüngeres Lautgesetz ist hier an stelle des älteren getreten. Indem nämlich die Wortausgänge -is, -us immer wieder aufs neue vor tönendem Anlaut erschienen, entstanden jüngere Verbindungen von  $-i\tilde{z}$ ,  $-u\tilde{z}$  + tönendem Laut, in denen  $-\tilde{z}$  neuen Gesetzen folgte: es wurde zu -r. So ist ja auch im Inlaut an stelle von ursprünglichem  $d(h) = \tilde{z}d(h)$  in jüngerer Zeit durch Neubildung wieder  $\tilde{z}d(h)$  entstanden, ist aber nicht wieder zu d(h), sondern zu d(h) geworden (s. § 158, 2.).

- 2. Die Entwicklung des -as und - $\bar{a}s$  vor tönenden Explosivlauten (und h) setzt eine ältere Stufe -az und - $\bar{a}z$  voraus; vor Vokalen, Nasalen, sowie v, y, r(l) müßte das s nach den Regeln des Inlauts unverändert bleiben. Darnach erwartet man ein - $\bar{o}$  (st. -as) und ein - $\bar{a}$  (st. - $\bar{a}s$ ) nur vor d- und dh- (s. § 158, 2. und 3. Anm.). Nach solchen Mustern scheinen sich nun (nach Wackernagels einleuchtender Annahme) die Sandhiformen - $\bar{o}$  und - $\bar{a}$  auch vor den übrigen tönenden Explosivlauten und schließlich überhaupt vor allen tönenden Lauten eingestellt zu haben. Während aber - $\bar{a}$  weiterhin unverändert blieb, wurde - $\bar{o}$  vor Vokalen außer a- zu -a gekürzt (anders Brugmann, Grundriß 1², 892): dem a- gegenüber blieb - $\bar{o}$  jedoch Sieger und verschlang es ( $at\bar{o}$  'ham). Andere Auffassungen des Sandhi von -as s. bei Wackernagel § 285. b.
- 187. Sandhiformen im Inlaut. Gelegentlich ist die Sandhiform in den Inlaut des Wortes, d. h. in die Fuge von Stamm und Endung (Suffix), eingedrungen. Die Brücke bilden die Komposita, die in der Kompositionsfuge gewöhnlich nach den Sandhiregeln behandelt werden. Wie nämlich manas + hārin- ein manōhārin- 'den Sinn bezaubernd', manas + sad- ein manaḥsad- 'im Herzen sitzend' ergab, so entstand aus manas + bhiḥ (Instr. Pl. von manas-) ein manōbhiḥ, aus manas + su (Loc. Pl.) ein manaḥsu neben manassu; wie ferner haviṣ + dā- ein havirdā- 'Opfer darbringend' oder āyuṣ + ṣēṣa- ein āyuḥṣēṣā 'Lebensrest' ergab, so entstand aus haviṣ + bhiḥ ein havirbhih, aus cakṣuṣ + ṣu ein cakṣuḥṣu.

Anm. Die Verdrängung der lautgesetzlichen Formen fand in folgender Weise statt: ein idg. \*menezbhis, \*menessu z. B. (zu \*menos-) führte nach den älteren Lautgesetzen zu ai. \*manadbhis (vgl. § 158. 3. Anm.) und \*manatsu (vgl. § 150); indem nun die Stammform manas- aus den übrigen Kasus in jüngerer Zeit wieder eingeführt wurde (\*manas-bhil, manas-su), erfolgte die Behandlung dieser neuentstandenen Inlautsverbindungen nach den jüngeren Lautgesetzen, die im Kompositum Geltung hatten.

In gleicher Weise wurden lautgesetzliches \*havidbhih (§ 158) durch \*haviš-bhih, \*havikšu (§ 150) durch haviš-šu ersetzt und dementsprechend wie Komposita weiterbehandelt.

## XI. Kapitel.

## Das ai. Lautsystem in seinem Verhältnis zum uridg. Lautsystem.

(Übersicht.)

#### I. Im Inlant.

a) Vokale und Diphthonge.

**188.** Ai. a = 1) idg.  $\check{e} \S 63$ ,  $\check{o} (\hat{a}?) \S 65$ ,  $\check{a} \S 67$ .

2) idg. m n n n 8 88-91.

3) idg. r (mind.) § 99.

Ai.  $\bar{a} = 1$ ) idg.  $\bar{e}$  § 64,  $\bar{o}$  § 66,  $\bar{a}$  § 68;  $\bar{a}$  in sekundärer V $_{r}$ ddhibildung § 113.

2) idg. ŏ in offener Silbe? § 65. 2.

3) idg. Langdiphthong § 77.

- 4) Produkt einer ai. Ersatzdehnung (statt  $\check{a}$ ) § 143, b). Endlich wird in  $\bar{a}$ , bezw.  $\bar{a}n$ ,  $\bar{a}m$
- auch die Vertretung langer Nasalis sonans vermutet § 98.

**189.** Ai. i = 1) idg.  $i \S 59$  ( $ii \S 71$ ).

2) idg. ə § 69.

3) idg. r (mind.) § 99.

Ai.  $\bar{\imath} = 1$ ) idg.  $\bar{\imath} \S 60$ .

2) Produkt einer ai. Ersatzdehnung statt  $i \S 143$ , b). 158, 2. b).

Über ir, ir = idg. r oder  $\bar{r}$  vgl. ferner § 95, b) u. 96.

**190.** Ai.  $\ddot{u} = 1$ ) idg.  $\ddot{u} \S 61$  ( $uu \S 71$ ). 2) idg. r (mind.)  $\S 99$ .

Ai.  $\bar{u} = 1$ ) idg.  $\bar{u} \S 62$ .

2) Produkt einer ai. Ersatzdehnung statt  $\check{u}$  § 143, b). Über ur (ul),  $\bar{u}r$  = idg. r oder  $\bar{r}$  (l) vgl. ferner § 95, a) und 96.

**191.** Ai. r = 1) idg.  $r \S 92$  und 94, a).

2) idg. l § 93.

3) idg. ru § 61.

Ai.  $\bar{r}$  ist sekundären Ursprungs § 97.

Ai. l = idg. r § 93.

**192.** Ai.  $\bar{e} = 1$ ) idg.  $e_{i}$ ,  $o_{i}$ ,  $a_{i}$  ( $\partial_{i}$ ) § 74.

2) Produkt einer Ersatzdehnung § 158, 2, a).

3) idg. r? (mind.) § 99.

Ai.  $\bar{a}i = 1$ ) idg.  $\bar{e}i$ ,  $\bar{o}i$ ,  $\bar{a}i \S 77$ .

2) in sekundärer Vrddhibildung § 113.

Über  $\bar{a}y$  st.  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}i$  s. § 76.

**193.** Ai.  $\bar{o} = 1$ ) idg. eu, ou, au ( $\partial u$ ) § 75.

2) sekundären Ursprungs im Ablaut § 112.

3) ProdukteinerErsatzdehnung§143,b).

4) idg. -es- vor Casussuffixen mit bh-§ 187.

Ai.  $\bar{a}u = 1$ ) idg.  $\bar{e}u$ ,  $\bar{o}u$ ,  $\bar{a}u \S 77$ .

2) in sekundärer Vrddhibildung § 113. Über  $\tilde{a}v$  st.  $\bar{o}$ ,  $\bar{a}u$  s. § 76.

#### b) Consonanten.

**194.** Ai.  $k = idg. q, qu \S 128, 133.$ 

Ai. kh = idg. qh, quh § 129, 133 Ende.

Ai. g = 1) idg.  $g, g^{u}$  § 130 (133).

2) bisweilen idg.  $\hat{g}$  § 134.

Ai.  $gh = idg. qh, quh \S 131 (133).$ 

Ai. n = idg.  $n \S 80$ .

**195.** Ai.  $c = idg. q, q^{\mu} \S 132, a), 133.$ 

Ai. ch = 1) idg. ? § 133 Anm.

2) idg. sk(h) im Anlaut § 151.

Ai. j = 1) idg.  $\hat{g} \S 126$ .

2) idg. q, q\(\varphi\) \§ 132, b), 133.

[Ai. jh ist ein seltener Laut, meist mi. Ursprungs, s. Wackernagel § 141f.]

Ai.  $\hat{n} = 1$ ) idg.  $n \S 80$ .

2) idg. n § 80.

196. Ai. Cerebrale = idg. r, l + Dental § 87, 122, 1, seltener spontan statt eines Dentals § 122, 3.

Ai. t = idg. tAi. th = idg. th nach § § 122, 2, a).

Ai. d = 1) idg. zd (s-d) § 122, 2, b). 158, 2, b). 2) idg.  $\hat{g}d$  § 141.

Ai. dh = 1) idg. zdh(s-dh) § 122, 2, b). 158, 2, b).

2) idg.  $\hat{g}dh$ , bezw.  $\hat{g}h + t \S 143$ , b).

3) Produkt einer Verbindung von k§ + dh § 157, 4.

Ai. n = 1 idg. n nach  $\xi$ , r,  $r \S 83$ .

 idg. rn, seltener spontan statt idg. n § 84.

**197.** Ai.  $t = idg. t \S 118$ .

Ai. th = idg. th § 119.

Ai. d = 1) idg.  $d \S 120$ .

2) idg. dd § 144, a).

Ai. dh = 1) idg.  $dh \S 121$ .

2) idg. ddh § 144, a).

3) idg. zdh § 158, 2, a).

Ai. n = 1) idg. n § 79.

2) bisweilen idg. m § 82.

3) idg.  $\eta$  ( $_{\partial}n$ ?) bisweilen in der Lautgruppe an § 90, 91.

**198.** Ai.  $p = idg. p \S 114$ .

Ai. ph = idg. ph § 115.

Ai. b = 1) idg.  $b \S 116$ .

2) bisweilen statt  $v \S 116$ , Anm.

Ai.bh = idg. bh § 117.

Ai. m = 1) idg.  $m \S 78$ .

- 2) bisweilen in der Lautgruppe am = idg. m (2m?) § 90, 91.
- 199. Über Tenuis und Media an Stelle von Tenuis, bezw. Media aspirata s. § 136. 137.
  - **200.** Ai. y = 1) idg. i (bezw. j) § 70.
    - 2) steht statt urspr.  $\bar{i}$  vor Vokalen und wechselt mit  $iy \S 72$ .

Über Wechsel von  $\bar{a}y$  und  $\bar{e}$ ,  $\bar{a}i$  s. § 76.

Ai. r = 1) idg. r § 85.

- 2) idg. l § 86, b), c).
- 3) idg. r vor i § 94, b).
- 4) idg. r ( $_{\bar{j}}r$ ?) oder idg.  $\bar{r}$  (?) in den Verbindungen ur, ir,  $\bar{u}r$ ,  $\bar{v}r$  § 94, c), 95, 96.
- Ai. l = 1) idg.  $l \S 86$ , a), c).
  - 2) idg. r § 86, d).
  - 3) idg. *l* in der Verbindung ul § 95, a).
  - 4) idg. d § 122, 3. Anm.
- Ai. v = 1) idg.  $u \S 71$ .
  - 2) steht statt ursprünglichem  $\tilde{u}$  vor Vokalen und im Wechsel mit uv § 72.

Über den Wechsel von  $\bar{a}v$  und  $\bar{o}$ ,  $\bar{a}u$  s. § 76; über Vertauschung von v und b § 116, Anm.

**201.** Ai.  $\dot{s} = 1$ ) idg.  $\hbar$  § 125.

- 2) idg. s vor c § 149.
- 3) idg. s infolge von Silbenassimilation § 149.

Ai.  $\S = 1$ ) idg.  $s \S 147$ , 148, c), d). 2) idg.  $ls \S 147$ , Anm.

Ai.  $s = idg. s \S 146, 148.$ 

Ai. h = 1) idg.  $\hat{g}h \S 127$  (bezw.  $\hat{g}? \S 127$ , Anm.).

2) idg. gh, guh § 132, c), 133.

3) idg. dh § 121, Anm. bezw. ddh § 144, a).

4) idg. bh § 117, Anm.

202. Anusvāra = 1) idg.  $\hat{n}$  § 81, 1.

2) idg.  $m, n \S 81, 2$ .

Ved. l aus d § 122, 3. Anm. -ls = idg. -ss § 187.

#### c) Bemerkenswerte Lautgrupper.

**203.** Ai. kt = idg. qt, bezw.  $q-t \S 139$ , 140.

Ai. kth = idg. qth. bezw. g—th § 139, 140.

Ai. k = 1 idg.  $qs, \hbar s$ , bezw.  $g - s, \hat{g} - s$  § 152 f. (135).

2) idg. qzh,  $\hat{g}zh$ , bezw. qh-s,  $\hat{g}h-s$  § 152 f.

3) griech. μτ, χθ, φθ § 156.

4) idg. ss § 150.

5) ai. k + s 157, 1.

Ai. gd = idg. qd, bezw.  $q-d \S 141$ .

Ai. gdh = 1) idg. gdh, bezw. q - dh § 141 oder gh - dh § 142.

2) idg. qdh, bezw. gh—t § 143.

3) idg. qdh, bezw. ai. k - dh = 157, 4, b).

**204.** Ai. ech = 1) idg. sk(h) § 151.

2) idg. ksk § 151.

3) idg. ps (mind.) § 114, Anm. 2.

Ai. jj = idg. zq § 158, 1.

Ai. jy = idg. dy (mind.) § 120, Anm. 2.

**205.** Ai. ts = 1) idg. tk, bezw. theta + s§ 154. 2) idg. theta§ 158, 3.

Ai. ddh = 1) idg.  $\hat{g}dh$  § 141, b).

2) idg. zdh § 158, 2.

3) ai. k - dh - 157, 4. Anm.

Ai. dbh = 1) idg.  $\hat{g}bh$ , bezw.  $k - bh \S 141$ . 2) idg.  $zbh \S 158$ , 3.

3) ai. k + bh § 157, 2.

**206.** Ai. tt = idg. tt, bezw.  $d-t \S 139$ , 140.

Ai. tth = idg. tth, bezw. d-th § 139, 140.

Ai. ts = 1) idg. ts, bezw. d, dh + s § 155. 2) idg. ss § 150.

Ai.  $dg = idg. zq \S 158$ , 1. Anm.

Ai. ddh = idg. ddh, bezw.dh - t, dh - dh §144,b).

Ai. dbh = 1) idg. dbh, bezw. t-bh, dh-bh§ 141, 142

2) idg. sbh (ved.) § 158, 3. Anm.

3) idg. bbh (?) § 145.

Ai.  $nn = idg. dn \S 120$ .

**207.** Ai. pt = idg. pt, bezw.  $b-t \S 139$ , 140.

Ai. pth = idg. pth, bezw.  $b-th \S 139$ , 140.

Ai. ps = idg. ps, bezw. b, bh + s § 155.

Ai. bd = idg. bd, bezw.  $p-d \S 141$ .

Ai. bdh = 1) idg. bdh, bezw. p - dh oder bh - dh§ 141, 142.

2) idg. bdh, bezw. bh—t § 143.

**208.** Ai. §t = 1) idg. kt, bezw.  $\hat{g} - t$  § 139.

2) ai. k - t - 157, 3.

Ai.  $\xi th = 1$ ) idg.  $\hbar th$ , bezw.  $\hat{g}$ —th § 139, 140.

2) unsicheren Ursprungs in *šṭhīvati* § 114, Anm. 1.

#### II. Im Auslaut.

#### a) Absoluter Auslaut.

209. Vokale und Diphthonge bleiben unverändert, d. h. sie zeigen die gleiche Gestalt wie der Inlaut, s. § 161.

210. Ai. 
$$-k = 1$$
) idg.  $-q$ ,  $-g$ ,  $-gh$  § 162 (163).  
2) idg.  $-qs$  oder  $-ks$  § 165, 1.

Ai. 
$$-t = 1$$
) idg.  $-t$ ,  $-th$ ,  $-d$ ,  $-dh § 162$ .  
2) idg.  $-ts § 165$ , 1.

Ai. 
$$-t = 1$$
) idg.  $-\frac{1}{2}$ ? § 165, 2. Anm. 1.  
2) idg.  $-\frac{1}{2}$ s oder  $-ss$  165, 1.

Ai. 
$$-p = idg. -p, -ph, -b, -bh § 162.$$

Ai. 
$$-n = idg$$
.  $-nq$  oder  $-nqs$  § 165, 2.

Ai. 
$$-m = idg. -m § 161.$$

**212.** Ai. -
$$r = idg. r + Konsonant § 165.$$

Ai. 
$$-rk = idg. -rqs, -rks \S 165, 2.$$

Ai. 
$$-rt = idg. -rts § 165, 2.$$

Ai. 
$$-h = idg$$
. -s oder -r § 164.

#### b) Sandhiverbindungen.

Vorbemerkung. Unveränderte Lautfolgen werden nicht verzeichnet; die Auflösungen der Lautfolgen geben nicht die idg. Laute, sondern die Pausaformen des Ai. wieder, deren idg. Entsprechungen man aus a) feststellen kann.

213. 
$$-a$$
 vor Vokal (außer  $\check{a}$ ) = 1)  $-\bar{e}$  ( $\bar{o}$ ) + Vokal § 172, 1, b).  
2)  $-a\dot{h}$  + Vokal § 184, 2.

$$-\bar{a}$$
- =  $-\bar{a}$   $\bar{a}$ - § 169.

$$-\bar{a}$$
 vor Vokal = 1)  $-\bar{a}i$  + Vokal § 172, 3.

2) 
$$-\bar{a}u$$
 + Vokal § 172, 4.

 $-\bar{a}$  vor tönendem Konsonanten =  $-\bar{a}h$  § 184, 3.

$$-\bar{\imath}$$
  $-\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $=$   $-\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$   $-\bar{\imath}$   $\bar{\imath}$  169.

$$-\bar{e}-=-\bar{a}\ \bar{i}-\ \S\ 170.$$

$$-\bar{e}$$
 vor Apostroph =  $-\bar{e}$   $a$ - § 172, 1, a).

$$-\bar{o}-=-\bar{a}\ \bar{u}-\S\ 170.$$

 $-\bar{o}$  vor Apostroph = -ah a- § 184, 2, a).

- $\bar{o}$  vor tönendem Konsonant = -ah § 184, 2, a); =  $\bar{o}h$  § 184, 1. Anm. 1.

$$-\bar{a}i$$
 =  $-\bar{a}$   $\bar{e}$ - oder  $-\bar{a}$   $\bar{a}i$ - § 170.  
 $-\bar{a}u$  =  $-\bar{a}$   $\bar{o}$ - oder  $-\bar{a}$   $\bar{a}u$ - § 170.

214. 
$$-y$$
 $-v$ 
 $vor Vokal \begin{cases} = \tilde{i} \\ = \tilde{u} \\ = r \end{cases}$  \$ 171.

 $-ay$ 
 $-av$ 
 $vor Vokal \begin{cases} = -\bar{e} \\ = -\bar{o} \end{cases}$  \$ 172, 2. Anm.

 $-\bar{a}y$ 
 $-\bar{a}v$ 
 $vor Vokal \begin{cases} = -\bar{a}i \\ = -\bar{a}u \end{cases}$  \$ 172, 3. 4.

 $-ar = -\bar{a} r - \$$  170.

-ar vor Vokal oder tönendem Konsonanten = -alı § 185.

-ir -ir

**215.** -g, -b, -d, -d vor Vokal oder tönendem Konsonant = -k, -p, -t, -t § 174, b), c).

$$-ggh - = -k$$
  
 $-ddh - = -t$   
 $-bh - = -p$   
 $h - \S 177.$ 

 $-cc- = -t \ c- \S \ 176, \ 1.$ 

-jj-=-t j-§ 176, 1.

cch- nach Vokal = ch- § 176.

 $-cch-=-t \ ch- \ oder \ -t \ - \ \S \ 176.$ 

-tt- = -t t- § 176, 2.

-dd-=-t d- § 176, 2.

216. -nn-, -nn-, -nn- nach kurzem Vokal = -n, -n, -n, § 178.

-n, -n vor Nasal = -k, -t § 175.

 $\frac{-n \text{ vor Guttural}}{-n \text{ vor Dental}} = m \S 181, 2.$ 

$$-\hat{n}j_{-}$$
,  $-\hat{n}\dot{\xi}_{-} = -n \ j_{-}$ ,  $-n \ \dot{\xi}_{-} \ \S \ 179$ , 1.  
 $-\hat{n}ch_{-} = -n \ \dot{\xi}_{-} \ \S \ 179$ , 1.  
 $-nd(h)_{-} = -n \ d(h)_{-} \ \S \ 179$ , 2.  
**217.**  $-\dot{\xi}c_{-} = -h \ c_{-} \ \S \ 183 \ (185)$ .  
 $-st(h)_{-} = -h \ \dot{\xi}_{-} \ \S \ 182$ , 2. Anm. 2.

218. Anusvāra vor beliebigem Konsonanten = -m § 181.

$$\frac{- \& c - = -n \ c -}{- \& t - = -n \ t -} \& 180.$$

$$\frac{- \& t - = -n \ t -}{- \& t - = -n \ t -} \& 179, 3.$$

# Zweiter Teil. Formenlehre.

Erster Abschnitt.
Nomen und Pronomen.

XII. Kapitel.

Vorbemerkungen. Stammbildung.

219. Die Bestandteile des flectierten Wortes. Im flectierten Wort unterscheidet man einen festen und einen beweglichen Bestandteil, den Stamm und die Endung: in gr. φίλο-ς φίλο-ν φίλο-ιο φίλο-νς (woraus φίλους) oder φέρο-μεν φέρε-τε (dor.) φέρο-ντι oder ποδ-ός πόδ-α πόδ-ες oder ἐσ-σί ἐσ-τί ἐσ-τέ sondern sich die Stämme φιλο-, φερο- (φερε-), ποδ-, έσ- deutlich von den Endungen ab. Diese dienen beim Nomen zur Bezeichnung der Kasus (Deklination), beim Verbum zum Ausdruck der tätigen (leidenden etc.) Person (Konjugation); die Form des Stammes zeigt im allgemeinen keine prinzipiellen Unterschiede, ob es sich um ein Nomen oder Verbum handelt (vgl. φιλο- und φερο-, ποδ- und έσ-). Die Stämme sind nicht die letzten Elemente, zu denen die Wortanalyse gelangt. In φέρετρο-ν führt die Abtrennung der Kasusendung zu einem Stamm, der das um -τρο- erweiterte φερε- ist, das man aus φέρε-τε gewinnt. Weiter aber ergibt sich aus φερ-τός, φερ-νή gegenüber φέρε-τρον ein gemeinsames Element φερ-. Diese letzten, in einer Gruppe von Formen und Wörtern sich wiederholenden und nicht weiter zerlegbaren Bestandteile, die sogen. Wurzeln (ai. dhātu-), sind schon von den indischen Nationalgrammatikern erkannt worden; indem die Inder den Wort- und Formenbestand des Sanskrit nach Wurzeln, stammbildenden Elementen und Endungen zergliederten, haben sie sich den Aufbau ihrer Sprache in wissenschaftlicher Weise klar gemacht.

Anm. Auch die heutige Sprachwissenschaft sieht in dieser Zergliederung eine Hauptaufgabe der Formenlehre: ob den so gewonnenen Elementen, d. h. den Wurzeln und Stämmen, Realität zukommt, ist für diese Betrachtungsweise an sich gleichgiltig, so sicher es ist, daß weitaus die meisten der von uns konstruierten Wurzeln niemals eine selbständige Existenz hatten. Schon die idg. Grundsprache bestand ja aus Wörtern und Formen; in welcher Weise der Aufbau derselben zu stande gekommen ist, läßt sich nur vermuten, denn die für uns erreichbaren Formen der idg. Ursprache haben schon eine lange Geschichte hinter sich. Lautliche und analogische Umformung mag oft die ursprünglichen Typen schon so stark verändert haben, daß die Elemente. aus denen sich die Formen zusammensetzten, nicht mehr durch einfache Zerlegung zu gewinnen sind. Wenn wir idg. Grundformen in ihre Elemente aufzulösen suchen, so können uns ähnliche Fehler passieren, wie wenn wir z. B. deutsch Tage (Nom. Pl.) in einen Stamm tag- und die Endung -e zerlegen: in dem -e steckt sowohl der Auslaut des Stammes wie die Endung; ebenso verkehrt wäre es z. B., aus φίλοι einen Stamm φιλο- und eine Endung -ı zu abstrahieren, da der Nom. Plur. der griech. o-Stämme nach dem Muster der Pronominalform of (τοί) gebildet ist. So weist z. B. auch der idg. Nom. Pl. \*ekvos 'die Pferde' auf eine längere Entwicklung: während sich in Nom. Sing. \*ekuo-s (ἴππος), Acc. Sing. \*ekno-m (ἴππον) noch deutlich Stamm und Endung erkennen lassen, ist in \*ekuōs Stamm und Endung bereits so eng verwachsen, daß wir nicht wissen, welche Endung mit dem Stamm verschmolzen und wie der zugrundliegende Stamm anzusetzen ist.

- 220. Die Stämme, welche der Nominal-Flexion zu grunde liegen, sind von mannigfacher Gestalt.
- 1. Die sogen. Wurzel ist mit dem Stamm identisch: vgl. \*pod- in ai. pad-ah = gr. ποδ-ός, nāu- in ai. nāu-h

= gr. ναῦ-ς. Man spricht in diesem Fall von Wurzel-

2. Die Wurzel ist durch ein stammbildendes Suffix erweitert. Es ist die Aufgabe der nominalen Stammbildungslehre, diese verschiedenen Suffixe nach Form und Bedeutung zusammenzustellen. Die idg. Stammund Wortbildungslehre ist behandelt in Brugmanns Grundriß II, 1; für das Ai. vgl. Whitney § 1136 ff., für das Griech. Brugmann, Griech. Gramm. 3 176 ff.; für das Lat. Stolz, Hist. Gramm. d. lat. Spr. I, 2. Hälfte.

Aus praktischen Gründen empfiehlt es sich (s. Brugmann Griech. Gramm.<sup>3</sup> 162), Suffix als dasjenige zu definieren, "was von dem Sprechenden in einer gewissen Periode der Sprachentwicklung als ein verschiedenen Wörtern in gleicher Weise eignes formatives Element empfunden worden ist". In diesem Sinn ist das o von φόρο-ς (φέρο-μεν) gegenüber φερ- oder von πέδο-ν ai. pada-m gegenüber \*pod- ein Suffix, obwohl wahrscheinlich nicht bher-, pe/od-, sondern eine zweisilbige idg. Wurzel (bezw. 'Basis') bhere/o- pede/o- die ursprüngliche Grundlage der Formen φόρο-ς und πέδο-ν u. s. w. gewesen ist; in gleichem Sinn ist das i in šuci-h 'Sorge', das u von svādu-h 'süß' Suffix, obwohl es ebensogut wie das e/o zur Basis oder Wurzel gezogen werden kann.

221. Ein Wort kann mit Hilfe mehrerer Suffixe gebildet sein, vgl. Herrlichkeit, ἡη-τορ-ιχό-ς; in diesem Falle handelt es sich meist um Ableitung eines Nomens von einem andern Nomen, während z. B. ἡήτωρ unmittelbar von der Wurzel gebildet ist. Die ind. Grammatiker haben einen Unterschied gemacht zwischen Nomina, die von (verbalen) Wurzeln oder Stämmen abgeleitet sind, und Nomina, die von Nomina abgeleitet sind: der ersten Kategorie dienen die primären, der zweiten die sekundären Suffixe (vgl. ἡή-τωρ, aber ἡητορ-ιχός).

Anm. 1. Für eine historische Betrachtung hat diese Scheidung keinen Wert; dasselbe Suffix kann beide Funktionen haben (vgl. ἄγ-τος gegenüber ἐλευθέρ-τος); doch kann man die Scheidung für die descriptive Grammatik aufrecht erhalten, wenn man die-

jenigen Nomina primär nennt, welche im Sprachgefühl nicht mehr als Produkt eines noch bestehenden Stammwortes und einer Bildungssilbe empfunden werden (ew-ig, ur-bar, Schicksal); sekundäre Nominalbildungen sind dann solche, in denen das Stammwort noch vorhanden ist und bei denen demgemäß der Charakter einer Ableitung deutlich empfunden wird (herr-lich, Ewig-keit, Brauer-ei); solche Wortformen geben fortwährend Anlaß zu neuen Bildungen nach den vorhandenen Mustern; sie besitzen 'produktive, lebendige Suffixe', vgl. z. B. die Nomina auf -ung, -lich. -heit, -keit gegenüber -sam, -sal.

Anm. 2. Der Ursprung der aus der idg. Grundsprache überlieferten Suffixe ist im Einzelnen nicht mehr zu erkennen. In jüngeren Sprachperioden läßt sich öfter die Entstehung neuer Suffixe aus ursprünglich selbständigen Wörtern beobachten. so bei -heit, eigentlich 'Gestalt, Art' (got. haidus 'Gestalt', ai. kētu-), -lich, eigentlich 'Körper' (got. leik 'Körper'), franz. -ment (heureusement etc.) aus lat. mente. Daher läßt sich vermuten, daß auch manche der uridg. Suffixe (z. B. -tor-, -men-) in gleicher Weise entstanden sind. Die Suffixe -o-, -a-, -i-, -u- verdienen wahrscheinlich überhaupt nicht diesen Namen, sondern sind Bestandteile der Wurzel oder Basis, wie wir oben (§ 220 Anm.) gesehen haben.

- 222. Stammabstufung. In der Wortbildung spielt der Ablaut eine wichtige Rolle; sofern er innerhalb eines Flexionssystems auftritt, spricht man von Stammabstufung. Sie kann sich als Deklinationsablaut in zweifacher Weise äußern:
- a) in dem wurzelhaften Bestandteil des Wortes. Dieser Ablaut findet sich im Ai. nur noch bei den Wurzelnomina, vgl. z. B.  $p\bar{a}t$  'Fuß', Acc.  $p\bar{a}d$ -am, aber Gen.  $p\bar{a}d$ - $a\bar{b}t$ ;  $g\bar{a}u\bar{b}t$  'Rind', Nom. Pl.  $g\bar{a}va\bar{b}t$ , aber Dat. S.  $g\bar{a}v$ - $\bar{e}t$ , Pl.  $g\bar{b}bhya\bar{b}t$ . Daß dieser Ablaut in der Grundsprache viel reicher ausgestaltet war, ergibt sich aus der Vergleichung der verschiedenen idg. Sprachen: z. B. lat.  $p\bar{e}d$ -em, gr.  $\pi$ 6 $\delta$ -a, lat.  $p\bar{e}s$ , gr. (dor.)  $\pi$ 6 $\epsilon$ 5, got.  $f\bar{o}t$ -us weisen auf ein ursprünglich sehr buntes Bild des idg. Paradigmas; wie sich die verschiedenen Vokalstufen (\* $p^e/_od$ -, \* $p^{\bar{e}}/_{\bar{o}}d$ -) auf die einzelnen Kasusformen verteilten, läßt sich nicht mehr erkennen.

Anm. 1. Die idg. Sprachen zeigen schon sehr früh die Tendenz, diesen Ablaut durch Ausgleichung völlig aufzuheben: so ist für idg. \* $v\bar{o}q^{u}$ -: \* $v\bar{o}q^{u}$ - 'Stimme' im Ai. die Stammform  $v\bar{a}c$ -(ebenso im lat.  $v\bar{o}x$ ,  $v\bar{o}c$ -is), im Griech.  $\delta\pi$ - (Nom.  $\delta\psi$ ) verallgemeinert worden. Eine Reihe von Wurzelnomina hat überhaupt (wohl schon in uridg. Zeit) jede Abstufung eingebüßt, so  $r\bar{a}j$ - lat.  $r\bar{e}x$ ,  $m\bar{u}\bar{s}$ - lat.  $m\bar{u}s$ , ahd.  $m\bar{u}s$  'Maus'.

Anm. 2. Daß sich dieser Deklinationsablaut in der idg. Grundsprache nicht nur auf Wurzelnomina erstreckte, lassen Fälle wie ion. γλάσσα neben γλώσσα, gr. (aeol.) αρέτος neben αράτος vermuten; die verschiedenen Wortformen scheinen nämlich in der Weise entstanden zu sein, daß die ursprünglichen Paradigmata γλώσσα: \*γλασσᾶς, αρέτος: \*αρατέσος in verschiedener Richtung ausgeglichen worden sind.

- b) im Suffix; vgl. z. B. ai. pitár-am pitr-é pitá = gr. πατέρα πατρ-(ί) πατήρ. Das Ai. hat diese suffixale Abstufung am besten von allen idg. Sprachen bewahrt; am nächsten kommt ihm das Griechische, das aber z. B. bei den n-Stämmen den ursprünglichen Ablaut im Vergleich zum Ai. wesentlich vereinfacht hat (vgl. z. B. ποιμήν ποιμένος gegenüber der Erhaltung der drei Stufen -men-mē(n)- -mn- im Ai.). Wie sich die verschiedenen Nominalstämme des Ai. hinsichtlich des Ablautes verhalten, wird bei den einzelnen Paradigmata gezeigt werden.
- 223. Je nachdem die einzelnen Kasus Hoch- oder Schwundstufe des Stammes (bezw. des stammbildenden Suffixes) zeigen, nennt man sie starke oder schwache Kasus.

Starke Kasus sind bei Maskulinis und Femininis: Nom. Acc. Voc. des Sing. und Dual sowie Nom. Voc. des Plur.; bei Neutris: Nom. Acc. Voc. des Plur. Der Nom. Sing. (m. u. f.) hat bisweilen Dehnstufe, die sich gelegentlich auch in den andern starken Kasus findet.

Schwache Kasus sind alle übrigen; doch zeigt der Lokativ Sing. öfter den Vokalismus der Hochstufe. Die ai. Verteilung der Ablautsstufen scheint im Wesentlichen uridg. zu sein. Zweifelhaft ist jedoch, ob der Acc. Plur. auch in der Grundsprache tiefstufig (schwach) gewesen ist; das Griechische und andere Sprachen bilden den Acc. Pl. von der Hochstufe.

Die schwachen Kasus zeigen öfter (so bei den r- und n-St.) verschiedene Form des Stammes, je nachdem eine vokalische oder konsonantische Kasusendung angefügt wird; im ersten Fall verliert nämlich das stammbildende Suffix (nach § 103. 1) völlig seinen Silbenwert. Man unterscheidet danach schwächste und mittlere Kasus. Vgl. z. B.

pitá Nom. S.
pitár-am Acc. S.
starke Kasus { Dehnstufe Hochstufe Pitr-é Dat. S. } schwache { schwächster Kasus } Schwundstufe pitr-bhyah D. Pl. } Kasus bezw.

224. Übersicht der Stämme. Die Verschiedenheiten der einzelnen Deklinationen beruhen in erster Linie auf der Verschiedenheit des Stammauslautes. Darnach ergeben sich 8 Hauptformen der Deklination. nämlich

I. a-Stämme (Maskulina und Neutra)
II. ā-Stämme (Feminina)
III. i- und u-Stämme (Maskulina, Feminina und Neutra)
IV. ī- und ū-Stämme (Feminina)
V. Diphthong-Stämme (Maskulina und Feminina)
VI. v-Stämme (Maskulina, Feminina und Neutra)
VII. n-Stämme (desgleichen)
VIII. Stämme auf sonstige Konsonanten (desgleichen)

Eine IX. Klasse umfaßt die Heteroklita, d. h. die Nomina, in denen verschiedene Stämme zu einem Paradigma vereinigt sind.

In diesen Deklinationsklassen sind auch die Adjektiva eingeschlossen. Eine Scheidung, wie sie sich z. B. im Germanischen zwischen Substantiv- und Adjektivflexion findet, fehlt im Ai. Nur einige Adjektiva pronominalen Charakters bilden gewisse Formen nach der pronominalen Flexion und werden daher beim Pronomen behandelt.

Anm. Gelegentlich zeigen sich einige Besonderheiten bei adjektivischen Komposita, deren 2. Bestandteil an sich ein Substantiv ist. Die Flexion ist nicht immer mit derjenigen des betr. Substantivs identisch.

## XIII. Kapitel.

## Die Kasusbildung und der Gebrauch der Kasus.

#### a) Die Kasusformen.1

225. Übersicht. Die idg. Grundsprache hatte 3 Genera (Maskulinum, Femininum, Neutrum), 3 Numeri (Singular, Dual, Plural) und 7, bezw. (mit Vokativ) 8 Kasus. Alle diese Formen sind im Ai. vertreten.

Die Verteilung der Genera ist im Wesentlichen aus der Grundsprache ererbt, wie die Übereinstimmung mit den verwandten Sprachen zeigt. Das grammatische Geschlecht ist nur teilweise durch die Stammform eindeutig bestimmt, vgl. § 224, II, IV. Öfter ist jedoch das Geschlecht an der Form des Nominativ Sing. kenntlich; so endigen die maskulinen a-Stämme (I) auf -as (gr. -os,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Außer Whitney a. a. O. vgl. Brugmann, Grundriß II, 2, 8. 510 ff.

lat. -us), die Neutra auf -um (gr. -ov, lat. -um); in den Klassen III, VI, VII und teilweise in VIII unterscheidet sich das Neutrum vom Maskulinum und Femininum durch Fehlen einer Endung (III, VI—VIII), bezw. durch eine besondere Vokalstufe des Stammes (VI—VIII).

Anm. Über das grammatische Geschlecht in den idg. Sprachen vgl. besonders Delbrück, Grundriß III, 1, 89—133.

- 226. Gebrauch des Duals. Der Dual steht mit oder ohne dvāu, um eine Zweiheit von Gegenständen auszudrücken; ohne dvāu wird er besonders bei paarweise vorkommenden Gegenständen gebraucht, wie z. B. akṣ̄̄̄̄ 'die (beiden) Augen', hastāu 'die (beiden) Hände', pādāu 'die (beiden) Füße', dvārāu 'die beiden Türflügel, die Türe'; vgl. gr. ὅσσε, πόδε, ἵππω 'die beiden Wagenpferde' u. dgl. bei Homer. Auch ein Paar ungleicher, aber zusammengehöriger Dinge kann dadurch bezeichnet werden, daß das führende Wort in den Dual gesetzt wird: दम्मती dampatī 'Mann und Frau', चित्रों pitarāu 'Vater und Mutter = Eltern', भातारी bhrātārāu 'Bruder und Schwester', भूगी švašurāu 'Schwiegereltern'.
- 227. Die Kasus sind (in der Reihenfolge der ai. Grammatiker) folgende: Nominativ, Akkusativ, Instrumentalis, Dativ, Ablativ, Genetiv, Lokativ; dazu kommt als 8. Kasus der Vokativ, der jedoch außerhalb des Satzgefüges steht und daher nicht als Kasus im strengen Sinn betrachtet werden kann. Das Ai. hat den Bestand der Grundsprache behauptet. Aber nicht alle diese Kasus sind in allen Fällen durch eine besondere Form von einander unterschieden: der Vokativ ist nur im Singular vom Nominativ verschieden, stimmt aber im Dual und Plural immer mit ihm überein. Der Ablativ hat nur im Singular der a-Stämme eine besondere Form und fällt sonst im Singular mit dem Genetiv, im Plural mit dem Dativ zusammen; für den Dual gibt es überhaupt nur drei Kasusformen, eine für den Nom.-Acc. (-Voc.), eine

zweite für den Instr.-Dat.-Abl. und eine dritte für den Gen.-Lok.

228. Die Kasusformen werden gewöhnlich durch besondere Endungen gebildet; doch kann auch der bloße Stamm zur Bildung eines Kasus dienen, vgl. z. B. Nom. S. f. bālā 'Mädchen', gr. yúpa, lat. filia, Voc. S. m. bāla 'o Knabe', gr. vile, lat. domine, Nom. S. n. nāma, gr. ὄνομα, lat. nōmen, idg. \*nōmn, Nom. S. m. pitā, gr. πατήρ, idg. \*pətē(r). Außer dem Nominativ und Vokativ S. zeigt (im Sanskrit) nur noch der Lokativ S. gelegentlich endungslose Formen.

229. Übersicht der Endungen. Da Stamm und Kasusendung oft so vollständig mit einander verschmolzen sind, daß die Fuge nicht einmal in der idg. Grundform erkannt werden kann (s. § 219 Anm.), so kann ein System der Kasusendungen nur auf grund derjenigen Deklinationsformen aufgestellt werden, in denen Stamm und Endung sich deutlich von einander abheben. Dies findet sich am besten bei den Konsonantstämmen, wie bereits die indischen Grammatiker erkannt haben. Die Endungen sind folgende:

| Singular Dual Plural $m. f. n.$ $m. f. n.$ $m. f. n.$ $m. f.$ |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
|                                                               |      |
|                                                               | n.   |
| Nom. $-s = 0$ $Acc = am = 0$ $-\bar{a}u = -\bar{i}$ $-as$     | -i.  |
| Acctom                                                        | (,   |
| Instr. $\bar{a}$ -bhis                                        |      |
| Dat. $\bar{e}$ $\left\{-bhy\bar{a}m\right\}$ $-bh\bar{g}$     | 1116 |
| Abl.<br>Gen. }-as } -ān                                       | jue  |
| Gen. $\int_{-\bar{a}s}^{-as}$                                 |      |
| Loc. $-i$ $\int_{-i}^{-i}$                                    |      |

Diese Endungen sind aus der idg. Grundsprache ererbt; weitere kommen bei den einzelnen Paradigmen zur Sprache.

Endungen, die mit einem Konsonanten beginnen (z. B. -su), heißen 'konsonantisch', die übrigen 'vokalisch'.

#### 230. Die Endungen des Singular.

Nom. m.f. idg. -s, vgl. ai. avi-h 'Schaf', gr.  $\delta\iota$ - $\varsigma$ , lat. ovi-s= idg. \*oui-s;  $s\bar{u}nu$ -h 'Sohn', gr.  $\pi\tilde{\eta}\chi\upsilon$ - $\varsigma$ , lat. lacu-s, got. sunu-s= idg. -u-s;  $v\bar{u}k$  (aus \* $v\bar{u}k$ - $\dot{s}$ , s. § 165), av.  $v\bar{u}\chi$ - $\dot{s}$  'Stimme', gr.  $\delta\psi$ , lat.  $v\bar{o}x=$  idg. \* $u\bar{o}q^u$ -s. [Über idg. Nominative ohne s s. die II. IV. VI. VII. Deklination.]

n. ohne Endung, vgl. madhu 'Honig', gr. μέθο, pašu 'Vieh', lat. pecu, got. faíhu = idg. \*medhu, \*peku (neben \*pekus m., vgl. pašuḥ = lat. pecus). [Vgl. außerdem die neutrale Endung -m § 242.]

Acc. m. f. idg. -m nach Vokal, -m nach Konsonant.

a)  $a\check{s}va-m$  'Pferd', lat. equu-m, gr.  $\tilde{l}\pi\pi\sigma-\nu = idg$ . \* $e\bar{k}u\sigma-m$ ;  $b\bar{a}l\bar{a}-m$  'Mädchen', lat. mensa-m, gr.  $\chi\omega\rho\bar{a}-\nu = idg$ .  $-\bar{a}-m$ .

b) für idg. -m erwartet man -a (s. § 89. 1); statt dessen lautet die Endung -am: pād-am 'Fuß', gr. πόδα, lat. pedem = idg. \*ped-m bezw. \*pod-m; bharant-am 'tragend', gr. φέροντ-α, lat. ferent-em = idg. \*bheront-m. Vermutlich ist das -m an die lautgesetzliche Form \*pād-a u. s. w. nach Analogie der vokalischen, insbesondere der ä-Stämme (ašva-m u. s. w.) angefügt worden, wie z. B. auch in den spätgriechischen Akkusativen ἀνδραν, πατέραν u. s. w. angetreten ist. Über eine andere Erklärung des ai. -am vgl. Wackerkagel § 263, b), Anm., Bartholomae ZDMG. L, 677 und Brugmann, Kurze vergl. Gramm. § 188. Eine Einwirkung der a-Stämme auf die übrigen Stämme hat auch bei andern Formen stattgefunden.

Instr. -ā scheint die ursprüngliche Endung der ă-Stämme zu sein (s. § 241), die auf die Konsonantstämme übertragen wurde. Über die ursprüngliche Gestalt des Suffixes und sein Vorkommen im Ai. und den andern idg. Sprachen sind die Ansichten geteilt, vgl. z. B. Bartholomae Iran. Grundr. I, 122f. und zuletzt (aber nicht

überzeugend) Reichelt BB. XXV, 232 ff. Die Endung  $\bar{a}$  war vermutlich bereits urarisch, da die avestische Endung - $\bar{a}$  (neben - $\bar{a}$ ) aus - $\bar{a}$  gekürzt ist, s. Bartholomae a. a. O.

Dat. idg. -ai liegt in der griechischen Infinitivendung -μεν-αι (δόμεν-αι, ἴδμεν-αι bei Homer) am deutlichsten vor, denn -μεν-αι entspricht genau einem ai. -man-ē (aśman-ē, ved. dā-man-ē u. a.), d. h. dem Dativ eines Nomens auf -men-.

Abl.-Gen. idg. -es und -os, vgl.  $v\bar{a}c$ -áh 'der Stimme', d. i. gr. ἀπ-ός oder lat.  $v\bar{o}c$ -is = idg. \* $u\bar{o}q^{u}$ - $^{o}/_{e}s$ ; janas-ah 'des Geschlechtes', gr. γένεος oder lat. gener-is = idg. \* $^{g}$ enes- $^{o}/_{e}s$ . Im Ai. sind -es und -os in -as zusammengefallen; die Verteilung von -es und -os hing in der Grundsprache vermutlich von bestimmten Accentverhältnissen ab (etwa \* $u\bar{o}q^{u}$ - $\dot{e}s$  aber \* $g\dot{e}$ nes-os). [Über eine besondere Ablativendung s. § 245, über die ablativische Adverbialendung -tas s. § 403.]

Loc. idg. -i, vgl. pad-i, gr. ποδ-ί = idg. \* $p^{o}/_{e}$ d-i; pitár-i 'Vater', gr. (hom.) πατέρ-ι = idg. \*potér-i.

## 231. Die Endungen des Dual.

Nom. Acc. m. f. Die Endung  $-\bar{a}u = \mathrm{idg.} -\bar{o}u$  gehört den o-Stämmen an und ist von da auf die Konsonantstämme übertragen; genaueres s. § 241.

n. -ī scheint idg. gewesen zu sein; allerdings fehlen Zeugnisse dafür in den übrigen Sprachen. Ob das ĭ in gr. fίχατ-ι (εἴχοσ-ι) eine verwandte Dualendung enthält, ist sehr fraglich (vgl. Pedersen KZ. XXXVIII, 409).

Instr. Dat. Abl. -bhyām (im Veda auch -bhiyām) hat außer dem ganz selten vorkommenden avest. -byam (wofür -byā das regelmäßige Suffix ist) keine genaue Parallelform in den verwandten Sprachen. Das Element -bhy- (-bhi-) kehrt auch in der gleichen Kasusgruppe des Plural wieder (s. d.).

Gen. Loc. idg. -ous oder -eus = ai.  $\bar{o}s$  liegt vermutlich noch im ab. Gen. Loc. -u (z. B. kamen-u von

kamen- 'Stein' =  $a \pm man - \bar{o} \ln$  vor. Daß -ous von den o-Stämmen ausgegangen sei (vgl. - $\bar{a}u$  im Nom. Du.), läßt sich vermuten.

### 232. Die Endungen des Plural.

Nom. m. f. idg. -ĕs, vgl. mātár-aḥ, gr. μητέρ-ες, idg. \*mātér-ĕs; sūnáv-aḥ 'Söhne', got. sunjus (aus urgerm. \*suniwiz), ab. synov-e = idg. \*sūnéψ-ĕs.

n. idg. -ə, vgl. bharant-i (Particip), gr. φέροντα = idg. \*bheront-ə. (Anders J. Schmidt, Pluralbildungen 227 ff.)

Acc. idg. -ns nach vokalischem, -ns nach konsonantischem Stammauslaut.

a) -ns, s. darüber genaueres bei den vokalischen (d. h. a-, i-, u-) Stämmen.

b) pad-ah, gr.  $\pi 6\delta$ - $a\varsigma$ , lat. ped-es (aus -ns), got. fot-uns = idg. \* $pe/_od$ -ns.

Instr. -bhis (apers. -bis, av. -bis) ist wohl unmittelbar = idg. -bhi(s); am nächsten steht gr. - $\varphi\iota$  (das für den Instr. Abl. und Loc. des Sing. und Plural gebraucht wird): ai. nāu-bhih, gr.  $\nu\alpha\bar{\nu}$ - $\varphi\iota(\nu)$  = idg. \* $n\bar{a}u$ -bhi(s). [Über eine besondere Endung der o-Stämme s. d.]

Dat. Abl. Dem ai. -bhyas (vedisch auch -bhiyas, av. -byō) steht lat. -bos, -bus am nächsten, vgl. avi-bhyaḥ, lat. ovi-bus; da aber lat. -bos kaum auf \*-bhios zurückgeführt werden kann, so gelangt man zu einem idg. Ansatz von \*-bh(i)jos und \*-bhos, über deren Verhältnis nichts Sicheres ermittelt ist; eine Vermutung s. § 233.

Gen. idg.  $-\bar{o}m$ , vgl.  $pad-\bar{a}m$ , gr.  $\pi o \hat{o} - \tilde{\omega} \nu$ , lat.  $ped-um = idg. *pe/od-\bar{o}m$ ;  $janas-\bar{a}m$ , gr.  $\gamma \epsilon \nu \epsilon \omega \nu$  (aus \* $\gamma \epsilon \nu \epsilon \sigma - \omega \nu$ ), lat.  $gener-um = idg. *\hat{g}enes-\bar{o}m$ .

Loc. idg. -su wird durch die Übereinstimmung des Ai. und Slav. als idg. Endung erwiesen, vgl. z. B. bālā-su und abulg. raka-chŭ aus \*rakā-sŭ von raka 'Hand' [gr. -σι scheint eine Umgestaltung von -su nach dem Loc. S. zu sein; vgl. jedoch auch Brugmann, Grundriß II, 699 ff.].

233. Über den Ursprung der idg. Kasusendungen lassen sich nur Vermutungen äußern: allgemeine Analogien anderer Sprachen (z. B. der ural-altaischen) und jüngerer Entwicklungsstufen der idg. Sprachen weisen darauf hin, daß die Kasussuffixe aus einer Verschmelzung mit Pronomina (Partikeln), Praepositionen oder auch mit Substantiven erwachsen sind; die Einzelheiten entziehen sich unserer Erkenntnis. Deutlicher sind einige Beziehungen zwischen den verschiedenen Suffixen zu erkennen: so scheint -ns (Acc. Pl.) das Singularsuffix -n + Pluralendung -s zu sein, die wohl auch in -bhi-s, \*-bh(i)o-s vorliegt und als Schwundstufe zu -ĕs aufgefaßt werden kann. Das Verhältnis der Endung des Dat. S. -ai und Loc. S. -i sieht so aus, als ob dieses Schwundstufe zu jenem wäre.

Da sich die verschiedenen Kasussuffixe der einzelnen Sprachen nicht decken und zum Teil dennoch auf die Grundsprache zurückgehen, so muß man in dieser eine Mannigfaltigkeit von Endungen annehmen, die von keiner Einzelsprache erreicht wird. Dieser Reichtum erklärt sich teilweise aus sekundären Dialektverschiedenheiten der Grundsprache. So besitzt das Germanische und Baltisch-Slavische an Stelle der bh-Suffixe solche mit m, z. B. Dat. Pl. lit. sunu-mus, abulg. syno-mü, got. sunu-m gegenüber ai. sūnu-bhyah, Instr. Pl. lit. raūko-mis, abulg. raka-mi gegenüber ai. ašvu-bhih: neben \*-bhios, \*-bhos, \*-bhis erhalten wir also auch ein \*-mos und \*-mis, und es kann die Frage aufgeworfen werden, ob nicht \*-bhos statt \*-bhios nach \*-mos gebildet, -mis zu -bhis nach dem Muster von \*-mos, \*-bhios geschaften wurde.

Weiter erhebt sich die Frage, wie sich die verschiedenen Endungen auf die verschiedenen Stämme und Kasus ursprünglich verteilten. Der Dual hatte vermutlich einmal ebensoviel Kasusformen wie der Singular und Plural: die verschiedenen idg. Suffixe sind also wohl verschiedenen Kasus zuzuteilen. Endlich beobachtet man in allen Einzelsprachen, daß sich gewisse Kasussuffixe nur noch in Adverbien oder "in adverbialer Erstarrung" behaupten, wie z. B. der Lokativ otxot (otxot) im Attischen oder die Instrumentalendung -mi in ai. sanē-mi 'von alters her' (zu sana- 'alt'); auch dieses Entwicklungsstadium wird schon in der uns erreichbaren Grundsprache vorhanden gewesen sein: so hat man in ai. ušar 'in der Frühe' (im Kompositum ušar-bhut) und punar 'wiederum' ein Lokativsuffix mit r vermutet, das schon zu Beginn der einzelsprachlichen Entwicklung adverbial erstarrt war.

Mithin muß das unmittelbar zu erschließende uridg. Kasussystem auf ein noch älteres System zurückgeführt werden: daher

fehlen uns die Hilfsmittel, um den Ursprung der idg. Kasussuffixe zu erkennen. — Zu diesen Fragen vgl. auch Brugmann, Grundriß II, 518 ff., sowie Hirt, Griech. Laut- und Formenlehre S. 215 ff.

234. Die Pronomina haben einige besondere Kasussuffixe, die in § 349 ff. besprochen werden. Gelegentlich greifen das nominale und das pronominale Kasussystem in einander über; im Ai. ist dies jedoch seltener als z. B. im Griechischen und (hinsichtlich der Adjektivflexion) besonders im Germanischen.

## b) Gebrauch der Kasus im Ai. (Syntaktische Bemerkungen.)

235. Literatur: Delbrück, Vergleichende Syntax I (= Grundriß III) 173 ff.; Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 417-446. Für das Ai. s. Whitney § 267 ff., Speijer, Ved. u. Sanskrit-Syntax (im Ind. Grundriß) S. 6 ff.; für das Griechische vgl. Brugmann, Griech. Gramm. 373 ff., Hirt, Griech. Laut- u. Formenlehre 217 ff.

236. Der Nominativ ist der Kasus des Subjekts und des Praedikatsnomens. Über die Kongruenz von Subjekt, Attribut und Praedikat gelten dieselben Regeln wie im Lateinischen.

Anm. Im RV. finden sich noch einige Spuren einer syntaktischen Verbindung des neutralen Pluralsubjekts mit dem Sing. des Praedikats (wie im Griechischen), s. J. Schmidt, Pluralbildungen 4f.

Eigentümlich ist der Gebrauch des Nominativs vor iti 'so', um den Namen einer Sache einzuführen: व्दन्ध-पर्योति ताम vadanty aparņēti tām 'man nennt (vadanti) sie (tām): "Aparņā" so (iti) (heißt sie)' = 'man nennt sie Aparņā'; काकः कर्णे कथयति चित्रकर्ण द्ति kākaḥ karņē kathayati Citrakarņa iti (II, 2) 'die Krähe sagt (ihm) ins Ohr "Citrakarņa" (so)'. Ein doppelter Nominativ steht ähnlich wie in den verwandten Sprachen, z. B. अजा बीह्यः कथ्यन्ते ajā vrīhayaḥ kathyantē (I, 2) 'unter ajā's werden Reiskörner verstanden', आयुर्वर्षशतं परि-

मितम् *āyur varṣaśatą parimitam* 'das Leben ist als 100jährig bemessen'.

#### 237. Der Accusativ wird gebraucht

1. als direktes Objekt, u. a. auch bei den Verben des Sprechens (zu jem.) wie brū-, vac-, vad-, bei smar- 'sich erinnern' u. a. Der Gebrauch des doppelten Accusativs stimmt im Wesentlichen mit dem griechischen und lateinischen überein, so z. B. bei den Verben des Machens (zu), Wofürhaltens, Meinens, Fragens, Bittens, Lehrens, des Sprechens (s. oben), auch des Wegnehmens und Raubens. Beispiele: रतानामात्रयं यं वधाद्विध: ratnānām āśraya ya vyadhād vidhih (III) 'den das Schicksal zu einem Träger von Schätzen (d. h. sehr reich) gemacht hatte'; तमवेहि विष्णुभक्तम् tam avēhi višņubhaktam 'halte diesen für einen Višnu-Verehrer'; नौबन्धनं नाम शृङ्कं खातं विद्वि näubandhang näma ईrnga khyāta viddhi 'wisse, daß die Bergspitze n. mit Namen genannt ist'; सत्यं तं राजपुन-मुपेयतु: satya ta rājaputram upēyatuh 'sie gingen den Prinzen um die Wahrheit an' (d. h. 'sie fragten ihn nach der Wahrheit'); तं सर्वस्वमदण्डयत् ta sarvasvam adandayat (III) 'diesem nahm er als Strafe das ganze Vermögen ab'.

Bei kausativen Verben kann die Person u. s. w., welche zu einer Handlung veranlaßt wird, auch im Instrumental stehen, z. B. पिता: (oder पितिसः) पिएडान् खादयित pakṣiṇaḥ (oder pakṣibhiḥ) piṇḍān khādayati 'er läßt die Vögel Kuchen essen'. Man bemerke auch die Dativkonstruktion in तसी तद्येषं चवद्यत् tasmāi tadašēṣa nyavēdayat (III) 'diesem erzählte er (eigtl. 'ließ er wissen') das alles'.

- 2. Accusativ des Inhalts: तपसायते tapas tapyatē 'er übt Askese' (tapas).
- 3. für das Ziel einer Bewegung im weitesten Sinn (auf die Frage wohin?); der Accusativ kann eine Ört-

lichkeit, eine Person, eine beliebige Sache oder ein Zustand sein. Beispiele: वनं गन्हाम: vaną gacchāmaḥ 'wir wollen in den Wald gehen'; गृहं प्रविष्ट: कुha praviṣṭaḥ 'er trat in das Haus ein'; क्रत्वा हुणी तामाण्ञाम kṛtvā dṛṣʿāu tām āṣʿām (VII, 8) 'indem er die Augen nach jener Gegend richtete'; पर्विषादमुपागत: paraviṣʾādam upāgataḥ 'er versank in höchste Trauer'; नाण्णमभेति nāṣʿam abhyēti (I, 3) 'es gelangt zum Untergang' = 'vergeht, geht weg'; सवाण्डानि यानि नेवतामृत कर्णताम sarvāṇy angāni yānti nētratām uta karṇatām (VII, 6) 'alle Glieder kommen in das Augen-sein und Ohr-sein' = 'werden zu Augen und Ohren'; पृष्टिं नयनि puṣṭṭ nayanti (c. Acc.) 'sie führen zur Mästung' = 'sie mästen'; तं गृहं प्रवेण्णयित ta gṛha pravēṣʿayati 'er läßt ihn ins Haus eintreten'.

4. auf die Fragen wie lange? (von der Zeitdauer) wie lang, hoch, breit u. s. w.? (von der Raumerstreckung) und bisweilen auf die Frage wann? (Zeitdauer, innerhalb der etwas geschieht), z. B. द्म वसरान daśa vatsarān 'zehn Jahre lang', च्यामेकं खिला kṣaṇam ēka sthitvā 'eine Weile stehend', ऋहनिम्म aharniśam 'bei Tag und Nacht'.

- 5. adverbial, z.B. bei beliebigen Adjektiven zur Bildung des Adverbiums (vgl. § 392); ferner nāma 'mit Namen'.¹
- 6. bei folgenden eigentlichen und uneigentlichen Praepositionen, bezw. Postpositionen (da sie in der Regel nachgestellt werden): anu'nach' (Ort, Zeit, Rang), 'gemäß' 2,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es besteht keine Notwendigkeit, mit L. H. Gray IF. XI, 307 ff. in diesem Gebrauch von nüma etwas anderes als einen Accusativ zu sehen; vgl. dazu W. Foy IF. XII, 172 ff. Übrigens wird auch der Instr. nümnü 'mit Namen' in gleicher Weise verwendet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Akk, steht auch bei den mit anu (prati, upa) zu-sammengesetzten Verben, z. B. bei anu-prasthā- (I, 2) 'nachfolgen' und anu-bhā- (ib.) 'genießen'.

upa 'an—heran', prati 'zu, gegen—hin, in bezug auf', vinā 'ohne, außer' (auch mit Instr. oder Abl.), rtē 'ohne' (auch mit Abl.).

7. Merke auch धिकाम dhik tām 'pfui über diese' (VIII, 1).

# 238. Der Instrumentalis wird gebraucht

1. als Sociativus, um die Begleitung oder Vereinigung mit Personen und Sachen auszudrücken, und zwar besonders in Abhängigkeit von Verben oder Nomina, die mit sam- zusammengesetzt sind oder eine Vereinigung bezeichnen (wie yukta- 'vereint mit'), sowie von Ausdrücken der Trennung (hīna- 'verlassen, entblößt von') und der Gleichheit (sama-, sadyša-, tulya- u. dgl.).

Beispiele: शुगाले: सहाजापमाचमिप न करोति ईएवंवियां sahālāpamātramapi na karōti 'mit den Schakalen redet er nicht einmal ein Wort'; श्रस्ति मे केनचिद् भूपितना वैरम् asti mē kēnacid bhūpatinā vāiram 'mir ist Feindschaft mit einem Könige'; न नीजवर्णेन त्यज्यते na nīlavarņēna tyajyatē 'er wird die Indigofarbe nicht los'. Hierher auch श्रात्मना तृतीय: ātmanā tytīyaḥ 'mit sich der dritte' — 'zu dreien' und die Konstruktion von ram- c. Instr. 'geschlechtlich mit jem. verkehren'.

2. zur Bezeichnung des Mittels oder Werkzeuges im weitesten Sinn (auch von Personen), der handelnden Person beim Passiv, sowie des Preises; hierher gehört auch der Instr. bei den Ausdrücken des Füllens und Vollseins. Beispiele: पाग्नेन बद्ध: pāšēna baddhaḥ 'in einer Schlinge gefangen'; अर्जेश्वयम् ajāir yaṣṭavyam (I, 2) 'mit aja's soll geopfert werden'; यथायातमार्गेण निकान्तः yathāyātamārgēṇa niṣkrāntaḥ (I, 7) 'er ging weg auf dem Weg, den er gekommen war'; दीत्रा सूर्यमि तिरक्तरोति dīptyā sūryam api tiraskarōti 'er übertrifft sogar die Sonne an Glanz'; यदि रतमानया प्रयोजनम् yadi ratnamālayā prayōjanam (I, 3) 'wenn (dir) mit einem Juwelenkranz ge-

dient ist'; सार्मेचेराक्रान्त: sāramēyāir ākrāntaḥ 'von den Hunden verfolgt'; मया दृष्टचो उयं न्याय: mayā draṣṭavyō 'ya nyāyaḥ 'dieses Verfahren muß von mir angesehen werden'. Da die passive Ausdrucksweise überhaupt sehr beliebt ist, so findet sich der letztbelegte Gebrauch sehr häufig, sogar in Fällen wie जनाने दृष्टयहेण भावम jalāntē duṣṭagrahēṇa bhāvyam (I, 3) 'im Wasser muß ein Kobold sein'. — दानुमहसि मूच्चेन सुतम dātum arhasi mūlyēṇa sutam 'du mußt den Sohn um den Preis hergeben'.

3. zur Bezeichnung des Grundes oder der Ursache: दाहदोषण विनम्भन्ति dāhadōṣēṇa vinašyanti 'sie kommen durch Brandschaden um'; आत्मीपम्येन यो वित्ति दुर्जनं सत्य-वादिनं स वञ्चते ātmāupamyēna yō vētti durjana satyavādina, sa vaūcyatē 'wer nach seinem eigenen Maßstab den Bösewicht für wahrhaftig hält, der wird betrogen'.

4. zur Bezeichnung des begleitenden Umstandes und der Art und Weise: जराजी ग्रांग्ड्र नै: ... विश्वात jarā-jīṇāir anganāiḥ ... viśati (VIII, 16) 'mit altersschwachen Gliedern tritt er ein'; खार्थाविरोधेन svārtha-avirōdhēna 'bei Nicht-Schaden [d. i. ohne Schaden] für die eigene Sache'; विशेन महता नावं प्राकर्षत vēgēna mahatā nāva prākarṣat (IV) 'in großer Eile zog er das Schiff'. Daher dient der Instr. oft auch als Adverbium, wie सुखेन sukhēna 'auf glückliche Weise', vgl. ferner § 393.

5. zur Bezeichnung von Raum und Zeit, innerhalb deren etwas vor sich geht: क्रीभान्तरेण स्थिता: krōśānta-rēṇa sthitāḥ (II, 2) 'in dem Zwischenraum (in der Entfernung) eines krōśa- stellten sie sich auf'; कालेग महता स सुमहानभूत kālēna mahatā sa sumahān abhāt 'im Laufe langer Zeit wurde dieser sehr groß'.

6. nach einigen festen Wendungen wie kō 'rthaḥ oder kim 'was nützt das, was hat man davon', alam, kytam, astu 'genug damit, fort damit', z. B. कि बहुना ki bahunā

'wozu vieler Worte'; कि विसरेश kį vistarēņa 'wozu bedarf es der Weitläufigkeit?'.

7. bei den Praepositionen saha, sākam, sārdham 'mit' (vgl. 1), samam 'gleichzeitig mit', vinā (§ 240).

## 239. Der Dativ bezeichnet

- 1. das entferntere (indirekte) Objekt, wobei er mit dem Genitiv konkurriert. Merke besonders den Dativ bei Ausdrücken wie gebühren, acht geben auf etw., hinneigen zu, jem. anhalten zu, sich bemühen um. Beisp.: utluant: ywww paröpakärah punyäya 'höchster Lohn (gebührt) dem Frommen'; und utmitæl yatēdhva paramārtha-siddhyāi 'bemüht euch um das Gelingen der wichtigsten Sache'; ulsun fentu yōjayatē hitāya 'er hält zum Guten an'.
- 2. den Nutzen oder Schaden einer beteiligten Person (Dat. commodi et incommodi).
- 3. den Zweck oder die Absicht, oft in ganz freier Anlehnung an ein beliebiges Verbum, auch als Prädikat mit der Bedeutung 'gereichen zu': स्नृता भवति तापाय इक्ष्मर्व bhavati tāpāya (VIII, 5) 'das Denken (an die Geliebte) wird zur Pein'; सृष्टम ... आहाराय अङ्ग्या ... तोकं-rāya 'zum Essen geschaffen'; परिहतं सार्थाय विभ्रति parahita svārthāya vighnanti 'sie schädigen das Wohl anderer zum eigenen Nutzen'; अवेदाय ते वर्णयामि akhēdāya tē varṇayāmi 'zum Trost erzähle ich dir'.
- 240. Der Ablativ (der jedoch nur im Sing. der a-Stämme eine eigene Form hat) wird gebraucht
- 1. auf die Frage woher? in eigentlicher und übertragener Bedeutung, auch bei der Person, von der man z. B. kauft, hört, wünscht, ferner zur Bezeichnung der Herkunft und des Stoffes. Beisp.: वनाइनं पर्यटित vanād vanā paryaṭati 'er wandert von Wald zu Wald'; तवा-धादित: tan-madhyād ēkaḥ 'einer aus deren Mitte'.

- 2. bei Ausdrücken der Trennung, Befreiung, Entfernung u. dgl. Beisp. निवृत्तोऽहं मार्गात nivyttō 'ha mārgāt 'ich habe mich von dem Wege abgewandt'.
- 3. bei den Verben 'abhalten von, schützen vor, verteidigen gegen, sich fürchten vor'. Beisp. ब्लवज्ञी अयं मम मत्थ्येश: balavadbhyō bhaya mama matsyēbhyaḥ 'ich habe Furcht vor den starken Fischen'.
- 4. zur Bezeichnung des Grundes oder der Ursache, z. B. जिहानीन्यात jihvālāulyāt 'aus Lüsternheit'; यहाद्पि न प्राप्तं किंचित yatnād api na prāpta kicit 'trotz (aller) Anstrengung ist nichts erlangt worden'.
- 5. zur Bezeichnung des verglichenen, unterschiedenen Gegenstandes nicht nur bei Komparativen, sondern auch bei Ausdrücken wie anya-, para- 'anders (als), verschieden von' (Abl. comparationis). Beisp.: श्रेय: पुष्पफलं वृचात् ईर्रेग्ट्यकी puṣpaphalam vṛkṣāt 'besser als der Baum sind Blüte und Frucht'; प्राचिश्वी उपधिकप्रिया prāṇēbhyō 'py adhikapriyā (III) 'mehr geliebt als das eigene Leben'.
- 6. bei den Praepositionen ā 'von—her, von—an, bis—zu', vinā (§ 238), rtē (§ 237), ūrdhvam, anantaram, param 'nach' (von der Zeit), prabhrti 'von—an', bahih 'außerhalb, aus' (auch Gen.).

Über adverbialen Gebrauch des Kasus s. § 395. Der Ablativ zeigt mannigfache Berührung mit dem Instrumental. Andererseits tritt für ihn der Genetiv ein, da bei den meisten Paradigmen eine besondere Ablativform fehlt. Dem Ablativ sind ferner gleichwertig die Adverbialformen auf -tas (s. § 403).

241. Der Genetiv steht (abgesehen von seiner ablativischen Verwendung)

1. zur näheren Bestimmung eines Nomens (als Gen. subiectivus, obiectivus, possessivus, partitivus, zur Bezeichnung des Urhebers, Ursprungs, Stoffes), auch praedicativ wie z. B. in न तवेदं गृहम् na tavēdam grham

'das Haus gehört nicht dir'; मानुषासामयं न्यायो परिकोर्तितः mänuṣॅāṇām aya nyāyō parikīrtitaḥ (I, 2) 'für die Menschen ist dieser Grundsatz ausgesprochen'.

2. bei den Adjektiven 'kundig, erfahren, voll', sowie bei sama-, sāmānya- 'gemeinsam', sadṛśa- u. ä. (auch mit Instr., s. § 238. 1), priya- 'lieb' (statt des Dativs), pratikūla- 'unangenehm', samartha- 'angemessen, entsprechend'.

3. bei einigen Verben wie smar- 'sich erinnern' (auch

Acc.), day- 'sich erbarmen'.

Anm. In klassischer Zeit tritt der Genetiv immer mehr an Stelle des Dativs; z. B. sihasyāmātyapadavī pradattā 'dem Löwen wurde die Stelle eines Ministers gegeben'; ētan mam(a) ākhyātam 'dies ist mir erzählt worden'; ātmanah pratikūlāni parēšā na samācarēt 'sich selbst unangenehmes fügt man wohl nicht andern zu'.

4. bei den Praepositionen antar 'innerhalb', auch 'aus—heraus', upari 'oberhalb, auf, über', adhah 'unterhalb, unter', purah, agrē 'vor (Ort und Zeit), voraus',

paścād 'hinter', arthē (artham) 'wegen'.

5. Die Beziehung des Genetivs zu den sonstigen Satzgliedern ist oft so lose, daß er einem Gen. absol. nahekommt, vgl. z. B. तस्य राज्यक्रियायां वर्तमानस्य ते ... तत्पराः प्रचिपन्ति tasya rājyakriyāyā vartamānasya tē... tatparatah prakšipanti (I, 10) 'als dieser als König herrschte, legen sie vor dessen Angesicht... nieder'.

### 242. Der Lokativ steht

1. auf die Frage wo? zur Bezeichnung des Raumes, in (an, auf, bei) welchem etwas stattfindet (auch abhängig von Substantiven und Adjectiven), ferner übertragen bei vi-švas- 'vertrauen auf' u. ä. (auch mit Gen.), sthā- und vart- 'verharren bei', sowie in der Bedeutung 'unter, zwischen'. Beispiele: नगरे nagarē 'in der Stadt'; चडा baddhā [nāuh] šrngē 'an das Horn angebunden'; यहाये वियोज्यने akrtyēšu niyōjyantē (I, 3) 'sie hängen an Dingen, die untunlich sind'; महाचि प्रत्यशः madvāci

pratyayaḥ 'Vertrauen auf mein Wort'; द्रष्टञेषु किमृत्तमम् draṣṭavyēṣu kim uttamam 'was ist das höchste unter den Dingen, die man sehen muß?'.

Anm. Hierher gehört auch der adverbiale Gebrauch von

padē padē 'Schritt für Schritt'.

2. auf die Frage wann? zur Bezeichnung des Zeitpunktes, der äußeren Umstände. Hierher gehört auch die Konstruktion des Loc. absolutus, die dem griech. Gen. und lat. Abl. absolutus entspricht. Beispiele: ज्ञासन्याम astamanavēlayām 'zur Zeit des Sonnenuntergangs'; एवं गव्हति काले ēva gacchati kālē 'während so die Zeit verging'; तथानृष्ठित tathānuṣṭhitē 'als so geschehen war'; तिथा गते ज्यासाहिन tasmi gatē 'nyasminnahani 'als er gegangen war, am andern Tage...'.

3. auf die Frage wohin? Der Lokativ teilt sich hierin mit dem Akkusativ. Beispiele: गम्यते खंगे gamyatë svargë (I, 2) 'man kommt in den Himmel' (neben नर्कं गम्यते naraka gamyatë ib. 'man kommt in die Hölle'); नगरान्ते प्रविष्ट: nagarăntē pravištah 'er begab sich nach einer Stadt'; भाष्डमध्ये पतित: bhāndamadhyē patitah 'er

fiel mitten in das Gefäß'.

- 4. zur Bezeichnung der Person oder Sache, zu der man in irgend einem Verhältnis steht oder in bezug auf welche etwas stattfindet. Beispiele: मिय सा विर्ता mayi sā viraktā (VIII, 1) 'diese ist mir gegenüber abgeneigt' = 'fühlt keine Neigung zu mir'; दृष्टे दुष्टं समाचरेत duṣṭē duṣṭē samācarēt 'gegenüber einem Bösen verfahre man böse'; प्रोत्तमच विषये prōktam atra viṣayē 'in dieser Beziehung heißt es'; जीवे सीख्यम jīvē sāukhyam 'die Freude am Leben'; प्रभुत्वे अभिषतः prabhutvē 'bhiṣiktaḥ 'in bezug auf die Herrschaft geweiht' = 'in die H. eingesetzt'; इपे जिन्यसमा rūpē 'nanyasamā 'an Schönheit unvergleichlich'.
- 5. bei der Präposition antar 'innerhalb, in' (auch Gen., s. § 241).

243. Der Vokativ stimmt in seinem Gebrauch z. B. mit dem Griechischen völlig überein.

Anm. In accentuierten Texten (s. § 55) ist der Vokativ, falls er nicht unbetont ist, immer auf der ersten Silbe betont und fällt auch dadurch ganz aus dem Rahmen der Kasusbildung heraus (vgl. gr. πάτερ, ἄδελφε u. ä.).

# XIV. Kapitel.

# Die Deklination der a- und a-Stämme.

I. Deklination: ă-Stämme.

**244.** Paradigma. 1. dēva- m. 'Gott'.

| Singular.                    |                                       |  |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| N. देव: dēvaļī               | ľππος equus                           |  |
| Acc. देवम dēvam              | ζππον едишт                           |  |
| I. देवेन dēvēna              |                                       |  |
| D. देवाय dēvāya              |                                       |  |
| Abl. देवात devat             | $equ\bar{o}(d)$                       |  |
| G. देवस dēvasya              | ξπποιο                                |  |
| L. Za dēvē                   | hom. očxot (očxet)                    |  |
| L. देवे dēvē<br>V. देव dēva  | ίππε εquě                             |  |
| ` _                          | ıal.                                  |  |
|                              | 101.                                  |  |
| N. Acc. V. देवी devau        |                                       |  |
| I. D. Abl. देवाभ्याम dēvāble | $y\bar{a}m$ —                         |  |
| G. L. <b>देवयो</b> : dēvayōḥ | vegration                             |  |
| Ph                           | ıral.                                 |  |
| N. देवा: dēvāķ               | got. wulfos 'Wölfe'                   |  |
| Acc. देवान devān             | ίππους, equōs, wulfans                |  |
| I. देवै: dēvāih              | ίπποις equis                          |  |
| D. ]                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |  |
| D. Abl. देवेभ्य: dēvēbhyah   | _                                     |  |
| G. देवानाम devanam           | _                                     |  |
| L. देवेष dēvēšu              | φίλοισι, ab. raběchs (von             |  |
| 413                          | rabs 'Knecht').                       |  |
|                              | , , ,                                 |  |

2. phala- n. 'Frucht'.

Besondere Formen nur für den Nom. Acc. V., nämlich:

Sing. फलम् phalam ठेळ्роv, lat. donum

Dual फ्रेंच phalē abulg. ižě (von igo 'Joch').

Plural warfa phalāni

Das n des Instr. S. und Neutr. Pl. wird in gewissen Fällen zu n nach § 83, z. B. **gitm** dvārēņa zu dvāran. Türe, **nizailm** šāstrāni von šāstra- 'Lehrbuch'.

Diese Regel ist für die ganze Formenlehre zu merken, weshalb weiterhin nicht mehr darauf hingewiesen wird.

245. Zu den einzelnen Kasus. Diejenigen Formen, denen die entsprechenden aus den verwandten Sprachen beigefügt sind, setzen unmittelbar die uridg. Formen fort. Die ai. ä-Stämme sind also vom idg. Standpunkt aus ö-Stämme; die Abstufung o/e, die im griech. und lat. Paradigma erhalten ist, mußte im Ai. verschwinden. Soweit die Formen sich nicht ohne weiteres aus dem Schema der Endungen (§ 229) ergeben, ist folgendes zu bemerken:

## Singular.

Instr. -ēna ist eine Neubildung nach der pronominalen Flexion, s. § 358 f.; die alte Form findet sich noch im Vedischen: vgl. z. B. yajñā (zu yajña- 'Opfer') aus idg. -ō wie lit. wilkù (von wilkas 'Wolf') und gr. πώ-(ποτε).

Dat. Wenn man  $-\bar{a}ya$  in  $-\bar{a}y + a$  zerlegen darf, so ist  $-\bar{a}y = \mathrm{idg.} -\bar{o}i$ , das in griech.  $\varphi(\lambda \omega)$ , lat. servo und in der ai. Pronominalflexion (s. § 358) vorliegt; idg.  $-\bar{o}i$  ist wohl Kontraktionsprodukt von  $-o + \check{a}i$ . In dem angehängten -a vermutet man eine Postposition, nämlich eine Nebenform der ai. Postposition  $\bar{a}$  (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 122), die mit dem Dativausgang ver-

wachsen ist; die Möglichkeit solcher Verwachsungen wird durch Fälle wie gr. ' $A\theta \dot{\eta} \nu \alpha \zeta \varepsilon = A\theta \dot{\eta} \nu \alpha \zeta - \delta \varepsilon$  (οἶκόνδε) u. ä. erwiesen. Eine andere, wenig wahrscheinliche Erklärung der Endung -āya s. bei Johansson BB. XX, 96 ff.

Abl. Der idg. Ausgang liegt am deutlichsten in altlat. merit-ōd, (Adv.) facillum-ēd vor; vgl. auch griech. (dial.) δπω 'unde', Fοίχω (im Dialekt von Delphi) 'aus dem Hause' mit Abfall des Dentals; daß dieser ursprünglich -t (-ōt, -ēt), nicht d gewesen sei, wird von C. Kappus, Der idg. Ablativ (Diss. Marburg 1903) vermutet, doch fehlen ausschlaggebende Gründe. Im Ai. regeln sich die Ausgänge -āt und -ād natürlich nach den Sandhigesetzen.

Gen. Idg. -sio (-o-sio) wird durch die Übereinstimmung des Ai., Iranischen (vgl. apers.  $k\bar{a}r-a-hy\bar{a}$  'des Heeres') und Griechischen (hom.  $l\pi\pio\iota o$ ) erwiesen; die Endung ist auf die o-Stämme (mit Einschluß der prono-

minalen Stämme) beschränkt.

Loc. Idg. -oi (vgl. auch apers. pārsaiy 'in Persien', lat. domī) ist o' + Lokativendung -i.

### Dual.

Nom. Acc. Voc. Idg.  $-\bar{o}\mu$  und  $-\bar{o}$ , die vermutlich nach bestimmten Gesetzen des uridg. Sandhi miteinander wechselten (darüber und über den Ursprung der Endung s. Brugmann, Grundr. I², 882 f. II, 641), spiegeln sich in dem Nebeneinander von (ved.)  $v_f k\bar{a}u$  und  $v_f k\bar{a}$  wieder; während das Griech.  $-\bar{o}$  verallgemeinerte ( $(\bar{v}\pi \omega)$ ), hat das klassische Sanskrit  $-\bar{a}u$  durchgeführt; der Ausgang  $-\bar{a}u$  ist auch auf andere Stämme übertragen worden (vgl. § 272, 282, 289, 293, 295 und die Konsonantstämme, § 298 ff.).

Instr. Dat. Abl. Die Länge des Stammvokals vor der Endung (-ā-bhyām) ist — nach der gewöhnlichen Annahme — aus dem (ved.) Nominativ auf -ā übertragen;

der idg. Stammauslaut dürfte -oi- gewesen sein. Merkwürdig ist die verschiedene Gestalt des Stammes in dieser und der folgenden Kasusgruppe.

Gen. Loc. Ai.  $-ay-\bar{o}s = \text{uridg. }^*-o\dot{i} + o\dot{u}s$  ist vermutlich aus der Pronominalflexion entnommen (anders Bartholomae, Iran. Grundr. I, 130). Die Flexion von '2' (idg.  $*du\bar{o}(u)$ ,  $*duo\dot{i}-o\dot{u}s = \text{ai. } dv\bar{a}(\bar{u})$ ,  $dvay\bar{o}h$ ) vermittelte wohl die Übertragung.

#### Plural.

Nom. Wegen uridg. -ōs ist außer dem Ai. und Got. auch der oskische Nom. Pl. Nüvlanüs d. i. Noulanōs zu vergleichen. Neben -ās hatte das Urarische die Endung -āsas, vgl. (ved.) aśvāsah, apers. bagāha. Ob darnach eine idg. Endung -ōses neben -ōs angesetzt werden darf, ist zweifelhaft (vgl. jedoch auch Brugmann, Kurze vgl. Gramm. S. 390); urar. -āsas kann als arische Neuerung erklärt werden: an -ās wurde die dem Sprachgefühl deutlichere Pluralendung -as angefügt; so ist z. B. agr. ἐμέ in der spätgr. Sprachentwicklung um das Accusativzeichen -ν (ἐμέ-ν), dann noch einmal durch die Accusativendung -a (neugr. ἐμέν-a) erweitert worden (weitere Beispiele für solche Vorgänge s. bei Brugmann, Grundr. II. 661).

Acc. Ai. -ān ist nach den ai. Lautgesetzen zunächst aus -ās entstanden, das noch im Sandhi zum Vorschein kommt, s. § 180; die verwandten Sprachen führen auf idg. -ŏns zurück, woraus sich ai. \*-an(s) ergeben müßte. Wegen des ai. -ān ist es jedoch nicht nötig, ein idg. -ōns anzusetzen; devān kann zum Nom. Pl. dēvāḥ nach dem Muster der Singularformen dēvāḥ: dēvām (bezw. dēvan im Sandhi vor t, d) geschaffen sein, s. Bartholomae ZDMG. L, 688 (anders Lorentz BB. XXI, 173 ff., vgl. ferner Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 392).

Instr. Idg. -ōis ergibt sich nicht nur aus dem Ai., sondern auch aus dem Griech. (-ois), Lit. (wilkais) und

Osk. (Núvlanúis); über die ursprüngliche Form des Suffixes ist keine Sicherheit zu erlangen (eine Vermutung bei Bartholomae, Iran. Grundr. I, 134).

Anm. Im Ved. findet sich auch der Ausgang -bhis (vrkebhih, wegen des ē s. d. folg.), der allen übrigen Stämmen angehört und von da übertragen ist; diese Neubildung lebt im Prakrit fort (vgl. § 22).

Dat. Abl. Der Stammauslaut -ē- (idg. -oi-) statt -a-(-o-) ist von den Pronomina übernommen (und zwar schon in urar. Zeit, wie das Awestische beweist); die uridg. Scheidung des Stammauslautes von Nomen und Pronomen ist in den entsprechenden Formen des Germanischen und Baltisch-Slavischen bewahrt (z. B. got. dagu-m, aber pai-m). Vgl. auch Dat. Du. und Loc. Pl.

Gen. Der idg. Ausgang  $-\delta m = ai$ .  $-\tilde{a}m$  (vgl. gr.  $t\pi$ πων, lat. deum = deorum) ist im RV. noch in ein paar Belegen vertreten. Die Neubildung -anam geht jedoch bereits in die arische Periode zurück (vgl. apers. bagānām zu baga- 'Gott'); die Ersetzung von -ām durch die deutlichere Endung -ānām ging wohl von den ā-Stämmen aus, wo sie durch den Zusammenfall des Acc. Sing. und des ursprünglichen Gen. Pl. auf -ām geradezu gefordert wurde, s. darüber § 259. Nach dem Verhältnis von bālāh: bālānām bei den ā-Stämmen wurde zu dēvāh ein dēvānām gebildet.

Loc. Idg. -oi-su zeigt dieselbe Stammesgestalt, die auch vor den bh-Suffixen erscheint, nur ist hier -oi- jedenfalls schon uridg.; mithin scheint der Prozeß, durch den der pronominale Stammauslaut oi auf das Nomen übertragen wurde, bereits in der Grundsprache begonnen

zu hahen.

246. Neutrum. Die Singularendung -m findet sich nur bei den o-Stämmen. Die Dualendung  $-\bar{e}=$ abulg.  $-\check{e}$ geht auf idg. -oi zurück, das in o + ī zerlegt werden kann. Die idg. Pluralform endigte auf -ā (got. juka, lat. iuga) und ist noch im RV. häufiger als -āni, z. B. yugā; -āni stammt von den neutralen n-Stämmen; das Nebeneinander von Nom. Pl. nāmāni und nāmā (s. § 309) veranlaßte yugāni neben dem ererbten yugā; diese Bildung wurde dann für die neutralen i-, u- und r-Stämme vorbildlich. Vgl. darüber Hanusz, Sitzungsber, d. Wiener Akad. CX (1885) 59ff.

## Wortbildung.

- 247. Literatur: Die gesamte ai. Nominalbildung ist ausführlich (allerdings mit besonderer Berücksichtigung der älteren Sprache) bei Whitney § 1136-1245 dargestellt; eine Übersicht der Nominalsuffixe findet sich ferner bei Kielhorn § 539 f. Dazu vgl. Brugmann, Grundriß II, 1 und Bartholomae, Iran. Grundriß I. 93 ff.
- 248. Die ä-Stämme bilden bei weitem die stärkste Deklination des Ai., eine Folge der Häufigkeit des stammbildenden Suffixes -o- (vgl. auch § 220 Anm.), das sowohl unmittelbar in Verbindung mit der Wurzel, wie in zahlreichen andern Suffixen vorkommt.

Anm. Der ai, Stammauslaut -a- ist nicht immer Suffix; in -ga- 'befindlich in' (vaša-ga- 'abhängig'), Tiefstufe zu gam- 'gehen', ist das auslautende a vielmehr ein integrierender Bestandteil der Wurzel; -jna- 'kundig' (rasa-jna- 'geschmackskundig, vertraut mit etw.') zu jñā- 'kennen', -da- 'spendend' (dhana-da- 'Reichtum spendend'), -stha- 'in etwas befindlich' (antara-stha- 'innerhalb befindlich') zu sthā- 'stehen', -pa- 'gebietend' (adhi-pa- 'Gebieter', nr.pa-, bhū-pa- 'König') zu pā- 'schützen', -pa- 'trinkend' (madyapa- 'Weintrinker, Trunkenbold') scheinen z. T. Nullstufe der Wurzel (§ 109, a) + o zu enthalten, also z. B. -stha- = idg. \*sth-o- (vgl. gr. δύστο-ς aus \*δύσ-στ-ος zu στα-); da -pa- 'trinkend' wegen der Ablautsverhältnisse von på- (§ 110) auf gleiche Weise nicht erklärt werden kann, so muß angenommen werden, daß das Muster von -stha- (zu sthā-) u. ä. für Wurzeln auf - $\bar{a}$ : - $\bar{a}[i]$  vorbildlich geworden ist. Vgl. auch § 260 Anm. Diese Wörter, die alle als Schlußteil eines Kompositums (nicht selbständig) vorkommen, sind vom ai. Standpunkt aus mit den sogen. 'Wurzelnomina' (s. § 220. 1.) identisch.

249. 1. Mit dem Suffix -a- werden unmittelbar von der Wurzel Maskulina und Neutra sowie Adjektiva gebildet, z. B.

Substantiva: '(Maskulina) म्रान्त anta- 'Ende', जन jana- 'Mensch, Mann', देश dēša- 'Gegend', संचय sakṣaya- 'Untergang', जोष jōṣa- 'Freude', पात pāta- 'Sturz, Fall'.

(Neutra) पद pada- 'Schritt, Ort', भय bhaya- 'Furcht',

यग yuga- 'Joch'.

Adjektiva: नव nava- 'jung, frisch', जीव jīva-'lebend' (n. 'Leben'), प्रिय priya- 'lieb', दीर्घ dīrgha-'lang'.

Das Suffix wird auch zur sekundären Ableitung verwendet, vgl. ब्राह्मण brāhmaṇa- 'Brahmane' (von brahman- 'Gebet'), मानस mānasa- n. 'Sinn, Herz' (von manas- 'Sinn') und andere, § 113 besprochene Fälle.

250. 2. Das sehr häufige Suffix -ya-, -iya- (idg. -io-, -ijo-) bildet meist Adjektiva (entweder von der Wurzel oder von anderen Nomina); das Neutrum wird häufig als Abstraktum verwendet. Außer dem Partic. Futuri Pass. (worüber § 623) vgl. सूर्य sūrya- 'Sonne', दिय divya- 'himmlisch', मध्य madhya- 'mitten', पिञ्च pitrya- 'väterlich', यद्भिय yajñiya- 'zum Opfer gehörig', रहस्य rahasya- 'geheim', देवा dāivya- 'göttlich'.

Neutra: मून्य mūlya-'Preis', राज्य rājya-'Königreich', वाणिज्य vāṇijya-'Handel' (von vaṇij-'Kaufmann'), स्वीर्य

sthāurya- 'Härte, Festigkeit' (von sthūra-).

Über -tya- s. § 626.

251. 3. Ein seltenes Suffix ist -va-, idg. -vo-: vgl. पक्क pakva- 'reif', पूर्व pūrva- 'früher'; बान्धव bāndhava-m. 'Verwandter', वाह्व vāhava- n. 'Zugtier'; dagegen werden mit -tva- zahlreiche neutrale Substantiva (Abstrakta) gebildet wie बाजल bālatva- 'Kindheit', वृद्धल vṛddhatva- 'Greisenalter'. — Über das Part. Fut. Pass. auf -tva- s. § 627 Anm.

252. 4. Sehr zahlreich sind die mit Hilfe von -na-(idg. -no-) gebildeten Nomina:

a) -na-.

Substantiva: (Masculina) यज yajha- 'Opfer', यह yatna- 'Anstrengung', सेन sēna- 'Dieb', खन्न svapna-'Schlaf'; (Neutra) ज्ञान juana- 'Einsicht', दिन dina- 'Tag', स्थान sthāna- 'Ort, Stelle'. Vgl. auch प्रा paṇa- m. 'Spiel, Wette', nach § 87 aus \*palna- (lit. pełnas 'Lohn').

Adjektiva: außer den Participien auf -na- (§ 619f.), die gelegentlich substantiviert sind, vgl. sekundäre Bildungen wie दावस daruna- 'hart, streng' (von daru-), हरिया harina- 'gelblich' (m. 'Gazelle') von hari- gelb, पराय purana- 'alt, antiquus' (n. 'Sage der Vorzeit') von pura Adv. 'vormals'.

b) -ana- (idg. -eno-), meist zur Bildung von Verbalnomina verwendet.

Substantiva (Neutra): चरण carana- 'Full', जीवन jīvana- 'Leben', भ्रष्ण bhūšana- 'Schmuck', मर्ग marana-'Tod', बदन vadana- 'das Sprechen, der Mund', ययन śayana- 'Lager, Bett'. Doch vgl. auch die Masculina मदन madana- 'Liebesgott', दयन daśana- 'Zahn', रमण ramana- 'Geliebter'.

Adjektiva: atu karana- 'bewirkend' (n. 'das Bewirken, die Ursache'), भचा bhakšana- 'genießend' (n. 'das Essen'); भोषण bhīšana- 'schrecklich'.

Über das Participialsuffix -ana- s. § 610. 3.

Anm. Selten sind die Suffixe -ina- (malina- 'schmutzig') und -īna- (navīna- 'neu', kāupīna- n. 'Schamteile').

c) -tana- (-tna-) zur Ableitung von Adjektiven aus Adverbien: नृतन (नृत) nūt(a)na-'jetzig', सनातन sanūtana-'immerwährend, ewig'.

d) -māna- im Part. Praes. Medii, s. § 610. 2

253. 5. -ma- (idg. -mo-) wird vor allem als Komparationssuffix und bei Ordinalzahlen verwendet; außerdem vgl.:

Substantiva (Masc.): धूम dhūma- 'Rauch', धर्म dharma- 'Satzung', डिण्डिम dindima- 'Trommel'.

Adjectiva: धर्म gharma- 'warm', भीम bhīma- 'schrecklich'.

- **254.** 6. Ein ziemlich häufiges Suffix, bezw. Suffixelement ist -ra- (idg. -ro-).
- a) -ra- dient meist zur Bildung von Adjektiven (auch sekundär), die gelegentlich substantiviert worden sind.

Substantiva: मूर् śūra- 'Held', म्रज्ञ ajra- 'Acker'.

A djektiva: चिम्न kṣipra- 'schnell', दूर dūra- 'fern', धीर dhīra- 'weise, klug', मधुर madhura- 'süß', माजार mārjāra- 'Katze' (eigentlich 'sich putzend').

-ira- z. B. in द्वार rudhira- 'rot' (n. 'Blut'), -īra wohl in म्योर ईंबरīra- n. 'Körper'.

b) -ara- und -tara- in der Komparation, s. d.

Anm. Außerhalb dieses Kreises ist das Suffix selten, vgl. z. B. patara- 'fliegend', bhangara- 'zerbrechlich, vergänglich'. In išvara- 'Herr', pivara- 'fett', sthävara- 'feststehend, fest' liegt ein Suffix -vara- vor.

c) -tra- bildet meist neutrale Substantiva, die ein Mittel oder Werkzeug, auch einen Ort bezeichnen, seltener Adjektiva: गाच gātra- 'Glied', राष्ट्र rāṣṭra- 'Herrschaft, Reich', वस्त्र vastra- 'Kleid', पास्त्र ṣāstra- 'Lehrbuch', श्रोच ṣrōtra- 'Ohr'; पविच pavitra- 'reinigend, läuternd' (n. 'Läuterungsmittel').

Bemerke besonders die Neutra क्लब kalatra- 'Ehefrau', मिच mitra- 'Freund'; dagegen पुत्र putra- 'Sohn' ist m.

Das idg. Suffix -lo- ist im Ai. lautlich mit -ro- zusammengefallen (s. § 86) und läßt sich daher von -ronicht mehr deutlich scheiden; vgl. ञ्रानिल anila- m.
'Wind', क्रानल chāgala- (neben क्रान chāga-) 'Ziegenbock', नभील nabhīla- 'Nabel'; खूल sthūla- (neben खूर
sthūra-) 'grob', मण्डल maṇḍala- 'rund' (n. 'Kreis,
Scheibe'), च्यल capala- 'beweglich', च्यल caṭula- 'unstet',
बद्धल bahula- 'dick', सिकतिल sikatila- 'kiesig, sandig'.

255. 7. a) Das Suffix -ta- (idg. -to-) dient vor allem zur Bildung des Participium Praeteriti, s. § 612 ff. Einige dieser Participien sind völlig zu Adjectiven oder Substantiven geworden, wie z. B. चृत ११व- 'recht, richtig' (n. 'Wahrheit, Recht'), दूत विशेष - 'Bote', जीवित गुँग्शांव- n. 'Leben', चृत विशेषक- n. 'Würfelspiel'.

In Fällen wie **बात** vāta-'Wind', **इस्त** hasta-(?) 'Hand' ist die substantivische Verwendung offenbar uralt (d. h. uridg.).

- b) ai. -tha- findet sich im Superlativsuffix -išthaund in einigen Ordinalzahlen, ist aber sonst ganz selten, z. B. यूथ yūtha- n. 'Schar, Menge', आवसथ āvasatha- m. 'Nachtlager, Herberge'.
- 256. 8. Mit Hilfe von -ka- (idg. -qo-) werden Adjektiva oder Substantiva aus Adverbien oder Nomina abgeleitet; Substantiva auf -ka- sind (durch die Zwischenstufe diminutiver Bedeutung) mit dem Grundwort wieder identisch geworden.

A djektiva: ऋन्तिक antika- 'nahe' (n. 'Nähe'), रूपक rūpaka- 'die Gestalt von etw. habend'.

Substantiva: उपदेशक upadēšaka- 'Lehrer, Unterweiser', पाठक pāṭhaka- 'Lehrer' (pāṭha- 'Vortrag, Studium'), पुक्क putraka- 'Sohn' (eigtl. 'Söhnchen'), श्रश्क ša-šaka- = श्रश्म šaša- 'Hase', भृतृक bhartṛka- 1) 'Gatte' (= भृत्र bhartar-) 2) Adj. 'zum Gatten gehörig'.

Das Suffix kann auch unmittelbar zu einer Verbalwurzel in Beziehung gesetzt sein, z. B. **uza** ghaṭaka-'vollbringend' zu ghaṭ- 'sich bemühen', **urua** pācaka- 'kochend'.

Die häufigen Suffixe -ika- und -uka-, z. B. in धार्मिक dhārmika- 'religiös', धाज्ञिक yājñika- 'Opferkenner', जसुक jambhuka- 'Schakal' (eigtl. 'der Schnapper' von jambh-'schnappen'), कामुक kāmuka- 'Liebhaber' sind wohl von i- und u-Stämmen aus verallgemeinert worden. Das seltene Suffix -ša- (idg. -ko-) begegnet z. B. in कर्कम karkaša- 'hart' (neben कर्कर karkara-).

257. 9. Ein Suffix -pa- (idg. -po-) ist sehr unsicher; es kann in दीप dīpa- 'Lampe', पुष्प puṣpa- n. 'Blume' vermutet werden. Gesichert, wenn auch nicht häufig, ist dagegen ein idg. Suffix -bho- = ai. -bha-, das zur Bildung von Tiernamen dient, z. B. वृषम १९६० किक- 'Stier', अलग šala-bha- 'Heuschrecke'.

Das Suffix -sa- (-ṣa-), z. B. दिवस divasa- m. 'Tag', आमिष āmiṣa- n. 'Fleisch', कनुष kaluṣa- 'trübe, unrein', मनुष manuṣa- 'Mensch', ist wohl eine Weiterbildung von s-Stämmen (§ 330 ff.).

#### II. Deklination: a-Stämme.

ywpa mensa

258. Paradigma. bālā- f. 'Mädchen'.

N. aiai bālā

Singular.

| A.CC. बालास् outum            | Labar mensum           |
|-------------------------------|------------------------|
| I. बालया bālayā               | <del></del>            |
| D. बालाये bālāyāi             | _                      |
|                               |                        |
| Abl.)<br>G. वालायाः bālāyāḥ   |                        |
| L. वालायाम् bālāyām           | _                      |
| V. and bale                   |                        |
|                               | ual.                   |
| N. Acc. V. बाले bālē          | [xwpai, mensae?]       |
| I. D. Abl. बालाभ्याम् bālāb   | hyām —                 |
| G. L. बालयो: bālayōḥ          |                        |
| Pla                           | aral.                  |
| N. वालाः bālāḥ                | got. gibōs             |
| Acc. बाला: bālāḥ              | mensas (?), got. gibōs |
| I. बालाभिः bālābhiḥ           |                        |
|                               |                        |
| D. Abl. वालाभ्यः bālābhyaḥ    |                        |
| Thumb, Altindische Grammatik. | 12                     |

# G. बाजानाम bālānām

L.

बालास  $b\bar{a}l\bar{a}su$  ' $A\vartheta \acute{\eta} v \eta \sigma \iota$ .

259. Zu den einzelnen Kasus.

Singular.

Der Nominativ ist endungslos.

In str. Die ursprüngliche Form liegt noch im Vedischen vor, z. B.  $a\$v\bar{a}$  (von  $a\$v\bar{a}$  'Stute') = idg. \* $e\hbar u\bar{a}$ ; vgl. gr. (dor.)  $\varkappa\rho\nu\varphi\bar{a}$ , (att.)  $\lambda\acute{a}\theta\rho\bar{a}$ . Die Neubildung auf  $-ay\bar{a}$  geht jedoch schon in die arische Periode zurück (av. haenaya = ai.  $s\bar{e}nay\bar{a}$  von  $haen\bar{a} = s\bar{e}n\bar{a}$  'Heer'); auch hier hat eine Übertragung von der Pronominalflexion her stattgefunden (vgl. § 358 f.).

Dat. Abl. Gen. Der Schluß der Endungen, nämlich - $\bar{a}i$  und - $\bar{a}s$ , zeigt die ursprüngliche Form, vgl.  $\chi \omega \rho \alpha$ , got. gibai, idg. - $\bar{a}i$  und  $\chi \omega \rho \bar{\alpha} \zeta$ , lat.  $famili\bar{a}s$ , got.  $gib\bar{a}s$ , idg. - $\bar{a}s$ . Die Erweiterung durch - $\bar{a}y$ -, die bereits urarisch ist (vgl. ap.  $hain\bar{a}y\bar{a}=$  ai.  $s\bar{e}n\bar{a}y\bar{a}h$ ), ist vom Lokativ (s. d.) ausgegangen.

Loc. Der idg. Ausgang -āi (vgl. gr. dial. 'Ολυμπίαι 'in Olympia', lat. Romae) bleibt übrig, wenn man in bālāyām die Endung -ām abtrennt. Man nimmt gewöhnlich an, daß -āy zunächst durch die Postposition -ā (vgl. den iran. Loc. -āy-ā) und weiterhin durch eine Partikel -em oder -m erweitert worden sei; die Partikel -em, deren Funktion uns unbekannt ist, kommt am deutlichsten in Pronominalformen zum Vorschein. Die Erweiterung des Ausgangs -āi erklärt sich aus dem Bestreben, den Dativ und Locativ zu differenzieren; auch im Litauischen ist der Locativ rankoj-e durch ein (etymologisch nicht ganz klares) -e erweitert. Die Endung -āyām gab nun den Anstoß zur Bildung des Dat. -āyāi und des Gen. -āyās: das Nebeneinander von dev-yam: dev-yah: dev-yai (bei den ī-Stämmen, s. darüber § 282) rief zu bālā-yām an Stelle von \*bālās, \*bālāi ein bālā-yāh, bālā-yāi hervor. Vok. Nach Maßgabe des Griech. (νύμφα u. ä.) und Slavischen erwartet man -ä; ob das vereinzelte ambă 'o Mutter' hierzu gehört, ist zweifelhaft, s. Bechtel, Hauptprobl. S. 265 f. Der (bereits urarische) Ausgang -ē (a + i) ist nicht sicher erklärt, s. Brugmann, Grundr. II, 541 u. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 126. Pedersen KZ., XXXVIII, 408 vermutet idg. -ai in griech. γύναι zu γυνή.

### Dual.

Nom. Idg. -ai, vgl. abulg. ženě zu žena 'Frau' (und vielleicht gr. χῶραι, lat. mensae mit pluralischer Umdeutung). Die übrigen Dualformen stimmen mit den ἄ-Stämmen überein.

#### Plural.

Nom. Idg. -ās liegt z. B. auch in osk. scriftas 'scriptae' und lit. rañkos 'die Hände' vor. (Im Vedischen auch -āsas, worüber § 245, S. 170 zu vergleichen ist.)

Acc. Idg. -ās (vgl. auch lit. rankàs 'Hände') geht wohl auf ein noch älteres -āns zurück.

Gen. Die ursprüngliche Endung  $-\bar{a}m$  ist im Ai. nicht mehr nachzuweisen (wohl aber im Av.);  $-\bar{a}n\bar{a}m$  ist von den n-Stämmen übertragen, indem nach dem Muster von  $\bar{a}tma-n\bar{a}m$ ,  $\bar{a}tma-bhih$ ,  $\bar{a}tma-su$  u. dgl. (§ 305) zu  $b\bar{a}l\bar{a}-bhih$ ,  $b\bar{a}l\bar{a}-su$  ein  $b\bar{a}l\bar{a}-n\bar{a}m$  geschaffen wurde; die Gleichheit des Nom. S. ( $\bar{a}tm\bar{a}$  —  $b\bar{a}l\bar{a}$ ) begünstigte wohl die Neubildung, die sich von den  $\bar{a}$ -Stämmen über die andern Vokalstämme ausbreitete. Vgl. darüber Hanusz Sitzungsberichte d. Wiener Akad. CX (1885) 41 ff.

Loc. Vgl. auch ab. rąkachŭ aus -āsu von rąka 'Hand'.

# Wortbildung.

**260.** Das Suffix  $-\bar{a}$  bildet zahlreiche Feminina; in die Flexion derselben sind auch die weiblichen Wurzelnomina hineingeraten, deren  $-\bar{a}$  nicht immer uridg.  $\bar{a}$  ist;

vgl. z. B. ज्राभधा abhidhā 'Benennung, Name' (ai. W. dhā-, idg. dhē-), निद्रा nidrā 'Schlaf' (drāti 'er schläft), प्रभा prabhā 'Glanz' (bhā-ti 'leuchtet), प्रजा prajā 'Geschöpf' (vgl. jā-ta- zu jan- § 98); कथा kathā 'Erzählung' scheint ein substantiviertes kathā 'wie (sc. war das)?' zu sein.

Anm. Eine besondere Flexion zeigen einige Wurzelnomina auf  $-\bar{a}$ , die nur am Ende eines Kompositums vorkommen; z. B.  $vi\check{s}va-p\bar{a}-m$ . f. 'allschützend' wird so flektiert:

|      | Sing.                     | Du.                | Plur.                 |
|------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| N.   | višva-ph                  | $\}$ - $p\bar{a}u$ | -pāḥ                  |
| Acc. | višva-pām                 | f -pau             | -pah                  |
| I.   | $v$ iš $v$ a- $p$ $ar{a}$ |                    | -pābhiḥ               |
| D.   | višva-pē                  | -pābhyām           | } -pābhyal            |
| Abl. | višva-paḥ                 | }                  | } -paongan            |
| G.   | višva-paļı                | }-pōh              | - <b>p</b> ā <b>m</b> |
| L.   | višva-pi                  | }-hoic             | -pāsu                 |
| V.   | višva-pāḥ                 | -pāu               | $-p\bar{a}h$          |

Die Endungen sind also z. T. (nämlich in den 'schwächsten' Kasus) an die schwundstufige Stammform p- angefügt. Vgl. auch § 248 Anm.

261. Viele adjektivische *ἄ*-Stämme bilden ihr Femininum auf -*ā*, z. B. **τττ** (pāpa-) 'böse', Fem. **ττττ** pāpā (wie gr. μικρός, μικρά, lat. parvus, parva). Die Flexion ist mit der substantivischen identisch.

Den meisten, in § 249 ff. aufgezählten Bildungen mit å entsprechen Feminina auf -ā (über die Femininbildung -ī s. § 288.5). Diese Motion findet auch dann statt, wenn masculine Substantiva auf ǎ- oder feminine auf ā das Ende eines adjektivischen Kompositums bilden; d. h. zu दुर्वेच durbala- 'kraftlos' = dus + bala- n. 'Kraft' heißt das Femin. दुर्वेचा durbalā (über Femininformen auf -ī s. oben); andererseits bildet man zu bhāryā 'Gattin' ein अभार्य abhāryā- 'ohne Gattin' oder zu prājā ein अभार्य aprāja- 'ohne Nachkommen'.

In der folgenden Übersicht der mit -ā- gebildeten Nomina werden nur die Substantiva berücksichtigt. 262: 1. -ā erscheint unmittelbar hinter der Wurzel, z. B. चिना cintā 'Gedanke', जरा jarā 'Alter', र्जा rakṣā 'Schutz', सेवा sēvā 'Dienst'.

263. 2. Suffix -yā in विद्या vidyā 'Wissen', भार्या bhāryā 'Gattin' (eigtl. Femininum eines Part. Fut. Pass.), भूखा ईवyyā 'Lager, Bett'.

**264.** 3. Bildungen mit  $-n\tilde{a}$ :

a) Suffix -nā:

जार्गा चरान्वं 'Wolle', तृष्णा रह्नांवं 'Durst'.

b) -anā:

कल्पना kalpanā 'Gebilde, Form', विद्वाबना vidambanā 'Hohn, Spott', यतना yatanā 'Vergeltung, Strafe'.

265. 4. a) -rā: मदिरा madirā 'berauschendes Getränk'.

- b) -trā: दंद्रा daṣṭṛā 'Zahn', भस्ता bhastrā 'Blasebalg'.
- c) -tā: महिला mahilā 'Weib'.
- 266. 4. a) Mit Hilfe von -tā werden häufig aus Nomina Abstrakta gebildet, z. B. द्वता dēvatā 'Göttlichkeit, Gottheit', चारता cārutā 'Lieblichkeit', धनुष्यता dhanuṣmattā 'Geschicklichkeit im Bogenschießen', sogar कर्णता karṇatā 'das Ohr-sein' u. ä.
- b) -thā, sehr selten, z. B. in **गाधा** gāthā 'Lied, Gesang'.
- 267. 5. -kā-, z. B. नीका nāukā 'kleines Schiff', प्रा-रिका šārikā 'Predigerkrähe', यवनिका yavanikā 'Vorhang im Theater'. Den § 256 angeführten Nomina auf -akasteht oft ein Femininum auf -ikā zur Seite, z. B. पाचिका pācikā zu पाचक pācaka- 'kochend'.

# XV. Kapitel.

# i- und Diphthongstämme.

III. Deklination: i- und ŭ-Stämme.

a) Maskulina.

268. Paradigma. agni- 'Feuer'.

# Singular.

| N.      | <b>ग्रिय:</b> agnih                  | ὄφις, lat. ignis  |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| Acc.    | <b>ऋपिम्</b> ((19))(11)              | ὄφιν              |
| I.      | <b>अभिना</b> agnina                  | -                 |
| D.      | अप्रये agnáye                        |                   |
| Abl. G. | <b>त्रामे:</b> agnéh                 | got. anstais (f.) |
| L.      | <b>त्रमी</b> agnāu                   | -                 |
| V.      | अमे agné                             |                   |
|         | D                                    | ual.              |
| N. Acc  | . V. त्रमी agni                      |                   |
| I. D. A | bl. ग्रियम् agnibh                   | yām —             |
| G. L.   | <b>ग्रान्थोः</b> agnyöli             | _                 |
|         | Pl                                   | ural.             |
| N.      | त्रुप्रय: agnáyah                    | ὄφεις, ignēs      |
| Acc.    | अमीन agnin                           | got. gastins      |
| I.      | अपिभिः agnibhih                      | igni-bus          |
| D. Abl. | - <mark>ग्रामिभा</mark> : agnibhyali |                   |
| G.      | अमीनाम् वनुगातंना                    | Marrows           |
| L.      | <b>ऋपिषु</b> agnişu                  |                   |

269. Unregelmäßig sind pati- 'Gatte' und sakhi- 'Freund'; pati- in der Bedeutung 'Herr, Meister', bezw. als letztes Glied eines Kompositums geht jedoch wie agni-:

| a.    | 3      |
|-------|--------|
| Singu | 1 0 70 |
|       |        |

|               | Dingular.                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| (पति: pátiḥ)1 | सखा sákhā                                                      |
| (पतिम pátim)  | संखायम् sákhāyam                                               |
| पत्या pátyā   | संखा sákhyā                                                    |
|               | <b>संख्ये</b> sákhyē                                           |
| पत्यः pátyuh  | संखु: કલંક્ષેપ્રિયાન                                           |
| पत्थी pátyāu  | संख्यी इंग्रेसिएवंग                                            |
| (पत pátē)     | ( <b>सर्व</b> súkhē)                                           |
|               | (पितम pátim) पत्था pátyā पत्थे pátyē पत्थः pátyuḥ पत्थी pátyāu |

## Dual.

N. Acc. V. (पती pátī)
I. D. Abl. u. s. w.
G. L.

संखायी sákhāyāu (संखिश्वाम sákhibhyām) (संख्यो: sákhyōḥ)

#### Plural.

| N. (una: patayah) | सवायः इत्रांभवगुर्वाः  |
|-------------------|------------------------|
| Acc. u. s. w.     | ( <b>सखीन</b> sákhīn)  |
| I.                | (सिविभि: sákhibhili)   |
| D. Abl.           | (सिविभ्य: sákhibhyali) |
| G.                | (सखीनाम sákhīnām)      |
| L.                | (सिविषु sákhišu)       |

# 270. Paradigma. šatru- 'Feind'.

# ${\bf Singular.}$

| N.      | यनुः ईátrul     | πῆχυς, fructus       |
|---------|-----------------|----------------------|
| Acc.    | यनुम् ईátrum    | πηχυν, fructum       |
| I.      | श्रवुणा ईatruṇā | _                    |
| D.      | यनवे śátravē    | _                    |
| Abl. G. | श्रदोः šátrōḥ   | fructūs, got. sunaus |
| L.      | यदी ईátrāu      | (fructū? got. sunau) |
| T.      | यदो ईátrö       |                      |

## Dual.

| N. Acc. V. | अन् ईátrū              | _ |
|------------|------------------------|---|
| I. D. Abl. | श्रवुभ्याम् ईatrubhyām |   |
| G. L.      | यज्ञीः šátrvōḥ         |   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die regelmäßigen Formen sind eingeklammert.

#### Plural.

| N.   | यवः śátravaḥ    | πήχεις, fructus      |
|------|-----------------|----------------------|
| Acc. | यवन ईátrūn      | fructus, got. sununs |
| T.   | Mater šátruhlih | lat lacu-lins        |

I. यद्याः šátrubhih lat. lacu-bu

D. Abl. त्रजुश्य: śátrubhyaḥ—G.त्रजूणाम śátrūṇām—

L. স্বুদু śátruṣัu ab. synŭchŭ (zu synŭ 'Sohn')

271. कोष्टु krōṣṭu- 'Schakal' bildet die 'starken' Kasus vom Stamme krōṣṭar-. Über die Mischung einiger i- und n-Stämme s. § 344.

Anm.  $kr\bar{o}$ štu- ist eine falsch sanskritisierte mi. Form,¹ die einem echten skr. Stamm  $kr\bar{o}$ štu- entspricht und die nun als u-Stamm dekliniert wird, während die Flexion ganz nach den r-Stämmen (§ 298) erfolgen müßte.

- 272. Sprachgeschichtliches. Vgl. dazu auch Reichelt, Die abgeleiteten i- und u-Stämme, BB. XXV, 238ff.
- 1. Die Form des Stammauslautes. Die idg. iund u-Stämme zeigen dreifache Abstufung:
  - 1. i, u. 2. ei und oi, eu und ou. 3. ēi, ēu.
- = ai. 1. i, u, bezw. y, v vor Vokalen (vgl. agny- $\bar{o}h$ ,  $åatrv\bar{o}h$ ,  $paty\bar{a}$ ,  $sakhy\bar{a}$  u. s. w.). 2.  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$  (Gen. S.  $agn\bar{e}h$ ,  $åatr\bar{o}h$ ), bezw. ay, av vor Vokalen (Dat. S. agnay- $\bar{e}$ , åatrav- $\bar{e}$ ). 3.  $\bar{a}i$ ,  $\bar{a}u$  (Nom. Pl.  $sakh\bar{a}y$ -ah, Loc. S.  $åatr\bar{a}u$ ).
  - 2. Zu den einzelnen Kasus.

## Singular.

Nom. Von der regelmäßigen Bildung mit -s weicht sakhā ab, das auf ein idg.  $-\bar{o}(i)$  oder  $-\bar{e}(i)$  zurückgeführt werden kann (über den Abfall des i s. § 77). Av. haχa weist auf die gleiche Grundform, und hierher gehören wohl auch die griech. Bildungen wie  $\Lambda \eta \tau \omega$ ,  $\pi \epsilon \iota \theta \omega$  (Gen.  $\Lambda \eta \tau o \bar{i} \circ \sigma$ ) [vgl. jedoch auch Brugmann, Griech. Gramm. 3 183].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So lautet z. B. der Gen. von *bhartar*- im Mi. *bhattuņo* = ai. *bhartr-n-ah*, s. Pischel, Prakrit-Spr. 271 f.

Instr. sakhy-ā, paty-ā und ved. paśv-ā (von paśu-) zeigen die zu erwartende Form (-i + Instrumentalsuffix), die bei den Femininis (s. u.) die Regel ist. Die Endung -nā (agninā, šatruņā) ist von den n-Stämmen übertragen: Formen wie balin-ā: bali-bhih: bali-šu u. s. w. (s. § 311) haben zu agni-bhih, šatru-bhih ein agni-nā, šatru-nā hervorgerufen; dabei wirkte mit, daß n-Bildungen überhaupt sich weit verbreitet haben (besonders im Gen. Pl.), und daß gelegentlich -i-, -u-Stämme neben -in-, -van-Stämmen bestanden, vgl. z. B. arci- 'Strahl' neben arcin- 'strahlend' oder taku- neben takvan- 'schnell' (über das Verhältnis von -van zu -un- s. § 309); ein Instrum. āyunā vom Stamme ayun- 'Leben' konnte demnach auf einen Stamm āyu- bezogen werden und das Eindringen von n in die u-Deklination veranlassen. Vgl. dazu Hanusz, Sitzungsber. d. Wiener Akad. CX, 71 ff.

Dat. Idg. -ei-ai, -eu-ai; am genausten entspricht ab. Dat. synov-i von synō 'Sohn' = ai. sūnav-ē, idg. \*sūneu-ai. Seltener ist idg. -i-ai, -u-ai, vgl. dazu sakhy-ē, paty-ē und ved. kratv-ē (von kratu- 'Kraft').

Abl. Gen. Zu idg. -ois, -ous vgl. ferner lit. naktes zu naktis 'Nacht' und sunaüs zu sunus 'Sohn' (die freilich auch auf idg. -eis, -eus zurückgeführt werden könnten).

Anm. Bildungen auf -yas, -vas (= idg. -i-es oder -i-os, -u-es oder -u-os, vgl. hom. γουνός aus \*γον f-ός) sind noch im Vedischen vorhanden, z. B. madhv-ah zu madhu-n. In den Formen paty-uh, sakhy-uh ist die ursprüngliche Endung -as (\*paty-ah, \*sakhy-ah) durch diejenige der Verwandtschaftsnamen pituh, matuh (§ 298) ersetzt worden.

Loc. Verständlich ist ohne weiteres  $-\bar{a}u = \mathrm{idg.} - \bar{e}\underline{u}$ , ein endungsloser Locativ mit Dehnstufe (neben -eui, das z. B. in gr.  $\dot{\eta}\delta\epsilon\tilde{\iota}$  und seltenem ved. -avi vorliegt). Man erwartet für die i-Stämme ein entsprechendes  $-\bar{e}\underline{i}$ ; die satzphonetische idg. Nebenform  $-\bar{e}$  (vgl. § 77) liegt offenbar in ved.  $agn\bar{a}$  u. ä. Formen vor, neben denen  $agn\bar{a}u$  u. ä. allerdings häufiger ist. Eine entsprechende Doppelheit

-āu:-ā ist für die u-Stämme bisher nicht belegt; trotzdem darf man sie in urarischer Zeit vermuten: denn in dieser Zeit ist (wie das Iranische zeigt) die Endung der u-Stämme auf die i-Stämme übertragen worden, indem man zu -\*āi:-ā nach -āu:\*-ā die Doublette āu:ā bildete; in der nachvedischen Sprachentwicklung hat dann -āu in beiden Stammklassen den Sieg davon getragen. (Weitere Literatur s. bei Bartholomae, Iran. Grundr. I, 125). patyāu, sakhyāu zeigt das Fortwuchern des y vom Instr. Dat. G. (st. \*patāu, \*sakhāu).

Voc. Idg. -oi oder -ei (vgl. lit.  $nakt\tilde{e}$ ), -ou oder -eu (vgl. lit.  $s\bar{u}na\tilde{u}$ ) neben sonstigem -i, -u (so im ai. Neutrum s. u.).

## Dual.

Nom. Acc. V. Idg.  $-\bar{\imath}$ ,  $-\bar{\imath}$ , vgl. av.  $-pa^iti = ai$ .  $pat\bar{\imath}$ , av. pasu = ai.  $paś\bar{u}$ , lit. nakt,  $s\acute{u}nu$ . In  $sakh\bar{a}y\bar{a}u$  ist die übliche Dualendung an den dehnstufigen Stamm angefügt.

### Plural.

Nom. Idg.  $-e\dot{i}$ -es,  $-e\dot{u}$ -es, vgl. auch ab. patbje = idg. \*pontejes, synov-e = idg. \* $s\bar{u}$ neu-es.

Acc. Idg. -ins, -uns, vgl. auch hom.  $\emph{\emph{ci}}\varsigma$ , lat.  $\emph{oris}$ , gr. (dial.)  $\emph{\emph{vi}}\acute{ov}\varsigma$ ; die Länge des Vokals in ai. - $\bar{\imath}n$ , - $\bar{\imath}n$  scheint erst in aind. Zeit durch das - $\bar{\imath}n(s)$  der a-Stämme hervorgerufen zu sein, s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 132 und oben § 245.

Gen. Die Endung  $-\bar{\imath}-n\bar{a}m$ ,  $-\bar{u}-n\bar{a}m$  st. \*-(i) $y\bar{a}m$ , \*-(u)- $v\bar{a}m$  (idg.  $-i\bar{\imath}\bar{o}m$ ,  $-u\bar{\imath}\bar{o}m$ ) ist schon in urarischer Zeit von den -n-Stämmen ausgegangen ( $\bar{a}tma-n\bar{a}m$ :  $\bar{a}tma-bhih$  = \* $agn\bar{\imath}-n\bar{a}m$  [so im Iranischen]:  $agn\bar{\imath}-bhih$ ); die Länge  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  im Ai. ist durch  $-\bar{a}n\bar{a}m$ , die Endung der  $-\bar{a}$ -Stämme, hervorgerufen (s. § 245); bei den weiblichen  $\bar{\imath}$ - und  $\bar{u}$ -Stämmen (s. § 273) wurde  $\bar{\imath}$ ,  $\bar{u}$  überdies durch den Parallelismus von (Acc. Pl.)  $d\bar{e}v\bar{\imath}h$ : (Gen.)  $d\bar{e}v\bar{\imath}n\bar{a}m$  (§ 282) =  $mat\bar{\imath}h$ :  $mat\bar{\imath}n\bar{a}m$  nahegelegt.

# b) Feminina.

273. Paradigma. mati- 'Gedanke'; dhēnu- 'Kuh'.

# Singular.

| N.      | मितः mátili  | घेनुः dhēnúh    |
|---------|--------------|-----------------|
| A.      | मितम् mátim  | धनुम् dhēnium   |
| I.      | मत्या mátyā  | धेन्वा dhēnvā   |
| D       | मतये mátayē  | धिनवे dhenáve   |
| D.      | मत्यै mátyāi | धिन्व dhēnvāi   |
| 411 C   | मतः mátēh    | धिनोः dhēnöh    |
| Abl. G. | मलाः mátyāh  | धिन्वाः dhenvah |
|         | मिती mátāu   | धिनौ dhenau     |
| L.      | मलाम् mátyān |                 |
| V.      | मते mútē     | धेनो dhénō      |
|         | - 4 - 4      | , , ,           |

#### Dual.

| N. Acc. V. | मती mátī      | धेन् dhēnti         |
|------------|---------------|---------------------|
|            |               | धनुभ्याम dhēnúbhyām |
| G. L.      | मत्योः mútyōh | धन्वीः dhēnvöh      |

## Plural.

| 7. | मतयः mátayah      | धेनवः dhenavah        |
|----|-------------------|-----------------------|
| A. | मतीः mátīli       | धनुः dhēntili         |
| I. | मतिभिः mátibhih   | धेनुभिः dhenúbhili    |
|    | मतिभ्यः mátibhyah | धनुस्यः dhenúbhyah    |
| G. | मतीनाम् mátinām   | धन्नाम् वीव्यायार्वमा |
| L. | मित्र mátišu      | धेनुषु dhenúšu.       |

274. Sprachgeschichtliches. Die weiblichen i- und u-Stämme sind auch in den verwandten Sprachen vertreten, vgl. z. B. gr. βάσις, lat. manus, got. ansts 'Gunst' und handus 'Hand'. Die Flexion ist im wesentlichen mit derjenigen der Masculina identisch; im Instr. S. ist die ursprüngliche Form erhalten, s. § 272. Im übrigen hat die Declination der weiblichen ā- und ī-Stämme (§ 258 ff. 282 ff.) einige analogische Umbildungen, bezw. Nebenformen bei unsern Stämmen erzeugt; so sind im Acc. Pl.,

entsprechend dem Verhältnis von m. aśvān: f. aśvāh, den Masc. agnīn, šatrūn die Fem. matīh, dhēnūh an die Seite gestellt worden; ferner hat der Instr. matyā, dhēnvā die Formen matyāi — dhēnvāi, matyāh — dhēnvāh, matyām — dhēnvām nach dem Muster von dēvyā dēvyāi dēvyāh dēvyām (§ 282) hervorgerufen.

# c) Neutra.

275. Paradigma. vāri- 'Wasser'; aśru- 'Träne'.

# Singular.

स्रम् वंडेम्स N. Acc. art vári वारिशा varina अथगा वंईत्याग्व T. अश्रुण úsruņē D. वारिशो varine अश्रमाः ásrunah Abl. G. arttu: várinali वारिशा várini श्रश्राम (वर्षामा T<sub>1</sub>. V. वारि, वारे एवंगां, एवंगां ग्राम, ग्रामी वंईगा, वंईगां

## Dual.

N. Acc. V. arttill varini अयुगी वंईत्यम् ग्रथ्याम á śrubhyām I. D. Abl. वारिभ्याम våribhyām अश्राो: áśrunōh G. L. वारिगोः varinoh

## Plural.

अश्रुणि ágrani N. Acc. V. artlin várini अयुभि: áśrubhih वारिभिः våribhih I. अश्रम्यः áśrubhyah D. Abl. वारिभाः våribhyah अश्राम ágranam G. वारीणाम एवंग्लावेण अञ्चष ášrušu. Tı. वारिष एतंगांइं॥

Anm. Über einige i-Stämme, welche einen Teil der Formen von einem n-Stamme bilden, s. § 344.

276. Sprachgeschichtliches. Bei den Neutra ist die n-Flexion vor vokalischen Endungen ganz durchgeführt und wird somit zum Charakteristikum neutraler Deklination; das Vedische zeigt jedoch noch die älteren Bildungen. Zur Verallgemeinerung der *n*-Formen im Neutrum trug der Umstand bei, daß der Plural *vārīņi*, ašrūṇi (statt \*vārī und \*ašrū, deren Endung noch im Vedischen bezeugt ist) durch Anlehnung an *phalāṇi* (s. § 246) *n*-haltig geworden war.

# d) Adjektiva.

277. Einige i- und nicht wenige u-Stämme sind Adjektiva, z. B. aft bhūri- 'viel', nt guru- 'schwer'. Die Flexion entspricht den obigen Paradigmen (das gleiche gilt von i-/u-Stämmen am Ende von Komposita); doch können die neutralen Formen (abgesehen von N. Acc. V.) auch wie die Maskulina gebildet werden, also z. B. Dat. S. n. ntu gurunē und nta guravē.

# Wortbildung.

278. Suffix i, u. Wie -o- hinter einer Wurzel als Bestandteil der 'Basis' aufgefaßt werden kann (s. § 220 Anm.), so auch -i-, -u-; trotz dieses Vorbehaltes ist es jedoch erlaubt, von einem 'Suffix' i und u zu sprechen; das Letztere dient gerne zur Bildung von Adjektiven.

a) Suffix i:

Substantiva: (Maskulina) স্থাবি avi- (auch f.) 'Schaf', স্থাঘি গুল- 'Sänger, Weiser', কামি kapi- 'Affe', বিশি giri- 'Berg'; (Feminina, Verbalabstrakta) কামি kṛṣi- 'das Pflügen', ক্ৰি ruci- 'Glanz', শাহি śōci- 'Glut, Flamme'. Neutra: außer vāri kommen nur die § 344 angeführten Substantiva in Betracht.

Adjektiva: मुचि śuci- 'glänzend', हरि hari-

'goldgelb'.

Die Wurzelnomina vi-dhi-m. 'Anordnung', sq-dhi- 'Wand' folgen ebenfalls unsern i-St"ammen, obwohl i urspr"ungliches  $\partial$  ist (W. dh"e-:  $dh\partial$ -).

b) Suffix *u*:

Substantiva: (Maskulina) নত্ taru- 'Baum', ৰাজ bāhu- 'Arm'; (Feminina) মিন্দু sindhu- 'Fluß' (auch m.), हन् hanu- 'Kinnbacken'; (Neutra) प्रमु paśu- 'Vieh', मधु madhu- 'Honig'.

Adjektiva: त्राम् वर्डंग- 'schnell', वज्ज bahu- 'viel', वच्च laghu- 'leicht', साधु sādhu- 'gerade, tüchtig', सादु svādu- 'süß'. Diese Adjektiva bilden das Femininum meist durch Erweiterung mit dem Suffix ī; zu laghu- lautet das Femininum लघु: laghuh oder लघ्नी laghvī, dagegen z. B. zu guru-, sādhu-, srādu- nur gurvī, sādhvī, svādvī.

Anm. vi-bhu-, prabhu- 'mächtig; Herr, Gebieter' sind Wurzelnomina (zu  $bh\bar{u}$ - 'sein'), folgen aber ganz unsern u-Stämmen.

- 279. Unter den i-haltigen Suffixen ist sehr häufig -ti- zur Bildung von Abstrakta (lauter Feminina), z. B. उति ukti- 'Wort', दृष्टि कृश्ना- 'das Sehen', दीप्ति विग्ना- 'Glanz', चिति kṣiti- 'Wohnort, Behausung', वृद्धि गुर्ग्रिकीः- 'das Wachsen, Wachstum', संगति sagati- 'Zusammenkunft', खिति sthiti- 'Aufenthalt'. Hierher gehören auch die Zehner auf -ti- wie विश्वति गृह्या- 'zwanzig' u.s. w. (s. § 377). Maskulina sind selten, vgl. ज्ञाति गृह्यां- 'Blutsverwandter', पदाति padāti- 'Fußgänger'.
- **280.** Sonstige Suffixe mit *i* gibt es wenige; sie sind außerdem nur in wenigen Belegen vertreten, vgl.

-ni-: पाणि m. pāṇi- 'Hand' (ṇ aus ln), योनि yōni- f. 'Mutterleib', वहि valmi- m. 'Feuer'.

-mi-: जर्मि ūrmi- m. f. 'Welle, Woge', भूमि bhūmif. 'Erde', रश्मि rašmi- m. 'Strahl'.

-ri- (-li-?): স্বাদ্ধি anghri- m. 'Fuß', স্বাদ্ধি adri-(?) m. 'Fels', স্বাস্থি aśri- f. 'Ecke, Kante' (মুহি bhūri- 'viel'?).
-tri-: হারি rātri-(?) f. 'Nacht'.

281. Von den *u*-haltigen Suffixen ist -tu- am häufigsten (zur Bildung von Verbalabstrakta), z. B. जन्तु jantu- m. 'Nachkomme', धातु dhātu- m. 'Element, Wurzel', वासु vāstu- n. 'Stätte; Gegenstand'. Das Hauptgebiet dieses Suffixes ist der Infinitiv, s. § 631.

Sonstige Suffixe sind:

-yu-: मूख mytyu- m. 'Tod', वायु vāyu- m. 'Wind'.

-nu-: सूनु sūnu- 'Sohn', घृष्ण dhyšņu- 'kühn'.

-ru- (-lu-): प्रमुख smasru- n. 'Bart', भीर bhīru-'furchtsam', aura krpālu- 'mitleidig'.

#### IV. Deklination: i- und u-Stämme.

(Feminina.)

a) ī-Stämme.

282. Paradgima. dēvī- 'Göttin'.

Singular.

देवी dēvi देवीम् dēvim [πότνια] got. frijōndi [πότνιαν] N.

Acc.

देवा devyá I.

D. ζ a dēryāi ποτνία frijondjai ποτνίας frijondjös Abl. G. देवा: devyáh

L. देवाम तहरम्यंग

V. देवि dévi

Dual.

N. Acc. V. देशी devyāù

I. D. Abl. देवीभ्याम् devibhyām

देखोः devyöli G. L.

Plural.

N. देख: dēvyàḥ

Acc. देवी: devil

I. देवीभिः dēvībhih

D. Abl. देवीभा: devibhyah देवीनाम विष्रांगवेण

G. देवीषु तहरां इंग. Li.

> 283. Paradigma. dhī- 'Gedanke' (Wurzelnomina). Singular.

N. भी: dhih

gr. xíc. ic. lat. vis

Acc. धियम dhiyam

| I.      | धिया dhiyā                 |                    |
|---------|----------------------------|--------------------|
| D.      | धिये, धिये dhiyé, dhiyái   | - Constitution     |
| Abl. G. | धियः, धियाः dhiyáḥ, dhiyáḥ | χῖ-ός (st. *χἴ-ός) |
| L.      | धियाम् dhiyi, dhiyam       | หī-ί (st. หĭ-ί)    |
| V.      | घोः वीर्धीः                |                    |

#### Dual.

| N. Acc. V. | धियौ dhiyāu       |   |
|------------|-------------------|---|
| I. D. Abl. | धीम्याम् dhībhyām |   |
| G. L.      | धियोः dhiyōḥ      | _ |

#### Plural.

| N.      | 1 -1 -1 -                   | <b>χ</b> ῖες (st. * <b>χ</b> ἴες)                                                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acc.    | <b>ધિય:</b> તીર્લપુર્વા     | Promitted:                                                                               |
| I.      | धीभिः dhībhíḥ               | Ĩφι                                                                                      |
| D. Abl. | घीग्यः dhūbhyáh             | windowyne                                                                                |
| G.      | धियाम, धीनाम dhiyam, dhinam | $\chi \bar{\iota} - \tilde{\omega} v \text{ (st. } \chi \bar{\iota} - \tilde{\omega} v)$ |
| L.      | भीष वीग्रेशं                | χῖ-σί.                                                                                   |

Anm. Am Ende eines Kompositums sagt man statt ·dhiyam u. s. w. auch ·dhyam, ·dhyā, ·dhyē, ·dhyah, dhyi u. s. f. Ein Kompositum wie śuddha-dhī- 'wer reine Gedanken hat' kann übrigens Maskulinum und Femininum sein. Einige hierhergehörige Wurzelnomina kommen überhaupt nur am Ende eines Kompositums vor, so ·krī- (yava-krī- m. f. 'Korn kaufend'), ·nī- 'führend' (agra-nī- m. f. 'princeps', grāma-nī- 'Dorfschulze'). Die Kasus auf ·āi, ·ās, ·ām sind auf das Femininum beschränkt, zu ·nī- heißt jedoch der Lokativ nur ·nyām.

284. Die Wurzelnomina auf  $\bar{\imath}$  unterscheiden sich von den sonstigen  $\bar{\imath}$ -Stämmen sowohl durch die sigmatische Bildung des Nom. S. wie durch die (jeweils an erster Stelle angeführten) Formen mit vokalischer Endung: sie stimmen darin völlig mit der Flexion der Konsonantstämme wie z. B.  $v\bar{a}c$ - (§ 317) überein. Der Stammauslaut  $\bar{\imath}$  erscheint vor vokalischer Endung als -iy-; vgl. darüber § 72. Die Formen dhiyāi, dhiyāh. dhiyām, dhīnām sind erst durch die Analogie von dēv $\bar{\imath}$  hervorgerufen.

285. Die Stammformen. Im Paradigma devi sind zwei ursprünglich verschiedene Stammbildungen zusammengefallen; dēvī selbst ist Vertreter der ablautenden iā-Stämme; das Suffix -iā- (ai. -yā-) hat in der Tiefstufe die Formen -i- und -i- [oder -ii-] (vgl. § 109), die in der idg. Grundsprache unter uns unbekannten Bedingungen mit einander wechselten. 1 Während -io- oder -ijo- in gr. ήδεῖα aus \*ἡδε--jā, τέκταινα aus \*τέκταν-ja, ψάλτρια u. ä. Formen erscheint, zeigt sich ī außer dem Ai. z. B. auch in lat. victrī-(x) u. dgl. sowie in den got. Feminina auf -i (aus -ī). Mit der Flexion der yā:ī-Stämme sind nun nicht ablauten de i-(:iy-,-y-)Stämme zusammengefallen, an die sich auch die Wurzelnomina anschließen. Ein ursprünglich nicht ablautender i-Stamm ist z. B. nadī 'Fluß', dessen Flexion im Vedischen von dēvī noch verschieden ist und derjenigen von dhī gleicht.

Die vedische Flexion lautet:

| Sing.       | Du.                                 | Pl.                  |
|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| N. nadíh    | $n$ $nady \dot{\bar{a}}(u)$         | nadyàh               |
| Acc. nadyàn | $n$ $\int_{0}^{\infty} n du g d(u)$ | 0 1                  |
| I. nadya    | \ nadibhyām                         | $nad 	ilde{i} bhi h$ |
| D. nadye    | f naucongan                         | } nadibhya!          |
| Abl. adya!  |                                     | } naucongan          |
|             | Trouwing or                         | nadînām              |
| L. nadyar   | n                                   | nadíšu               |
| V. nádi     | $nady\dot{\bar{a}}(u)$              | nadyà $h$            |
|             |                                     |                      |

Hierzu ist noch zu bemerken, daß das y vor vokalischer Endung aus metrischen Gründen als iy zu lesen ist, d. h. nadyàm ist = nadiyam. 2

Die Ausgleichung der beiden Stammklassen, die durch die schon identischen Formen (wie nadyā, nadībhiḥ) hervorgerufen wurde, begann bereits in rigvedischer Zeit, denn im Loc. S. ist überhaupt nur der dēvī-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es gibt auch -yā-Stämme ohne Ablaut, s. oben § 263.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Auch  $d\bar{e}vy\bar{a}$  u. s. w. hat bisweilen im RV. den metrischen Wert  $d\bar{e}viy\bar{a}$  u. s. w.

Typus belegt. Das endgiltige Paradigma ist eine Mischung von beiderseitigen Formen, wobei jedoch die yā-Formen das Übergewicht erhalten haben. — Die reinen ī-Stämme sind übrigens auch in den verwandten Sprachen nur noch in Spuren nachzuweisen, vgl. z. B. Brugmann, Griech. Gramm.<sup>3</sup> 182 f.

#### 286. Zu den einzelnen Kasus.

## Singular.

Der Nom. ist ohne s gebildet, war jedoch bei den nichtablautenden ī-Stämmen ursprünglich sigmatisch (s. oben ved. nadī-ħ).

Acc. Die Form  $\bar{\imath}$ -m zeigt die Endung -m hinter dem unveränderten Stamm - $\bar{\imath}$ -, während gr. - $\underline{\imath}$ av = idg. - $\underline{\imath}$ a-m, gr. - $\underline{\imath}$ av und ved. nadiyam = idg. - $\underline{\imath}$ i-m ist.

Instr.  $-y\bar{a}$  ist  $=-i\bar{a}$ - + Instrumentalsuffix, bezw. bei den (nicht ablautenden)  $-\bar{\imath}$ -Stämmen  $=\bar{\imath}$  + Instrumentalsuffix (über den Wechsel von  $-iy\bar{a}$  und  $-y\bar{a}$  vgl. § 72. 285).

Dat.  $-y\bar{a}i = idg. -i\bar{a}i$  (Stamm  $-i\bar{a}$ -).

Gen.  $-y\bar{a}s = idg$ .  $-i\bar{a}s$  (Stamm  $-i\bar{a}$ -).

Lo c. Man kann ein ai. \*-yāi = idg. -iāi zum Stamm -iā- (also = Dat.) oder ein -yi = idg. -ii-i zum Stamm -ī- erwarten. Neben -iāi darf nach § 77 eine Satzdoppelform -iā sowohl für Dat. wie Loc. vorausgesetzt werden; es scheint nun im Urarischen dieses -iā speziell auf den Locativ eingeschränkt worden zu sein (vgl. den av. Loc. barentya = ai. bharantyā[m] von bharantī, φέρουσα) und erhielt weiterhin im Ai. einen Zuwachs -m, in welchen man eine 'Partikel' -em sieht (vgl. § 259).

Voc. In der Grundsprache bestanden wohl in beiden Stammklassen -i und -ī nebeneinander.

## Dual.

Nom. Acc.  $-y\bar{a}u$  ist die Form der  $\bar{\imath}$ -Stämme (d. h.  $-i\underline{\imath}$  + Endung der Konsonantstämme); die  $\underline{\imath}\bar{a}$  - Stämme

hatten im Vedischen  $-\bar{\imath}$  ( $d\bar{e}v\bar{\imath}$ ), womit wohl die idg. Grundform übereinstimmte. Ebenso ist der Gen. Loc.  $-y\bar{o}h$  ( $-\bar{\imath}$  + Endung) vom  $\bar{\imath}$ -Stamme aus zu erklären.

### Plural.

Nom.  $-yas = idg. -i\underline{i}-es$ ; die Form der  $-\underline{i}\overline{a}$ -Stämme ( $-\underline{i}\overline{a}s$ , vgl. got.  $frijondj\overline{o}s$ ) ist untergegangen.

Acc. Obwohl gr. ἡδείας, got.  $frijondj\bar{o}s$  auf idg. - $i\bar{a}s$  weisen, scheint doch auch - $i\bar{s}$  den  $i\bar{a}$ -Stämmen anzugehören, da die nicht ablautenden  $\bar{\imath}$ -Stämme in der ältesten Sprache -(i)yas = idg. -ii- $\eta s$  und nicht - $i\bar{s}$  zeigen.

Gen. Man erwartet - $iy\bar{a}m$  (vgl.  $dhiy\bar{a}m$ ) oder - $y\bar{a}m$  = idg. -ii- $\bar{o}m$ ; - $\bar{i}n\bar{a}m$  ist durch die n-Stämme hervorgerufen:  $d\bar{e}v\bar{i}$ -bhih,  $d\bar{e}v\bar{i}$ - $n\bar{a}m$  wie  $b\bar{a}l\bar{a}$ -bhih,  $b\bar{a}l\bar{a}$ -nam u. dgl. (s. § 259).

Anm. Hier sei daran erinnert, daß die Flexion von  $d\bar{e}v\bar{v}$  in diejenige der weiblichen  $\bar{a}$ - und i-Stämme umgestaltend eingegriffen hat, s. § 259. 274. Das gelegentliche Vorkommen von  $\bar{v}$ - und i-Stämmen der gleichen Wurzel und gleichen Bedeutung hat diesen Vorgang wenigstens bei den Feminina auf -i- erleichtert; vgl. § 288.

# Wortbildung.

287. Zu den Wurzelnomina gehören भी bhī-'Furcht', শ্বী śrī- 'Glück, Reichtum', দ্লী hrī- 'Scham'.

Anm.  $str\bar{\imath}$  'Weib' schließt sich enger als die genannten Substantive an die Flexion von  $d\bar{e}v\bar{\imath}$  an, vgl. Sing. Nom.  $str\bar{\imath}$ , Acc. striyam und  $str\bar{\imath}m$ , D.  $striy\bar{a}i$ , G.  $striy\bar{a}h$ , L.  $striy\bar{a}m$  (sonst wie  $dh\bar{\imath}$ -). Diese Abweichung erklärt sich daraus, daß  $str\bar{\imath}$ - nur scheinbar ein Wurzelnomen ist: es gehört zu den movierten Femininen von r-Stämmen (s. § 288).

288. Die nicht ablautenden ī-Stämme sind auch im Ai. selten und nur mit Hilfe des Vedischen zu erkennen, vgl. z. B. noch पद्वी pada-vī- 'Fußspur' (eigentl. zu § 287), बद्मी lakṣॅmī- 'Glück, Reichtum'. Bisweilen stehen ein ī- und (fem.) i-Stamm nebeneinander, vgl. ग्रुट्वी und

श्रदि aṭavǐ- 'Wald', भूमी und भूमि bhūmì- 'Erde'.¹ Die Hauptmasse der ī-Deklination besteht aus ablautenden -yā-Stämmen. Mit dem Suffix yā/ī werden zahlreiche (teils adjektivisch, teils substantivisch gebrauchte) Feminina zu männlichen Nomina verschiedener Stämme gebildet; nämlich

- 1. zu u-Stämmen: s. § 278. b. Hierher gehört auch **yfað** prthivī 'Erde', eigentl. Femininum von prthu-'breit' (vgl. darüber Thurneysen IF. IV, 84f.).
- 2. zu r- und n-Stämmen: धरिची dharitrī 'Erde' (eigtl. 'Trägerin' von dharitar-), नारी nārī 'Weib' (zu nar- oder nara- 'Mann, Mensch'), भर्नी bhartrī 'Erhalterin', राज्ञी rājñī 'Königin' (rājan- 'König'), शुनी śunī 'Hündin' (zu śvan- § 307), बन्निनी balinī 'kräftig' f. (zu balin-).

In पत्नो patnī 'Ehefrau' steckt ein altes (vielleicht von den n-Stämmen abstrahiertes) Suffix -nī-, das auch in इन्द्राणी indrāṇī 'Gattin des Indra', भवानी bhavānī '(attin des Bhava', d. i. 'Siva' u. dgl. vorliegt. Vgl. dazu Leumann KZ. XXXII, 294ff. und Brugmann IF. XII, 1ff.

- 3. zu nt-Stämmen, worüber näheres § 324 Anm.
- 4. zu komparativischen s-Stämmen (s. § 335) und zum Partic. Perf. Act. (s. § 338).
- 5. zu o-Stämmen (neben der Femininbildung -ā, s. § 261), z. B. नगरी nagarī (neben नगर nagara-) 'Stadt', पुची putrī 'Tochter' (putra- 'Kind, Sohn'), तह्णी taruṇī 'junges Weib' (taruṇa- 'zart'), भोगकरी bhōgakarī von bhōga-kara- 'Genuß verschaffend', मागधी māgadhī 'Magadha-Prinzessin' (māgadha- ist ein Volksname), श्वाश्री

¹ So auch im Griech. πόλτς πόλτες neben πόλτς πόλε(ἐ)ες. Vgl. ferner naptī 'Tochter, Enkelin' (neben naptī-), das im Nom. S. ved. naptīḥ hat (vgl. lat. neptis), aber seiner Bildung nach (als moviertes Femininum) zu den -yā-Stämmen gerechnet werden muß.

รับนิธ์นางี von รับนิธ์นาน- 'dem Schwiegervater gehörig', सना-กาศ รลกนิชลกั von รลกนิชลกล- 'ewig'.

Anm. Eine feste Regel über die Verteilung von  $\bar{a}$  und  $\bar{\imath}$  als Fem. von o-Stämmen läßt sich nicht aufstellen; Delbrück, Grundr. IV, 403 vermutet "daß  $\bar{\imath}$  überall da bevorzugt wurde, wo eine Hinneigung des Wortes zum substantivischen oder participialen Sinn vorlag".

### b) ū-Stämme.

# 289. Paradigma. vadhū- 'Frau'.

Singular.

N. συς ναδλάλ πληθύς Αcc. συς ναδλάπ πληθύς

I. वध्वा vadhvá

D. asa vadhvāi

Abl. G. वध्वा: vadhváh

L. वध्वाम् vadhvám

V. वधु vádhu

Dual.

N. Acc. V. awî vadhvàu

I. D. Abl. वधूभ्याम vadhūbhyām

G. L. awai: vadhvoh

Plural.

N. **συ** να αληθύες

Acc. वधू: vadhūli

I. বঘূমি: vadhū́bhiḥ

D. Abl. **वधूम्य**: vadhábhyaḥ G. **वधुनाम** vadhánām

L. au vadhúšu

290. Paradigma. bhū- 'Erde' (Wurzelnomina).

Singular.

 Ν.
 μ; bhúḥ
 gr. σῦς, l. sūs

 Αcc.
 μαμ bhúvam
 (σῦν) sǔem

i. ματ bhuvά

| D.     | ਮਕੇ, ਮਕੇ bhuvé, bhuvái     | sui        |
|--------|----------------------------|------------|
| Abl. G | · भवः, भवाः bhuváḥ, bhuváḥ | συός εἴίιε |
| L.     | मुनि, मुनाम् bhuví, bhuvám | συί        |
| V.     | n: bháh                    | σῦ         |

Dual.

N. Acc. V. मुवी bhúvāu I. D. Abl. भूखाम bhūbhyām G. L. भुवो: bhuvōḥ

Plural.

N. μα; bhúvaḥ σύες sửes
Acc. μα; bhúvaḥ (σῦς) sues
I. μα; bhūbhiḥ —
D. Abl. μω; bhūbhyáḥ sūbus
G. ματη, μπτη bhuvām, bhūnắm συῶν
L. μα bhūξu (συσί)

Anm. Am Ende eines Kompositum wird statt -bhuvam u.s.f. auch -bhvam u.s.f. gebildet. Solche Komposita können auch maskulinisch gebraucht werden, z. B. su-bhrū- m. f. 'schöne Augenbrauen besitzend'; die Formen auf -āi, -ās, -ām sind\*natürlich auf das Femininum beschränkt. Über einige weitere Einzelheiten s. Kielhorn § 164. 166.

291. Sprachgeschichtliches. 1. Sowohl die abgeleiteten wie die Wurzel-Nomina sind reine  $\bar{u}$ -Stämme, bei denen  $\bar{u}$  nur mit uu (ai. uv, bezw. v nach § 72) wechselt. Im Vedischen zeigt sich die Identität beider Typen am deutlichsten.

Es wird nämlich tanū- 'Körper' entsprechend der Flexion

nadih nad(i)yam u. s. f. (§ 285) im Ved. so dekliniert:

|      | Sing.                  | Du.                                              | Plur.             |
|------|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| N.   | tanúh                  | $tan(\hat{u})v\tilde{a}(u)$                      | $tan(\hat{u})vah$ |
| A.   | tan(u)vam              | f cum(u)cu(u)                                    | vari(w) care      |
| I.   | $tan(\hat{u})v\bar{a}$ | )                                                | tanúbhih          |
| D.   | $tan(\hat{u})var{e}$   | tanábhyām                                        | } tanábhyah       |
| Abl. | $tan(\hat{u})vah$      | }                                                | )                 |
| G.   | tan(u)vah              | $\left. iggr\} tan(\hat{u})var{o}h$              | tanűnām           |
| L.   | $tan(\acute{u})vi$     | f can(ii)coii                                    | tanúšu            |
| V.   | tánu                   | $tan(\mathbf{u})\mathbf{v}\tilde{a}(\mathbf{u})$ | $tan(\hat{u})vah$ |

2. Die einzelnen Kasus erklären sich aus der Analogie der *ī*-Stämme.

# Wortbildung.

292. Nur wenige Wörter gehören unserer Stammklasse an; so noch das Wurzelnomen ə bhrū- 'Augenbraue' und das Substantivum ə y śvaśrū- Schwiegermutter'.

#### V. Deklination: Diphthongstämme.

293. Paradigma. nāu-f. 'Schiff'; rāi-f. 'Reichtum'.

### Singular.

| N.      | नी: กล้นผู้ | राः ग्रंक       |
|---------|-------------|-----------------|
| Acc.    | नावम् nāvam | रायम ग्रंतप्रवा |
| I.      | नावा nāvā   | राया rāyā       |
| D.      | नावे navé   | राये ग्लेyई     |
| Abl. G. | नावः nāváḥ  | रायः rāyáḥ      |
| L.      | नावि nāví   | रायि rāyí       |
| G.      | नौः गर्वधम् | राः ग्रंक       |

Dual.

 N. Acc. V. **จาล** กลั่งลัน
 รานา กลับอัน

 I. D. Abl. **จาะมาท** กลับอัน กลับอัน
 รามาท กลับอัน

 G. L. **จาล**: กลับอัน
 รามาท กลับอัน

Plural.

N. नावः nåvah राय: ग्रंथुकी नाव: návah Acc. रायः rāyáh नीभि: nāubhíh T. राभिः rābhíh D. Abl. नीभ्य: nāubhyáh राभ्यः rābhyáh नावाम गर्वे एक का रायाम rāyām T. नीष गर्वेगड्रंग रास rāsít

294. Sprachgeschichtliches.  $n\bar{a}u$ - und  $r\bar{a}i$ - sind beide abstufungslos; dazu stimmt die Flexion von gr.  $ν\bar{a}F$ - (νηός. νηt. νῆες, νῆας), lat.  $n\bar{a}v$ - (Gen.  $n\bar{a}v$ -is, D.  $n\bar{a}v$ -i, Acc. S.  $n\bar{a}v$ -em, Pl.  $n\bar{a}v$ - $\bar{e}s$ ); über den Wechsel von  $\bar{a}u$  und  $\bar{a}v$  s. § 76.  $r\bar{a}i$ - lautet vor konsonantischer Endung  $r\bar{a}$ - ( $r\bar{a}h$ ,  $r\bar{a}bhih$ ,  $r\bar{a}su$ ); es handelt sich um ein idg. \* $r\bar{e}i$ - mit der Nebenform \* $r\bar{e}$ -, die nach § 77 zu erklären ist: so ist ai.  $r\bar{a}s$  = lat.  $r\bar{e}s$ , ai.  $r\bar{a}$ -bh(is) = lat.  $r\bar{e}$ -b(us). Die Übereinstimmung mit dem Lateinischen ging in vedischer Zeit noch weiter: der Acc. S.  $r\bar{a}m$  = lat. rem und Acc. Pl.  $r\bar{a}h$  = lat.  $r\bar{e}s$  gehen auf idg. \* $r\bar{e}m$  und \* $r\bar{e}s$  zurück; ai.  $r\bar{a}yam$  und  $r\bar{a}yah$  sind also vermutlich Neubildungen nach  $r\bar{a}y$ - $\bar{a}u$ , s. w.

**295.** Paradigma.  $g\bar{o}$ - m. f. 'Rind, Kuh';  $dy\bar{o}$ - f.' 'Tag, Himmel'.

Singular.

N. गी: gauh द्यी: dyauh Acc. गाम वर्षेण दिवम dirum T. दिवा divå गवा gávā D. गवे gárē दिवे divé Abl. G. मी: gốh दिवः diváh L. गवि gávi दिवि divi गी: वृर्वाम द्यी: dyauh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Vedischen gewöhnlich Maskulinum.

Dual.

 N. Acc. V. गावी yávau
 [दिनी dívāu]¹

 I. D. Abl. गोसाम yöbhyām
 [बुस्याम dyúbhyām]

 G. L. गवी: yávōḥ
 [दिनी: divóḥ]

Plural.

दिवः divah गाव: gāvah N. दिव: diváh गाः वर्वे Acc. द्धाभः dyubhih गोभिः göbhih T. [aja: dyúbhyah] D. Abl. गोभ्य: gốbhyah दिवाम वंहर्यका गवाम gávām G. द्यष वेप्रधंड्य गोष प्रवंहम L.

296. Die Stammformen. Die Substantiva gō- und dyō- zeigen Vokalabstufung; die ursprünglichen Verhältnisse waren folgende:

a) Der Stamm  $g\bar{o}$ - und gav- entspricht idg. \* $g^{\mu}o\bar{u}$ -, vgl. gr.  $\beta o(\mathcal{F})$ - $\delta \varsigma$ ,  $\beta o(\mathcal{F})$ - $\delta i$ ,  $\beta ov$ - $\sigma i$ , lat.  $b\bar{o}v$ -is,  $b\bar{u}v$ -i,  $b\bar{u}$ -bus.

Der Stamm  $g\bar{a}u$ - ist idg.  $*g^{u}\bar{o}u$ - (Dehnstufe), vgl. gr. (dor.)  $\beta\tilde{\omega}\varsigma$  neben  $\beta\tilde{o}v\varsigma$  (aus  $*\beta\tilde{\omega}u\varsigma$ ). lat.  $b\bar{o}s=\mathrm{idg}$ .  $*g^{u}\bar{o}(u)$ -s.

Anm. Die schwächste Stammform \*qu- liegt am Ende von Komposita vor, z. B. in šata-gu- '100 Kühe besitzend', das übrigens ganz wie ein u-Stamm dekliniert wird.

- b) Der Stamm  $dy\bar{a}u$  ist idg. dehnstufiges  $*di\bar{e}u$ -, vgl. Ze $\acute{o}\varsigma$  aus  $*di\bar{e}us$ ; dazu gehört die Tiefstufe dyu-, div- = idg. \*diu- oder \*diu-, vgl. gr.  $\Delta\iota(\mathcal{F})$ - $\acute{o}\varsigma$ ,  $\Delta\iota(\mathcal{F})$ - $\acute{\iota}$ ,  $\Delta\dot{\iota}(\mathcal{F})$ -a. Die Hochstufe  $*die\dot{u}$  (wozu lat. Jov-is, Jov-i, Jov-em,  $J\bar{u}$ -piter) findet sich noch in dem ved. Loc. S. dyav-i (neben dem häufigern div-i), worin wohl die Bewahrung einer Altertümlichkeit vorliegt.
- 297. Zu einzelnen Kasus. Für die Paradigmen von § 293 und 295 gelten im Allgemeinen die Endungen der Konsonantstämme.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die eingeklammerten Formen sind nicht belegt.

Sing. Acc.  $g\bar{a}m$  ist idg.  ${}^*g^{u}\bar{o}m$  aus  ${}^*g^{u}\bar{o}um$ , vgl. gr. (dial.)  $\beta\tilde{\omega}\nu$ ; dieser Bildung (mit Verlust des u nach § 77) entsprach in vedischer Zeit auch ein  $dy\bar{a}m$  = idg.  ${}^*di\bar{e}(u)m$ , vgl. gr.  $Z\tilde{\eta}\nu$  ( $Z\tilde{\eta}\nu$ -a) zu  $Z\varepsilon\dot{o}\varsigma$ , lat. diem ( $di\tilde{e}s$ ).

Gen.  $g\bar{o}h$  ist vermutlich idg.  $*g^{\mu}o\mu$ -s (neben ved. gav-ah = gr.  $\beta o(\mathcal{F})$ - $\delta \varsigma$ , lat. bov-is), eine Bildung des Genetivs von der Art wie sie in  $\hat{s}atr\bar{o}h$  (§ 272) vorliegt.

 $V \circ c = N \circ m$ ; vgl. aber die ursprüngliche Form ohne s in gr. Zeõ.

Du. und Plur. Nom.  $g\bar{a}vau$ ,  $g\bar{a}vah$  ist wohl idg. \* $g^{\mu}\check{o}\mu$ -es =  $\beta\acute{o}f$ es  $bov\bar{e}s$  (o zu  $\bar{a}$  nach § 65. 2), doch könnte ai.  $\bar{a}$  auch dehnstufigen Ursprung haben. Die Sanskritformen  $div\bar{a}u$ , divah sind durch Verallgemeinerung des Stammes div- zu Stande gekommen, während die ved. Formen  $dy\bar{a}v\bar{a}(u)$ ,  $dy\bar{a}vah$  von der zu erwartenden Dehnstufe gebildet sind.

Plur. Acc. Man erwartet ein idg. \* $g^{\mu}o_{\mu}$ - $\eta s$  (vgl. lat. boves, gr. [hom.]  $\beta$ 6- $\alpha$ 5) und darnach ai. gavah oder gāvah, welche in der älteren Sprache auch zu belegen sind; andererseits aber weisen ai.  $g\bar{a}h$ , av.  $g\mathring{a}$ , gr. (dial.)  $\beta\tilde{\omega}$ 5 auf ein idg. \* $g^{\mu}\bar{o}s$ , dessen Verhältnis zu \* $g^{\mu}o_{\mu}\eta s$  unklar ist; s. darüber zuletzt Brugmann, Griech. Gramm. 323 und Kurze vergl. Gramm. 392.

# XVI. Kapitel.

# r- und n-Stämme.

#### VI. Deklination: r-Stämme.

298. Paradigma. dātar- m. 'Geber'; pitar- m. 'Vater'.

### Singular.

| N.      | दाता dātā      | पिता pitā      |
|---------|----------------|----------------|
| Acc.    | दातारम dātaram | पितर्म pitáram |
| I.      | दाचा dātrā     | पित्रा pitra   |
| D.      | दाचे dātrē     | पिचे pitré     |
| Abl. G. | दातुः datúh    | पितुः pitúh    |
| L.      | दातिर datári   | पितरि pitári   |
| V.      | दातः dåtah     | पितः pitah     |

#### Dual.

| N. Acc. V. |                     | पितरी pitárāu       |
|------------|---------------------|---------------------|
| J. D. Abl. | दानृभ्याम dātýbhyām | पितृभ्याम pitrphyām |
| G. L.      | दानीः dātroh        | पित्रोः pitrōḥ      |

## Plural.

| N.      | दातारः dātarah     | पितर: pitarah       |
|---------|--------------------|---------------------|
| Acc.    | दातृन dātrn        | पितृन pitrn         |
| I.      | दातृभिः dātýbhih   | पितृभिः pitýbhih    |
| D. Abl. | दातृभ्यः dātfbhyaḥ | पितृभ्यः pitýbhyali |
| G.      | दातृगाम dātrnām    | पितणाम pitrnām      |
| L.      | दार्नृषु dātýšu    | पितृषु Pitr'šu      |

299. Nach pitar- gehen die Verwandtschaftsnamen birat bhråtar- 'Bruder', देवर dēvár- 'Schwager', यातर yåtar- 'Schwägerin', मातर mātár- 'Mutter', दृहितर duhitár- 'Tochter', ननान्द nánāndar- 'Schwester des Mannes', sowie नर nar- 'Mann' (Gen. Pl. auch नृशाम nṛṇām mit kurzem ṛ). Die weiblichen Verwandtschaftsnamen haben jedoch im Acc. Pl. -ṛs, z. B. मातृ: matṛḥ. Alle andern

Nomina auf -ar- gehen wie dātar-, so auch die Verwandtschaftsnamen नत्र náptar-'Enkel', स्वसर svásar-'Schwester' (Acc. Pl. स्वम्: svasrh), भर्तर bhartar- 'Gatte' (eigentl. kein Verwandtschaftsname, da es ursprünglich 'Erhalter' bedeutet).

Anm. 1. Über kröštar- s. § 271.

Anm. 2. Der Stammauslaut r in Substantiven wie gir- f. 'Rede', pur- f. 'Stadt', var- n. 'Wasser' ist wurzelhaft und hat mit dem Suffix -(t)ar- nichts zu schaffen; daher folgen diese Wurzelnomina (wie die ganz seltenen l-Stämme) der Flexion der sonstigen Konsonantstämme (§ 317). Jedoch ist zu bemerken, daß ein i oder u der Wurzel im Nom. S. und vor konsonantischer Endung gedehnt wird, also gīḥ, puḥ (Nom. S.), gīṛṣu, pūrṣu (Loc. Pl.) u. s. w. gegenüber girah, purah (Gen. S.) u. dgl.; vgl. dazu § 95 f. und Wackernagel § 38, Bartholomae ZDMG. L, 688. - svar-'Himmel' ist indeklinabel.

300. Die adjektivischen Nomina auf -tar- wie z. B. dātar- 'gebend' bilden im Neutrum folgende Formen:

### Singular.

N. Acc. दातृ datr

दानुणा datrna I.

दानुंग datýņē D.

Abl. G. दात्मः dātýṇaḥ

दात्शि datrni

V. दोतुं, दातः datr, datah

Dual.

Plural.

N. Acc. दातृशी dātýņī दातृशि dātýņi I. दातृश्वाम dātýbhyām दातृशि: dātýbhih

u. s. f.

u. s. f.

Das movierte Femininum wird mit -ī gebildet: दाची dātrī 'Geberin', vgl. dazu § 288.

301. Die Stammformen. Die verschiedenen Flexionsarten der r-Stämme beruhen in erster Linie auf der mannigfachen Abstufungsfähigkeit des Suffixes -ar-, bezw. -tar-. Aus den ai. Paradigmen und aus Formen wie gr.

δοτήρ δοτήρ-ος, ρήτωρ ρήτορ-α, πατήρ πατέρ-α πατρ-ός, φράτωρ φράτορ-α, ἀνήρ (hom.) ἀνέρ-α ἀνδρ-ός (ai. nar-), άγήνωρ -op-a, lat. auctor auctoris, pater patris, soror sororis u. ä. ergeben sich für jenes Suffix die uridg. Ablautsformen  $-(t)\acute{e}r$ -,  $-(t)\acute{o}r$ -,  $-(t)\acute{e}r$ -,  $-(t)\acute{o}r$ -, -(t)r-, bezw. -(t)r-, über deren sprachgeschichtliches Verhältnis § 102 zu vergleichen ist. Der Wechsel zwischen e und o (der nach Ausweis des Griechischen offenbar mit der Accentqualität zusammenhing) mußte im Ai. natürlich verwischt werden, doch treten in dieser Sprache die tiefstufigen Formen am deutlichsten hervor. Die Formen mit -a- in offener Silbe, wie pitaram, repräsentieren jedenfalls die e-Stufe (idg. \*pəter-m); von den Formen mit ā ist sicher der Nominativ S. dehnstufig (idg. -ē oder -ō). Ob das ā von dātāram, dātārah ein idg. ŏ oder ein dehnstufiges ē bezw. ō vertrete (vgl. φράτορ-α φράτορ-ες gegenüber gr. δοτηρα δοτηρες, lat. datōrem), hängt von der Entscheidung über das §65.2. besprochene Lautgesetz ab.

Da im Gebiet der Deklination Ausgleichungen des Ablauts in verschiedener Richtung möglich sind, so ist keine Entscheidung zu treffen, ob z. B.  $svas\bar{a}ram$  ein idg. \* $syes\delta r-m$  oder \* $syes\bar{o}r-m$  reflektiere, oder ob erst in arischer Zeit zu einem Nom. \* $svas\bar{a}(r)$  ein  $svas\bar{a}ram$  st. -aram gebildet sei. Wenn man aber  $\bar{a}=$  idg.  $\delta$  setzt, dann erklärt sich allerdings ai.  $-\bar{a}ram:-aram$  ohne weiteres als idg.  $-\delta r-m:-\delta rm$ .

Daß die Verwandtschaftswörter nicht alle gleich flektiert werden, ist durch die ursprünglich verschiedenen Ablautsformen des Suffixes bedingt: ai.  $pit\acute{a}r$ - reflektiert  $\pi a \tau \acute{\eta} \rho$  u. s. w., ai.  $sv\acute{a}sar$ - den Typus  $\varphi ρ \acute{a}\tau ω ρ$  und lat.  $soror\ sororis$ ; im Paradigma  $d \bar{a}tar$ - sind dagegen die Paradigmen  $\delta \acute{\omega} \tau ω ρ$  und  $\delta ο \tau \acute{\eta} ρ$  zusammengefallen. Über die Verteilung der Ablautsstufen auf die einzelnen Kasus vgl. § 223.

### 302. Zu einzelnen Kasus.

#### Singular.

Nom. Bemerkenswert ist der Abfall des r; das Ai. führt zusammen mit dem Baltisch-Slavischen (z. B. lit.  $m\delta t\dot{e}$ , ab. mati 'Mutter') auf ein idg.  $*m\bar{a}t\bar{e}$ ,  $*pət\acute{e}$  (neben  $*m\bar{a}t\bar{e}r$ ,  $*pət\acute{e}r$ ) u. dgl. Vgl. auch § 310.

Gen. Einem gr. πατρός, lat. patris würde ein ar. \*pitraḥ entsprechen, das im Iranischen auch vorliegt: z. B. av. brāθrō = urar. \*bhrātr-as (von bhrātar-'Bruder'); daneben kennt das Avestische auch einen Gen. auf -ar-š und (mit Tiefstufe) -ərɔš d. i. -ar-, bezw. -γ- + Endung -s (wie bei den ĭ- und ŭ-Stämmen); ein \*pitγ-s u. dgl. ergab im Ai. vor tönendem Konsonant ein \*pitγr, und daraus dürfte pitur entstanden sein (vgl. § 95). So Bartholomae, Arische Forschungen II, 110; vgl. auch Brugmann, Grundriß I², 458.

Loc. -ari macht wahrscheinlich, daß die Form bereits in der Grundsprache -éri (mit Hochstufe) lautete.

Voc. Vgl. gr. ό ήτορ, σῶτερ, πάτερ u. dgl.

#### Plural.

Acc. Die idg. Grundform -tr-ųs oder -ter-ųs, bezw. -tor-ųs (vgl. lat. fratr-ēs, got. brōpr-uns oder gr. πατέρ-ας, bezw. ἡήτορ-ας) ergäbe ein ai. \*-tr-aḥ oder \*-tἄr-aḥ, aber schon im Urarischen fand eine Umbildung nach den i- und u-Stämmen statt: da z. B. pitr-ṣu, pitr-bhiḥ u. s. w. den Formen agni-ṣu agni-bhiḥ, ṣatru-ṣu śatru-bhiḥ u. s. w. völlig parallel gingen, so wurde nach dem Muster des Acc. Pl. agnīn, śatrūn auch ein pitrn, dātrn gebildet, bezw. bei Femininis -īs (mātrh) nach -īs, -ūs der weiblichen i-, u-Stämme. Dieser Parallelismus veranlaßte die ind. Grammatiker, überhaupt unsere Stämme (abgesehen von den § 299 Anm. 2 erwähnten Wörtern) als r-Stämme (pitr- u. s. w.) unter die vokalischen Stämme zu rechnen. Der Parallelismus zeigt sich auch im

Gen., denn pitṣṇām (st. pitrām, worauf das Iranische und z. B. gr. πατρῶν weisen) ist nach agnīnam, šatrūṇām gebildet. In der Ausbreitung der Genetivendung -nām scheinen die r-Stämme die jüngste Etappe zu sein; s. Hanusz a. a. O. S. 57 f.

Ebenso ist der Einschub des n in der neutralen Flexion (§ 300), sowie die Bildung des Pl.  $(d\bar{a}t\bar{r}ni)$  durch  $v\bar{a}ri$ - u. Verw. (§ 275) hervorgerufen.

Anm. Das  $\bar{r}$ , das in der Flexion der r-Stämme erscheint, hat also mit einem uridg.  $\bar{r}$  (§ 97) nichts zu tun. Vgl. auch Wackernagel § 30.

### 303. Wortbildung.

Außer den schon genannten Fällen findet sich -r als Stammauslaut nur in einigen Neutris, die § 341 besprochen werden; sein Hauptgebiet sind die Nomina agentis auf -tar, wie dātar-, vgl. z. B. noch कर्तर kartar-'Täter', जैतर jētar- 'Sieger', भारत dhātar- 'Schöpfer', रिचतर rakṣitar- 'Schützer'. Die Bildung war fast so produktiv wie das Participium, so daß sich darauf das periphrastische Futurum aufbauen konnte, s. § 573 f.

#### VII. Deklination: n-Stämme.

**304.** Paradigma. rājan- m. 'König'; nāman- n. 'Name'.

## Singular.

| IN.  | राजा म्याम                  | नाम गलामव                     |
|------|-----------------------------|-------------------------------|
| Acc. | राजानम् rajanam             | नाम गर्वमा                    |
| I.   |                             | नामा namna                    |
| D.   | राज्ञे rajnē                | नाम्ने namnē                  |
|      | राज्ञः rájnah               | नामः nāmnaļi                  |
| L.   | राज्ञि, राजनि rajni, rajani | नामि, नामनि गर्वे m(a) ni     |
| V.   | राजन rajan                  | नामन्, नाम $n \dot{a} m a(n)$ |

#### Dual.

N. Acc. V. राजानी  $r\dot{a}j\bar{a}nau$  नास्ती, नामनी  $n\dot{a}m(a)n\bar{i}$ I. D. Abl. राज्याम rajabhyam नामसाम namabhyam

राजी: rajnoh G. L.

नास्त्रोः namnoh

Plural.

N. राजानः rajanah Acc. राज्ञः rajnah I. राजभिः råjabhih D. Abl. राजस्य: rájabhyah

(†. राज्ञाम rājnām

T1. **राजस** १ त्रंबडम

नामानि गर्वमावगां नामानि गर्वमावगां नामि: nāmabhih नामभः nāmabhyah नास्त्राम गर्वमागवेमा नामस् गर्वमावडम

Darnach gehen alle Nomina auf -an- und diejenigen auf -man-, bei denen dem Suffix -man- ein Vokal vorhergeht.

**305.** Paradigma. ātman- m. 'Seele'; parvan- n. 'Abschnitt (in einem Text)'.

Singular.

N. श्रात्मा atmå

त्रात्मानम् atmanam Acc. T. त्राताना atmana

D. आताने atmane

Abl. G. Main: ātmánah आतानि atmani L.

V. त्रात्मन atman

Dual.

N. Acc. V. main atmanau I. D. Abl. आत्मस्याम ātmábhyām त्रात्मनोः atmanoh G. L.

Plural.

N. आत्मानः ātmānah Acc. श्रात्मनः atmanah I. आताभि: ātmábhih D. Abl. आत्मभ्यः ātmábhyah Acc. G. श्रातानाम ātmánām L. त्रात्मस ātmásu

पर्व parca पर्व párva uam parrana पर्वण parrane पर्वणः parvanah पर्वशि parvani पर्वन, पर्व parra(n)

पर्वशी parvanī पर्वभ्याम párvabhyãm पर्वाती: parvanoh

पर्वाणि párvāņi पर्वाणि párvāņi पर्वभिः párvabhih पर्वभ्यः párvabhyah प्वणाम párvanām पर्वस párvasu

Darnach gehen alle Nomina auf -man- und -vanmit vorhergehendem Konsonant.

306. पूषन pūṣॅan- m. und अर्यमन् aryaman- m., Namen von zwei Gottheiten, sowie व्हन् -han- 'erschlagend' (am Ende von Komposita) haben im Acc. S. (bezw. Nom. Pl. und N. Acc. Du.) kurzes -a- (प्षग्रम् pūṣॅaṇam u. s. w.).

Anm. Die Flexion von -han- ist auch sonst bemerkenswert, vgl. z. B. vrtra-han- 'den (Drachen) Vrtra- tötend':

|      | Sing.             | Du.            | Plur.    |
|------|-------------------|----------------|----------|
| N.   | vrtrahā           | }-haṇāu        | -hanah   |
| Acc. | vrtrahanam        | } -naimu       | -ghnaḥ   |
| I.   | $v_r traghnar{a}$ | )              | -habhiḥ  |
| D.   | vṛtraghnē         | }-habhyam      | -habhyaḥ |
| Abl. | vrtraghnah        | )              | -naonga, |
| G.   |                   | $-ghn\bar{o}h$ | -ghnām   |
| L.   | vytrahani, -ghni  | f-gnnon        | -hasu    |
| V.   | vrtrahan          | -haṇāu         | -haṇaḥ   |

Der Wechsel von h und gh erklärt sich nach § 133.

307. युन् švan- m. 'Hund' lautet in den 'schwächsten' Kasus šun-, युवन yuvan- m. 'Jüngling' desgleichen yūn-, मघवन maghavan-, ein Beiname des Indra, maghōn-, also švā, švānam, šunā, šunē, šunah u. s. w., yuvā, yuvānam, yūnā, yūnē u. s. w., maghavā, maghavānam, maghōnā u. s. w. (aber regelmäßig z. B. švabhih, yuvabhih).

Anm. Über defektive n-Stämme s. § 344.

- 308. 1. Die wenigen Adjektiva auf -van- werden im Maskulinum und Neutrum nach dem regelmäßigen Paradigma dekliniert. Bemerkenswert ist die Femininbildung auf -var $\bar{\imath}$ , z. B.  $p\bar{\imath}var\bar{\imath}$  zu  $p\bar{\imath}van$  'fett'; daß es sich hier um eine uridg. Erscheinung handelt, zeigt gr.  $\pi(\omega v \pi(\varepsilon \iota p a))$ . Die männlichen Substantiva können movierte Feminina auf  $-\bar{\imath}$  neben sich haben, z. B.  $r\bar{\imath}jn\bar{\imath}$  'Königin',  $sun\bar{\imath}$  'Hündin'. Als Fem. zu yuvan- fungiert  $yuvat\bar{\imath}$ -'Jungfrau'.
- 2. Ein n-Stamm am Ende eines adjektivischen Kompositums, z. B. sukṛta-karman- 'gute Werke übend', kann regelmäßig flektiert werden (auch als Femininum, neben der Bildung auf -ī); öfter gehen aber diese Stämme in die a-Deklination über, z. B. mahā-rāja- 'Großkönig'.

309. Sprachgeschichtliches. Von den vier Stammformen -(m/v)an,  $-(m/v)\bar{a}n$ , -(m/v)a- und -(m)n-, die in den Paradigmen von § 304. 305 vorkommen, sind die beiden letzten (in den schwachen Kasus) ohne weiteres klar: es sind die tiefstufigen Formen -(m/u)n-, bezw. (vor Vokalen) -(m)n- zu dem idg. Suffix -en- (-men-, -uen-), vgl. z. B. auch gr. ἀρ-ν-ός zu ἀρ-ήν, ποίμν-η zu ποιμήν oder τέχταινα aus \*τεχτ-μ-iα (= ai. takš-nī zu takšan-). Wenn neben dem -a- oder -n- in den schwachen Kasus, wie z. B. im Instr., auch ein -an- (ātman-ā, parvan-ā) erscheint, so liegt hier entweder die verallgemeinerte (ě)-Stufe oder wahrscheinlicher die Form der Tiefstufe vor, die § 107. e) verzeichnet ist. In dem Locativ auf -(m/v)an-idarf dagegen eher die (e-)Hochstufe angenommen werden, da der Kasus auch sonst diese Stufe (statt der Tiefstufe) zeigt¹. Die Dehnstufe -on- oder -en- ist unzweifelhaft im Nom. S. m. (vgl. gr. ποιμήν τέκτων, lat.  $hom\bar{o}$ ) und im Nom. Pl. n.  $-\bar{a}ni = \text{got. } -\bar{o}na$  (z. B. got. hairtona zum St. hairtin- = \*kerden- 'Herz'). Ob das -ā- der übrigen Kasus (rājānam, rājānah u. s. w.) ein ursprüngliches -ŏ- (cf. τέχτονα τέχτονες, ἄχμονα u. s. w.) oder ein -ō- bezw. ē (ἀγῶν-α, πευθῆν-α) reflektiere, ist aus demselben Grund wie bei den r-Stämmen nicht mit Sicherheit zu entscheiden. Meillet Mém. de la Soc. de linguist. XI, 11 ff. vermutet, daß ai. ā (st. a) in arischer Zeit aus dem Nom. S. übertragen sei. Wenn aber  $\bar{a}$ idg. ŏ ist, dann ist das ă der übrigen starken Kasus2 d. h. der § 306 angeführten Nomina nur = idg. ĕ (vgl. gr. ποιμένα, lit. pēmen-i); für (vrtra-)han-am (-hanāu, -hanah) wird idg. \*-quhen- außerdem wegen des h (nach § 132) gefordert.

¹ Hierfür sprechen u. a. die gr. Inf. wie δόμεν u. dgl., d. h. endungslose Lokative von n-Stämmen (wie z. B. ved. mūrdhan = kl. mūrdhani zu mūrdhan 'Kopf'); vgl. übrigens auch Dat. gr. δόμεναι, Gen. got. gumins mit e-Stufe. — ² Außer Voc. S.

Zu dem Suffix -uen- giebt es endlich (entsprechend  $m_n$ : mn) neben -un- (ai. -va-) auch die Tiefstufe -vn-, bezw. -un-; -un- liegt in den § 307 angeführten Substantiven vor; vgl. šunah, gr. χυνός = idg. \*kun-os zu Nom. \*k(u)uō(n); yūn- und maghōn- sind aus \*yu-un- und \*magha-un- kontrahiert; s. auch J. Schmidt, Sonantentheorie S. 122. Sonst liegt die Stammform -un- nur in adverbialer Erstarrung vor, z. B. in adhunā 'jetzt', eigtl. Instr. zu ádhvan- 'Weg, Reise' (wozu der regelmäßige Instr. ádhvan-ā lautet), vgl. dazu Jacobi KZ. XXXIV, 586f.

#### 310. Zu einzelnen Kasus.

Singular.

Nom. m. Ai.  $-\bar{a}$  setzt ebenso wie lat.  $hom\bar{o}$  u. dgl. ein idg.  $-\bar{e}$ ,  $-\bar{o}$  mit Verlust des n voraus; die n-losen Formen wechelten wohl in uridg. Zeit mit den Formen auf  $-\bar{e}n$ ,  $-\bar{o}n$  (gr.  $\pi οιμήν$ , ἄκμων) unter bestimmten satzphonetischen Bedingungen.

n. nāma, gr. ὄνομα, lat. nōmen, idg. \*nōmn. Voc. -an = idg. -on (oder -en) cf. gr. "Απολλον, κύον.

#### Plural.

Nom. Acc. n. Neben  $-\bar{a}ni = \text{idg. } -\bar{o}n - \bar{o}$  findet sich im Ved. auch  $-\bar{a}$  ( $dh\bar{a}m\bar{a}$ ,  $n\bar{a}m\bar{a}$ ); der Ursprung dieses  $-\bar{a}$  (= idg.  $\bar{o}[n]$  oder idg.  $-\bar{v}$ ?) ist unklar. Die ved. Doppelheit  $-\bar{a}ni$  und  $-\bar{a}$  ist ein Ausgangspunkt für die Wucherung des n bei den (neutralen) Vokalstämmen geworden; vgl. § 246.

311. Paradigma. balin- 'stark, kräftig'.

Singular.

 m.
 n.

 N.
 बली balí
 बिल balí

 Acc.
 बिल म्म balínam
 बिल balí

 I.
 बिल में balínā

 D.
 बिल में balínē

14\*

V. affin bálin

बिन, बिन báli(n)

Dual.

N. Acc. V. affinau

afer balini

I. D. Abl. ৰাজিন্যান balibhyām G. L. ৰাজিনী: balināh

Plural.

N. affin: balinah affini Acc. affin: balinah affini affini

 I.
 बिलिभ: balibhiḥ

 D. Abl.
 बिलिभ: balibhyaḥ

 G.
 बिलिभ: balibhyaḥ

 L.
 बिलिभ: balibhyaḥ

 बिलिभ: balibhyaḥ
 बिलिभ: balibhyaḥ

 बिलिभ: balibhiḥ
 बिलिभ: balibhyaḥ

 बिलिभ: balibhyaḥ
 बिलिभ: balibhyaḥ

Das Femininum wird mit -ī gebildet: बिनी balinī.

312. Sprachgeschichtliches. Neben den Suffixen -en-, -men- und -uen- gab es auch ein Suffix -(i)ien-, das z. B. in gr. οὐρανίων-ες, lat. leg-iōn-es, got. arbja (Gen. arbjin-s) vertreten ist. Wie -un- zu -uen-, so ist -in- die Tiefstufe zu -ien-; die Suffixform -in-, die nur in den 'schwächsten' Kasus zu erwarten ist, wurde auf alle Kasus ausgedehnt; die starken Kasus Nom, S. m. balī (st. \*balyā), n. bali (st. \*balya oder \*balin), Nom. Pl. n. balīni (st. \*balvāni), ferner bali-bhih u. ä. (st. \*balya-bhih) sind dann der Flexion der -an-Stämme nachgebildet worden, indem -in- wie -an- behandelt wurde (balī: bali: balīni: balinā: balibhih = ātmā: nāma: namāni: ātmanā: ātamabhih). Die Entstehung der -in-Flexion scheint bereits urarisch zu sein. [Über diese Bildung urteilt ganz anders Bartholomae, Iran. Grundr. I, 101 und IF. X, 195f.]

Anm. Daß in  $kany\bar{a}$  f. 'Mädchen' (das im Sanskrit wie ein  $\bar{a}$ -Stamm flektiert wird) der alte Nominativ des abstufenden Suf-

fixes -yǎn-, -ìn- stecke, vermutet Zubaty KZ. XXXI, 51f. wegen des ved. Gen. Pl.  $kanīn\bar{a}m$  und av. Acc. Pl. kainina,  $kainīn\bar{o}$  u. dgl.

# Wortbildung.

313. Die Stämme auf -an- sind nicht gerade häufig; die Maskulina sind meist (primäre) Nomina agentis: तचन takṣan- 'Zimmermann', वृषन ११६००- 'Mann, Hengst' (eigtl. 'der Befeuchter, Besamer'); vgl. jedoch auch मूर्धन mūrdhan- 'Kopf'.

Neutra: उद्भ udan- 'Wasser' (nur in der älteren Sprache), भीर्षन् ईंगर्ड्या- 'Kopf'. Vgl. auch die defektiven n-Stämme § 344.

314. Die Stämme auf -man- sind meist primäre Bildungen und zwar entweder männliche Nomina agentis oder (in der überwiegenden Mehrzahl) sächliche (selten männliche) Nomina actionis, bezw. Abstrakta.

Maskulina: ब्रह्मन् brahman- 'Beter, Priester' (auch der höchste Gott Brahma); महिमन् mahiman- 'Größe'.

Neutra: कर्मन् karman- 'Tat, Sache', जन्मन् janman- 'Geburt', धामन् dhāman- 'Satzung', ब्रह्मन् brahman- 'Andacht, Gebet u. s. w.', प्रमन् ईarman- 'Schutz'; bemerke jedoch auch die Bedeutung von विष्मन् vēšman- 'Wohnung, Haus'.

Bisweilen schwankt das Genus: प्रेमन् prēman- m. und n. 'Liebe, Zuneigung'.

315. Das Suffix -van- ist selten, vgl. z. B.

Maskulina: म्राध्वन् adhvan- 'Weg', यञ्चन् yajvan- 'Opferer, opfernd'.

Neutra: धन्त्रन् dhanvan- 'Bogen'.

316. Sehr häufig und produktiv ist das Suffix -in-; mit demselben werden Adjektiva aus Nomina abgeleitet, z. B. দ্রানিন krtin- 'tätig, kundig' (von krta-), কাদিন kāmin- 'liebend, verliebt', দায়োন prāṇin- 'lebend', বাসিন vašin- 'mächtig', স্বান্তিন šarīrin- eigtl. 'einen Körper

besitzend', auch substantiviert m. 'lebendes Wesen, Mensch', স্বিন śatin- '100 besitzend', সৃদ্ধিন śrngin- 'gehörnt', মাজন sukhin- 'glücklich'.

বৈদ্ rakṣin- 'hütend' ('Hüter'), হৌছিল drōhin'schädigend' u. dgl. können nun aufgefaßt werden sowohl
als Ableitungen von den Nomina rakṣa- 'Schützer', drōha'Schädigung' wie als Bildungen von den Verbalwurzeln
rakṣ- 'schützen', druh- 'schädigen', und so wurden eine
Reihe von Adjektiven auf -in- unmittelbar zu Verbalwurzeln gebildet (oder wenigstens darauf bezogen), wie
z. B. স্থালি arthin- 'begehrend' (arthayati), বাহিন্ vādin'sprechend', বানি vartin- 'sich befindend', निवासन
nivāsin- 'wohnend'; solche Adjektiva werden besonders
gern in der Komposition gebraucht (z. B. satyavādin'die Wahrheit sprechend').

Die nicht häufigen Suffixe -min- und -vin- sind wohl ursprünglich Ableitungen von Nomina auf -ma-, -va- und haben von da aus selbständig weitergewuchert, vgl. z. B. स्वामिन svāmin- 'Herr' (wohl von sva-, vgl. auch svāmya- 'Eigentumsrecht'), तेजस्विन tējasvin- 'glänzend' (von tējas- 'Glanz').

# XVII. Kapitel.

VIII. Deklination: Stämme auf Verschluß- und Zischlaute.

a) Stämme auf einfachen Verschlußlaut.

**317. Paradigma.** *vāc- f.* 'Stimme'; *pād- m.* 'Fuß' (ebenso *dvi-pād-* 'zweifüßig').

#### Singular.

 N. V.
 ата vák
 чта pát

 Acc.
 атан vácam
 чтан pádam

 I.
 атат vācá
 чат padá

 D.
 वाचे vācé
 पदे padé

 Abl. G. वाच: vācúḥ
 पद: padúḥ

 L.
 वाचि vācí
 पदि padí

Dual.

 N. Acc. V. वाची vácāu
 पादी pádāu

 I. D. Abl. वाग्थाम vāgbhyám
 पद्धाम padbhyám

 G. L. वाचो: vācóḥ
 पदो: padóḥ

Plural.

N. V. वाच: vắcaḥ पाद: pắdaḥ
Acc. वाच: vācáḥ पद. padáḥ
I. वाग्भ: vāgbhíḥ पद्भि: padbhíḥ
D. Abl. वाग्भ: vāgbhyáḥ पद्भ: padbhyáḥ
G. वाचाम vācám पदाम padám
L. वाचु vākṣti पत्म patsú

318. 1. Die beiden Paradigmen (Wurzelnomina) unterscheiden sich nur im Stamm:  $v\bar{a}c$ - ist ohne jede Abstufung (wie lat.  $v\bar{o}x$ ,  $v\bar{o}c$ -is),  $p\bar{a}d$ - hat in den starken Kasus  $\bar{a}$ , sonst  $\bar{a}$  (vgl. gr. dor.  $\pi\omega$ 5 ποδ-ός, lat.  $p\bar{e}s$   $p\bar{e}d$ -is); die gleiche Abstufung findet sich noch bei  $\bar{a}$ 10. Wasser' (Acc. apah, I. adbhih, D. Abl. adbhyah [vgl. § 145], G.  $ap\bar{a}m$ , L. apsu). Nach  $v\bar{a}c$ - gehen alle übrigen Wurzelnomina auf Verschlußlaut, bezw. die Stämme auf  $\bar{s}$ 11. und  $\bar{s}$ 12. 127. 132. c). Manche dieser Wurzelnomina kommen übrigens nur in nominaler Zusammensetzung vor. — Vgl.

॰ श्रक् - śak- 'vermögend' (in सर्वश्रक् sarva-śak- 'all-mächtig').

लच tvac- f. 'Haut'.

दिस dis-f. 'Richtung, Gegend' (k); हुस् drs-f. 'das Sehen, Auge' (k); समा spas-m. 'Späher' (t).

भाज् bhrāj- 'Glanz' (t); राज् rāj- 'König' (t). 'भुज्-bhuj- 'genießend, beherrschend' (in भूभुज् bhūbhuj-

'König'); °裡項 -srj- 'erschaffend' (in **वियम्**ज् viśvasrj- 'alles erschaffend' (t);

°हृद् -hyd- n. 'Herz' (vgl. § 346) in सुहृद् suhyd-'Freund'; 'विद् -vid- 'wissend' (in धर्मविद् dharmavid-'gesetzeskundig'); विषद vipad- f. 'Mißlingen, Unglück';

्नुध् -budh- 'kennend' in धर्मनुध् dharmabudh- 'Ge-setzeskundig'.

°दुह् -druh- 'hassend', f. 'Schädigung' (k, t); 'जिह् lih- leckend (t).

(Über Wurzelnomina auf -r vgl. § 299 Anm. 2, auf -s, § § 334 Anm. 1. 2).

2. Ferner folgen dieser Flexion eine Reihe von Stämmen, welche auf die Suffixe -t und -d endigen, sowie einige Nomina mit morphologisch unklarem Stammauslaut, z. B.

°जित -jit- in विश्वजित višvajit- 'alles erobernd', 'भृत -blrt- 'tragend' (in उद्यमभृत udyamabhrt- 'sich anstrengend'. जगत jagat- n. 'Erde, Welt' (eigentlich 'das Bewegliche', zur W. gam-). नपात napāt- m. 'Enkel', सर्त sarit- f. 'Fluß', हर्त harit- 'grün'; मन्त marut- m. 'Wind'.

हृषद् dyṣॅad- f. 'Stein', अर्द् sॅarad- f. 'Herbst'. विशाज vaṇij- 'Kaufmann' (k), भिषज् bhiṣॅaj- 'Arzt' (k). कतुम kakubh- f. 'Gipfel'.

319. Stammauslaut. In betreff der Endungen sei hier wie bei allen folgenden Paradigmen auf § 229 verwiesen. Für die Verbindung des Stammauslautes mit den s- und bh-Endungen gelten die § 152 ff. 141 f. gegebenen Regeln. Am wichtigsten sind die verschiedenen Kombinationen von  $\mathring{s}$ , j, h+s oder bh. In den § 318 angeführten Beispielen ist durch ein beigefügtes (k) oder (t) kenntlich gemacht, wie der Wurzelauslaut behandelt wird; das weitere s. a. a. O. Zu budh-, druh- u. dgl. vgl. ferner § 137. Der Nom. S. m. ist mit s gebildet, doch mußte der Zischlaut nach § 165 schwinden (daher vak)

pāt u. s. w.); der Nom. S. n. wird durch den reinen Stamm gebildet, wobei wiederum die Auslautsregeln zu beachten sind; vgl. z. B. agni-mit zum St. mith-, dharma-bhut zum St. budh (nach § 162), satya-vāk zum St. -vāc-(nach § 163) u. s. w. Infolge dieser lautlichen Vorgänge sind Maskulinum und Neutrum im Sing. völlig zusammengefallen.

Anm. Zu upānah- f. 'Schuh' (W. nah- 'binden') merke den Nom. S. upānat (Acc. upānaham), Loc. Pl. upānatsu, Instr. upānadbhih; zur Erklärung vgl. § 143 Anm. 2.

Im Neutr. Pl. wird ein Nasal vor dem Stammauslaut eingeschoben, z. B. trivynti von trivyt- 'dreifach', sarva-śanki von -śak-, viśva-syñji von -syj-, -lihi von -lih-. Diese Bildungsweise ist nicht ursprünglich, sondern durch das Muster der Stämme auf -aûc-, -nt-, -as- hervorgerufen, s. § 320. 323. 330.

### b) Stämme auf $-a\hat{n}c$ - (-ac-).

320. Paradigma. prānc- 'vorwärts gerichtet, östlich'.

#### Singular.

|         | m.                         | n.                    |
|---------|----------------------------|-----------------------|
| N. V.   | प्राङ् prán                | प्राक् prák           |
| Acc.    | प्राञ्चम् prāncam          | प्राक् $pr\acute{a}k$ |
| I.      | प्राचा $pr\dot{a}car{a}$   |                       |
| D.      | प्राचे $pr\acute{a}c\~{e}$ |                       |
| Abl. G. |                            |                       |
| L.      | प्राचि $pr \dot{a} c i$    |                       |
|         | Dual.                      |                       |
| N. Acc. | V. प्राञ्ची práncāu        | प्राची prác           |
|         | 1.1                        | 7 7 ~                 |

I. D. Abl.

G. L.

G. L.

Interval in prágbhyām

gradin prácoh

### Plural.

 N.
 प्राञ्च: práncah
 प्राञ्च pránci

 Acc.
 प्राञ्च: prácah
 प्राञ्च pránci

 I.
 प्राविभ: prågbhih

 D. Abl.
 प्रावस्थ: prågbhyah

 G.
 प्राचाम pråcām

 L.
 प्राच pråkšu

Das Femininum प्राची prácī geht nach § 282.

Darnach werden flektiert z. B. ऋषाञ्च apānc- 'rückwärtsgelegen', ऋवाञ्च avānc- 'nach unten gerichtet', पराञ्च parānc- 'abgekehrt'.

321. Paradigma. pratyanc- 'rückwärts, westlich'; anvanc- 'folgend'. (Es werden nur die entscheidenden Formen gegeben.)

Sing. (m.)

N. प्रताङ् pratyán अन्वङ् anván
Acc. प्रताञ्चम pratyáncam अन्वञ्चम anváncam
I. प्रतीचा praticá अनुचा anūcá

#### Dual.

N. A. V. प्रत्यञ्ची pratyáñcāu अन्वञ्ची anváñcāu I. D. Abl. प्रत्यग्भाम pratyágbhyām अन्वग्भाम anvágbhyām

Plural.

 N.
 प्रत्यञ्च: pratyáncah
 ग्रन्वञ्च: anváncah

 Acc. प्रतीच: pratīcáh
 ग्रन्वः ānūcáh

 L.
 प्रत्यज्ञ pratyákšu

 ग्रन्वः anvákšu

(Neutrum)

Sing. N. Acc. V. प्रत्यक् pratyák ग्रन्वक् anvák
Du. प्रतीची pratīci ग्रन्वी anváci
Plur. प्रतीची pratyáñci ग्रन्वि anváñci.

Femininum: प्रतीची pratīci, श्रन्ची anūci.

Nach pratyanc- gehen আৰু nyanc- 'niedrig', মান্যৰ্ samyanc- 'richtig, genau' und তাইৰ udanc- 'nach oben gewendet, nördlich' (mit dem schwächsten Stamm udīc-); নির্ম্ tiryanc- 'wagerecht gehend' hat als schwächsten Stamm tirašc-. Nach anvanc- geht noch বিজ্ঞান্থ višvanc- 'auseinandergehend'.

322. Sprachgeschichtliches. Schon das Ai. läßt erkennen, daß die Nomina auf -anc- Zusammensetzungen von Präpositionen (oder Adverbien) wie pra-, prati-, anu-, ud- mit -anc- (-ank-, vgl. Nom. S. -an aus \*-ankṣ nach § 165. 2) in den starken, bezw. -ac- (-ak-) in den mittleren Kasus sind; auch der (schwächste) Stamm -prāc- könnte in pra+ac- zerlegt werden (s. jedoch unten). In samyancist -y- offenbar durch die Analogie von pratyanc- hervorgerufen worden; udanc- bildet die schwächsten Casus nach dem Muster von pratyanc-.

Eine ähnliche Zusammensetzung findet sich nicht nur im Avestischen, sondern auch in lat. prop-inqu-us und gr. ποδ-απ-ός 'woher kommend', so daß wir für die Grundsprache ein Kompositionsglied \*-enqu-:-nqu- (= ai. -anc-:-ac-) ansetzen dürfen: in diesem \*-enqu- scheint ein Wurzelnomen 'sich wendend' oder dgl. vorzuliegen, das bereits in der Grundsprache nur als zweites Glied von Komposita vorkam; Brugmann, Die Ausdrücke der Totalität (Leipz. Progr. 1894) S. 21 denkt an die ai. W. anc-'biegen' u. Verw. (z. B. lat. uncus). Zweifelhaft ist die Auffassung der schwächsten Stammformen pratic- und anūc-. Nach Osthoff, Morphol. Untersuchungen IV, 249ff., Brugmann, Grundriß II, 241 sind es Ableitungen mit Hilfe des Suffixes -quo-, wie solche auch in antika- 'nahe' lat. antīguus, abhī-ka- 'hinter etwas her seiend', anū-ka- 'dahinter seiend' (n. 'Rückgrat'), ucca- aus \*ud + ca 'hoch', nī-ca- 'niedrig' vorliegen. Kasusformen von derart gebauten Adjektiven \*pratīca-, \*anūca wären demnach mit solchen der Nominalkomposita pratya(n)c-, anva(n̂)c- zu einem Paradigma zusammengetreten; da einige Formen von \*pratīca-, \*anūca- (Instr. S., Gen. Pl., G. L. Du.) ohne weiteres sowohl als a-, wie als Konsonant-Stämme aufgefaßt werden können, so war der völlige

Übergang in die konsonantische Flexion durch die Anlehnung an die Formen auf -anc-, -ac- leicht zu vollziehen (falls man nicht überhaupt unmittelbar von einem Suffix  $-q^{u}$  =  $-q^{u}$  o - ausgehen will). Eine andere, von J. Schmidt, Pluralbildungen S. 388ff., Bartholomae, Iran. Grundr. I, 96 f. u. a. vertretene Anschauung sieht in (prat)īcund  $(an)\bar{u}c$ - das idg. Kontraktionsprodukt von \*-i/u + əq¼- und deutet əq¼- als Tiefstufe von \*ŏq¼- 'Auge', vgl. ai. pratīka- n. 'Antlitz' und gr. πρόσωπον = idg. \*protiəquo- und \*proti-ōquo- (dazu ὄψομαι ὅπωπα). Da sich die Prozesse, welche bei beiden Hypothesen angenommen werden, schon in der Grundsprache abgespielt haben, so ist einem \*protiqu- nicht mehr sein Ursprung deutlich anzusehen; eine einseitige Entscheidung ist vielleicht überhaupt nicht erlaubt, da beide Erklärungsversuche berechtigt sein können. Ob die (schwächste) Stammform prāc- ein idg. \*prōqu- (aus \*pro-əqu- oder \*pro-ōqu-?) oder (nach § 65) ein \*prŏqu-o- (vgl. gr. πρόκ-α, lat. reci-prŏcus u. Verw., Brugmann, Griech, Gramm. 205) darstellt, läßt sich ebenfalls nicht entscheiden.

Für die 'Suffix'-Theorie Osthoffs scheint das Paradigma tiryaûc- zu sprechen; vgl. dazu Thumb, KZ. XXXVI, 199 ff. Während tirya(û)c- sich in eine Präposition \*tr + Wurzelnomen \*enqu- zerlegt (das -y- ist wohl nach Analogie von pratyaûc- eingefügt), ist der Instr. tiraścā aus der Präposition tiras + cā zusammengesetzt; dieses cu kann mit \*oqu-/ŏqu- 'Auge' nichts zu tun haben, sondern ist vermutlich die idg. Partikel \*quĕ, die auch z. B. in lat. absque, gr. ĕστε vorliegt. Die Einfügung von tiraścā in das Deklinationsschema (als Instr.) und die Fortführung der Flexion tiraścē, tiraścaḥ ist wesentlich eine arische Neuerung, falls man nicht annehmen will, daß schon in der Grundsprache neben der Adverbialform \*trrosquĕ ein Adjektiv \*tyrosquo- bestanden hat.

### c) Stämme auf -nt-.

**323.** Paradigma. bharant- 'bringend'; dadat- 'gebend' (Participia Praes. Act.).

### Singular (m.).

| N.      | भर्न bháran      | ददत dúdat     |
|---------|------------------|---------------|
| Acc.    | भर्नम् bhárantam | ददतम् dádatam |
| I.      | भरता bháratā     | दहता dádatā   |
| D.      | भरते bháratē     | ददते dúdatē   |
| Abl. G. | भरतः bháratah    | ददतः dádatah  |
| L.      | भर्ति bhárati    | ददित dádati   |
| V.      | भरन bháran       | ददत dádat     |

#### Dual.

| N. Acc. V. | भरन्ती bhárantāu | ददती dúdatāu     |
|------------|------------------|------------------|
|            |                  | ददझाम dádadbhyām |
| G. L.      |                  | ददतोः dádatōh    |
|            |                  | ` `              |

# Plural.

भरना: bhárantah

N.

ददतः dádatah

| Acc.    | भरतः bháratah       | ददतः dádatah                     |
|---------|---------------------|----------------------------------|
| I.      | भर्द्धिः bháradbhih | ददिङ्गः dádadbhiḥ                |
| D. Abl. | भरहा: bháradbhyah   | ददझः dádadbhyaḥ                  |
| G.      | भरताम bháratām      | ददताम् dádatām                   |
| L.      | भरत्म bháratsu      | ददत्सु dádatsu                   |
| Neutr.: | Sing. Hta bharat    | <b>εε</b> η dádat                |
|         | Du. भरनी bhárantī   | ददती dádatī                      |
|         | Plur. भरनि bháranti | ददित (ददिना) $d\acute{a}da(n)ti$ |
| Fem.:   | भरन्ती bhárantī     | ददती dådatī                      |

324. Nach bharant- gehen (vom Du. n. und dem Fem. abgesehen) nahezu alle Participia Praes. Act.<sup>1</sup>, nach

¹ Nur in der Accentuierung (der älteren Sprache) giebt es Unterschiede; bei Verben mit betontem thematischen Vokal, z. B. tudánt- (s. § 475 f.), geht der Accent in den 'schwächsten' Kasus auf die Endsilbe (Instr. tudatá u. s. f.) über.

dem abstufungslosen dadat- nur die Partizipien von solchen Verben, welche in der 3. Pl. des Präsens -ati haben, also im wesentlichen die Verba der dritten ai. Präsensklasse; näheres s. § 491 ff. Die wenigen Partizipien von der Form yānt- (s. § 484) bilden (m.) yān, yāntam, yātā u. s. w., (n.) yāt, yā(n)tī, yānti.

Anm. Die Bildung des Du. n. und des Femininum ist identisch, d. h. die Formen lauten entweder -antī oder -atī; die letztere Bildung ist jedoch nicht auf den Typus dadat- beschränkt. Für das Auftreten von -antī und -atī gilt folgendes:

- 1. -antī ist Regel bei allen Partizipien der 1. 4. und 10. (ai.) Präsensklasse, sowie der Kausativa und Desiderativa;
- 2.  $-ant\bar{\imath}$  oder  $-at\bar{\imath}$  ist möglich bei den Partizipien der 6. Präsensklasse ( $tudánt\bar{\imath}$  und  $tudat\hat{\imath}$ ), des Futurums ( $bhavi\check{s}ya[n]t\bar{\imath}$ ) und der Denominativa ( $d\bar{e}vaya[n]t\bar{\imath}$ ). Merke auch  $y\bar{a}nt\bar{\imath}$  oder  $y\bar{a}t\bar{\imath}$  u. ä.
- 3. -atī ist Regel bei∄allen übrigen Verben, z. B. satī von sant- 'seiend', krīṇatī von krīṇant- 'kaufend' u. s. w.
- 325. Zu den Stämmen auf -ant- gehören auch einige Nomina, die nicht Participia sind, nämlich die Adjektiva बृहन्त् brhant- 'groß' (Du. n. brhatī), पृषन्त pršant- 'gesprenkelt, bunt' und महान्त् mahānt- 'groß'; das letztgenannte Adjektiv hat in den starken Kasus langen Vokal, vgl. (m.) mahān, mahāntam, mahatā u. s. w., (n.) mahat, mahatī, mahānti.

Anm. mahānt- lautet als 1. Teil eines Kompositums mahā (eigentl. ein Subst. 'die Größe'?), z. B. mahā-rāja- 'Großkönig'.

### 326. Sprachgeschichtliches.

1. Die Stammform bharant- ist idg. \*bhéront- (gr. φέροντ-α, got. bairand-s u. s. w.), dadat- ist idg. \*déd-nt-, d. h. das Partizipialsuffix -nt- tritt im ersten Fall an den Verbalstamm \*bhero- (mit sogen. thematischem Vokal), im zweiten Fall unmittelbar an die konsonantisch auslautende Wurzel. Während das Paradigma dadat- abstufungslos dekliniert wird (ebenso im Iranischen), hat bharant- als schwache Stammform ein bharat- = \*bhernt-

neben sich; in den verwandten Sprachen, so vor allem im Iranischen, Griechischen und Germanischen (und auch im Baltisch-Slavischen) erscheint die Stammform \*bherontauch in den schwachen Kasus, und die Stammform \*bherntist nur in (verschieden deutbaren) Spuren nachzuweisen; so ist lat. ferens ferent-is wahrscheinlich die Verallgemeinerung der Stammform \*bhernt-. Bartholomae (s. zuletzt Iran. Grundr. I, 98) schloß daraus, daß bereits in der uridg. Flexion die Ablautstufe -ont- bei thematischen Verben durchgeführt war, daß also das Ai. mit seiner Abstufung bharant-/bharat- eine Neuerung eingeführt hat (nach dem Muster der weiter unten folgenden Paradigmen); weder für noch gegen diese Ansicht lassen sich zwingende Gründe anführen. Da das Ai. im Allgemeinen den idg. Deklinationslaut gut bewahrt, so läßt sich dies von vornherein auch für die Abstufung von bharant-: bharat- annehmen, während die Annahme einer Verallgemeinerung des Stammes -ont- (oder -nt-) in den verwandten Sprachen auf keine Schwierigkeiten stößt.

Unzweifelhaft lag aber uridg. Abstufung in dem Partizip der meisten athematischen Verba (§ 479 ff.) vor, also in dem Typus san, sant-am: sat-ā, satī 'seiend', wie gr. (dor.) ἔντ-ες: Fem. (ἔ)-ασσα zeigt; die idg. Stammformen waren \*s-ent-:s-ņt- (über die Verbreitung dieser Bildung s. die Verbalflexion). Das Schwanken der Femininform (§ 324) ist wohl darauf zurückzuführen, daß schon in der Grundsprache zu -ont- sowohl ein \*-ont-ī wie -ntī gebildet wurde (wofür gr. φέρουσα aus \*φεροντ-jα und ἀέκασσα aus \*ἀƒεκητ-႞α zu ἀέκων als Zeugen angeführt werden können). Zur ganzen Frage vgl. auch Brugmann, Griech. Gramm.³ 199.

Die Flexion  $y\bar{a}$ -nt-am  $y\bar{a}t$ - $\bar{a}$  ist der von bharant-am bharat- $\bar{a}$ , sant-am sat- $\bar{a}$  u. s. w. nachgebildet; denn das an die W.  $y\bar{a}$ - antretende -nt- ergab an sich unveränderliches  $y\bar{a}nt$ -.

2. Woher die Dehnstufe von mahant- (auch im Iranischen!) stammt, ist unaufgeklärt; die Gleichung Nom. S. n. mahat = gr. μέγα (idg. \*me( $\hat{g}$ )hnt?) ist zweifelhaft, s. Bartholomae IF. I. 303ff.

3. Über den Nom. S. bharan aus \*bharants, dadat

aus \*dadats (vgl. lat. ferens) s. § 165. 2.

327. Paradigma. dhīmant- 'weise'; bhagavant-'glücklich, erhaben'.

Singular (m.)

N. धीमान dhiman Acc. धीमन्तम dhīmantam धीमता dhimata Τ. 11. S. W.

V. धीमन dhiman

Dual.

N. Acc. V. धीमनी dhimantau u. s. w.

भगवन्ती bhágavantāu u. s. w.

भगवान bhágavān

भगवन bhágavan

भगवन्तम bhágavantam भगवता bhágavatā

u. s. w.

Plural.

N. **धीमना**: dhīmantaḥ Acc. भीमत: dhimatah I. **धीमिड**: dhīmadbhih

u. s. w.

Neutr.: Sing. **धीमत** dhīmat Du. **Sinal** dhimati Plur. भीमनि dhimanti Fem.:

भगवनाः bhágavantah भगवतः bhágavatah भगविद्धः bhágavadbhih u. s. w.

भगवत bhágavat भगवती bhagavati भगवन्ति bhágavanti धीमती dhīmatī भगवती bhágavatī

Die beiden Paradigmen unterscheiden sich von bharant- nur durch den Nom. S. m.

328. Mit den Suffixen -mant- und -vant- werden zahlreiche besitzanzeigende Adjectiva von Nomina abgeleitet; -vant- ist produktiver als -mant-; z. B.

प्रमन्त pasumant- 'Vieh besitzend', मुर्तिमन्त murtimant- 'einen Körper besitzend, leibhaftig'.

गुणवन्त guṇavant- 'tugendreich', नाथवन्त nāthavant- 'einen Schützer habend', बलवन्त balavant- 'stark, mächtig', अनागतवन्त anāgatavant- 'die Zukunft (anāgata-) betreffend', विज्ञावन्त vijāāvant- 'reich an Kenntnissen, तमस्वन्त tamasvant- 'dunkel'. Vgl. ferner die sekundäre Partizipialbildung auf -tavant- § 618 und die Adverbia auf -vat § 402.

Ebenso werden flektiert die pronominalen Adjektiva तावन्त tāvant- und यावन्त yāvant-, इयन्त iyant- und कियन्त kiyant- (§ 375), sowie भवन्त bhavant- in respekt-voller Anrede (etwa 'Euer Wohlgeboren'), vgl. Nom. S. भवान bhavān = 'du'.

Anm. Das letztgenannte Wort ist vermutlich mit dem Partizipium bhavant- identisch, schloß sich aber infolge seiner besonderen Bedeutung an die Adjektiva auf -vant- an. Vgl. auch S. 226, Fußn.

329. Sprachgeschichtliches. Vgl. Brugmann, Grundr. II, 536, Bartholomae, Iran. Grundr. I, 97 f. 115. Nur die Stämme auf -vant- haben in den idg. Sprachen weitere Verbreitung; diejenigen auf -mant- sind auf das Arische (Ai. und Iran.) beschränkt. Dem ai. -vant- entspricht gr. - fevτ- in γαρί-εντ-ος u. ä. (= idg. -uent-); die Abstufung-went-/-wnt-(arisch-vant-, -vat-)ist jedenfalls schon ursprachlich. Unsicher ist die Beurteilung des Nom. S. auf  $-v\bar{a}n$  ( $-m\bar{a}n$ ); am nächsten liegt es,  $-v\bar{a}n$  auf ein idg. \*-uents (oder \*-uents) zurückzuführen (so Bartholomae), denn av. tvāvas (= ai. tvāvān von tvāvant- 'dir ähnlich') und gr. yapieis widersprechen dem nicht. Auch die im RV. vorkommenden Formen des Nom. Pl. n. ghrtavānti (von ghytavant- 'fettreich') und pasumānti machen eine uridg. Dehnstufe -uent- (-uont-) wahrscheinlich. Aber im Avesta begegnet auch ein Nominativ auf -va = urar. -vas, idg. \*-uēs oder \*-uōs, d. h. die Form eines s-Stammes. Eine ähnliche Vermischung der nt- und s-Stämme wird für das Ai. durch (ved.) Vokative auf -vas, -mas st. -van, -man¹, für die idg. Grundsprache durch gr. τέως, ἕως aus \*τā-ρος, \*ā-ρος (gegenüber ai. n. tāvat, yāvat) bezeugt. (Über sonstigen Austausch von t- und s-Stämmen im Ai. s. § 338f.). Brugmann führt daher ai. -vān auf urar. \*-vāns zurück und erklärt die Form für eine Umbildung von \*-vās nach -vantam. Man spricht vielleicht besser von der Kontamination eines Nom. S. auf (ar.) -vants und auf -vās; die avestische Doppelheit -vas: -vå macht alte idg. Doppelformen wahrscheinlich, die als \*-uents (vgl. gr. χαρίεις) und \*-μē/ōs- anzusetzen sind und denen die Vokative \*-uen und \*-ue/os zur Seite standen: diese Vokativformen begünstigten infolge ihrer gleichen Vokalquantität die Kontamination der Nominativformen \*-vants und -vās zu (urar.) -vānts (neben -vās), da auf diese Weise auch im Nom. gleiche Vokalquantität der beiden Doppelformen hergestellt wurde. Der Nom. auf -vās ist dann in der ai. Sprachentwicklung völlig, der Voc. -vas bis auf wenige Reste untergegangen.

### d) s-Stämme.

330. Paradigma. manas- n. 'Gedanke'; haviš- n. 'Opferspende'.

Singular.

| N. Acc. V. | मनः mánaļı    | ह्वि: havih   |
|------------|---------------|---------------|
| I.         | मनसा mánasā   | हविषा haviša  |
| D.         | मनसे manase   | हविषे haviše  |
| Abl. G.    | मनमः manasalı | हविष: havíšah |
| L.         | मनिस manasi   | हविषि haviši  |

### Dual.

| N. Acc. V. Hotel manasī       | हविषी havíšī           |
|-------------------------------|------------------------|
| I. D. Abl. मनोभ्याम mánōbhyām | हविर्श्वाम् havirbhyām |
| G. L. Hotel: manasoh          | हविषो: havişōh         |

¹ Hierher gehört auch die Interjektion  $bh\bar{o}h$  'ei', die aus \*bhavas zusammengezogen ist (ebenso  $bhag\bar{o}s$  aus bhagavas): es ist

#### Plural.

N. Acc. V. मनांसि mánāsi हवीिष havīši
I. मनोभि: mánōbhiḥ हिनिभ: havirbhiḥ
D. Abl. मनोभ्य: mánōbhyaḥ हिन्धं: havirbhyaḥ
G. मनसाम mánasām हिन्धाम havīšām
L. मनःसु mánaḥsu हिनःषु haviḥšu

Der Flexion von haviş- entspricht genau diejenige von cakṣੱuṣ- 'Auge' (चनुषा cakṣੱuṣā, चनूंषि cakṣॅūṣi, चनुभि: cakṣੱurbhil̄u, चनुःष् cakṣੱulṣšu).

331. Mit dem Suffix -as- werden zahlreiche Neutra (meist Abstracta, bezw. Nomina actionis) gebildet; vgl. z. B.

चेतस cētas- 'Herz, Sinn', तमस् tamas- 'Finsternis', नमस् namas- 'Verehrung', वचस् vacas- 'Wort', श्रिरस् श्रंग्वड- 'Kopf', सहस् sahas- 'Gewalt, Macht'.

Die Nomina auf -iṣ- und -uṣ- sind selten, vgl. noch ज्योतिष् jyōtiṣ- 'Licht', आयुष् त्युगाङ्- 'Leben', यजुष् yajuṣ- 'der Yajurvēda'.

332. Einige as-Stämme haben neben der substantivischen auch a djektivische Bedeutung (sie unterschieden sich jedoch in der älteren Zeit durch den Accent), z. B. yáśas- 'Ruhm, Herrlichkeit' neben yaśás- 'herrlich'; auch die einfachen uṣ-Stämme konnten adjektivisch gebraucht werden, z. B. vápuṣ- 'Wunder' und (ved.) 'wunderbar'. Ferner finden sich -as-, -iṣ-, -uṣ-Stämme sehr oft am Ende adjektivischer Komposita, z. B. समनस sumanas- 'wohlwollend', महातजस mahā-tējas-'herrlich' ('großen Glanz besitzend'), सागस sāgas- (sa + āgas-) 'schuldig, böse', हीचायुष् dīrghāyuṣ-'lange lebend', भुक्रियोच्य sukra-śōciṣ- 'von glänzender Schönheit'. Die meisten (so alle neutralen) Formen werden nach § 330

Vokativ zu bhavant- (bhavān), zeigt also ebenfalls Vermischung eines s- und nt-Stammes.

gebildet, doch merke man für das Maskulinum und Femininum:

Singular.

 N. цинт: sumánāḥ
 दीष

 Acc. цинци sumánasam
 दीष

V. सुमन: sumanalı

दीर्घायुः dirgháyuḥ दीर्घायुषम् dirgháyuṣam दीर्घायुः dirghāyuḥ

Dual.

N. Acc. V. सुमनसौ sumúnasāu दीर्घायुषी dirgháyuṣāu

Plural.

N. Acc. सुमनसः sumánasalı दीर्घायुषः dirgháyušalı

Nach sumanas- gehen auch einige Substantiva wie चन्द्रमस candramas- m. 'Mond', श्राप्त्स apsaras- f. 'die Apsaras' (eine Art Nymphen), उषस एड्रेंबड- 'Morgenröte'; nach dirghāyuṣ- auch (ved.) मनुष् manuṣ- 'Mensch'.

Anm. anēhas m. 'Zeit', purudašas m. (Name des Indra) und ušanas m. (Eigenname eines Pši) verlieren nach den ind. Gramm. im Nom. Sing. das s (h), z. B. anēhā (doch ist in der Literatur häufiger anēhāh belegt). Der Voc. von ušanas heißt (nach den Gramm.) ušanah, ušana oder ušanan.

#### 333. Stammbildung.

1. Die neutralen -as-Stämme gehören zu der großen Kategorie der idg. Stämme auf -os-/-es-, vgl. gr. γένος γένε(σ)-ος, ἔπος, ἔτος, lat. genus gener-is, opus u. s. w. Auch die adjektivische Funktion und die Bildungsweise der Komposita ist uridg., vgl. gr. ψευδής neben ψεῦδος, ferner ἀσθενής, εὐμενής u. s. f. Die im Nom. S. (m. u. f.) auftretende Dehnstufe -ēs ist im Ai. durch -ās reflektiert, während es/os in as zusammenfallen mußten.

Anm. In uṣālı, Nom. S. von uṣ̄as- 'Morgenröte', liegt idg.
-ōs vor, vgl. gr. ἡως; die Beurteilung von uṣ̄asam, uṣ̄asā u. s. f.
hängt davon ab, ob die im RV. vorkommenden Nebenformen
uṣ̄āsam, uṣ̄āsa u. s. f. die idg. Suffixform -ōs- oder -ōs- vertreten
(vgl. § 65. 2). Wenn Acc. uṣ̄āsam = gr. ἡῶ (aus \*ἡοσα) ist, dann
liegt in uṣ̄āsam eine Umbildung nach den übrigen s-Stämmen vor.

- 2. Die Stämme auf -iṣ- scheinen meist idg. Bildungen auf -əs- gewesen zu sein, vgl. (ved.) kraviṣ- 'rohes Fleisch' = gr. κρέας, doch stecken darunter auch einige uridg. -is- Stämme (wie lat. cinis, gr. κόνις), wobei -is- als verallgemeinerte Tiefstufenform eines Suffixes -ies- (-ios-) aufgefaßt werden kann. Vgl. J. Schmidt, Pluralbildungen 378 ff. In ähnlicher Weise läßt sich auch das Suffix -us- in āyuṣ- (n. 'Leben') verstehen, vgl. gr. αὶ(f) ες 'immer' nnd Acc. αἰῶ (neben αἰῶνα) aus \*αἰδό(σ)α = idg. \*āiues- \*āius- ; in (ved.) manuṣ- steckt vielleicht die Tiefstufe des Partizipialsuffixes -vas- (s. § 338).¹ Bei der Seltenheit aller dieser Bildungen ist es im einzelnen nicht möglich, die idg. Grundformen festzustellen und zu deuten.
- 334. Zu einzelnen Kasus. Die Form des N. Acc. Pl. n. (manāṣi) ist eine ind. Neuerung für urar. \*manāṣi. Die Nasalierung ist wohl durch Bildungen wie pratyak: pratyanci. Du. mahatī: Pl. mahānti, dhīmatī: dhāmanti hervorgerufen (ganz andere, aber sehr unwahrscheinliche Erklärungen bei J. Schmidt, Pluralbildungen S. 155. 236 und Johansson BB. XVIII, 52 ff.). -īṣṣi, -ūṣṣi folgten dann der Analogie von -āṣi.

Über die Behandlung des -s- vor Endungen mit bh und s s. § 187.

Anm. 1. Wurzelnomina wie dviš- 'hassend' zeigen jedoch, abgesehen vom Nom. S. dvit, die lautgesetzlichen Formen (dvidbhih u. s. w., dvitsu), vgl. § 158. 3. Wurzelnomina auf -s- kommen überhaupt nur ganz selten vor (klass. bhās- f. 'Glanz', mās- m. 'Monat') und bilden einen Teil der Formen von anderen Stämmen (s. § 346); an Stelle des lautgesetzlichen (ved.) Instr. mādbhih von mās- tritt in der jüngeren Sprache mābhih; das s ist auch hier wie im Sandhi behandelt worden.

¹ Dann ist also manuš- eigentlich eine Partizipialform zu man- 'denken'; eine ähnliche (rein substantivische) Verwendung des gleichen Partizipialsuffixes liegt z. B. auch in got. bērus-jōs 'Eltern' (von der W. bher-, φέρω) vor.

22.

Anm. 2. Das Wurzelnomen āšiṣ- f. 'Segenswunsch' (W. šās-ļšiṣ-, vgl. § 109. a) dehnt im Nom. (Voc.) S. und vor konsonantischer Endung den Wurzelvokal, also āšīḥ, āšīrbhiḥ u. s. w. gegenüber āšiṣ-ām, āšiṣ-ā u. s. w. Das Nomen scheint ursprünglich mit Wurzelablaut flektiert worden zu sein, d. h. Nom. \*āšāḥ, Acc. \*ašāsam, Instr. āšiṣā u. s. w.; dieses Paradigma hat sich dann in zwei verschiedene Nomina āšiṣ- und āšas- gespalten, indem einerseits der Nom. āšāḥ nach Analogie von sumanāḥ u. Verw. (§ 332) durchflektiert (āšasam, āšasā u. s. w.), andererseits die Tiefstufe āšiṣ- verallgemeinert wurde; die Formen mit ī sind wohl durch das Muster von gīḥ, gīrbhiḥ u. dgl. (§ 299 Anm. 2) hervorgerufen worden. S. dazu J. Schmidt, Pluralbildungen 382 und Bartholomae IF. I, 182 f.

**335. Paradigma.** *garīyas-* 'schwerer'. Singular.

m.

गरीयान gárīyān गरीय: gárīyah N. गरीय: gárīyah गरीयांसम gárīyāsam Acc. गरीयसा gárīyasā I. गरीयसे gárīyasē D. गरीयसः gárīyasah G. Abl. गरीयसि gáriyasi T. गरीयः gárīyah गरीयन gárīyan  $\mathbf{V}$ . Dual. N. Acc. V. ग्रीयांसी gárīyāsāu ग्रीयसी gárīyasī गरीयोभ्याम gárīyōbhyām D. Abl. G. L. गरीयसोः gariyasoh Plural. गरीयांसि gárīyāsi गरीयांसः gárīyāsalı N. गरीयमः gáriyasah Acc. गरीयोभिः gárīyōbhih T. गरीयोभ्यः gárīyōbhyah D. Abl. गरीयसाम gárīyasām G. गरीयःस gárīyahsu T. Femininum: गरीयसी gárīyasī. Darnach gehen die Komparative auf -īyas- und -yas-;

über diese Art der Komparation s. § 389.

336. Sprachgeschichtliches. Ein idg. Komparativsuffix -ies- bezw. -ios- ergibt sich aus der ai. Bildung -yas- und aus griech. Formen wie ἐλάσσω, ἐλάσσους d. i. \*έλαγ-ίοσ-α, \*έλαγ-ίοσ-ες. Die Flexion des Suffixes -yas-ist in den meisten Formen mit derjenigen von manas-identisch. Die Tiefstufe -is- ist aus dem ai. Paradigma verschwunden, lebt aber (außer der Superlativendung -ištha-, s. § 389) z. B. noch in lat. mag-is fort. Von der Dehnstufe -iōs-(vgl. lat. mel-ior-em) ist bei der Erklärung der starken Kasus des Ai. auszugehen; Neutr. Pl. -yāsi st. \*-yāsi läßt sich ohne weiteres nach § 334 verstehen. Schwieriger ist aber -yās- in -yān, -yāsam u. s. w.; an einen Zusammenhang mit gr. ήδίων u. ä., der früher angenommen wurde, läßt sich nicht mehr denken (vgl. Brugmann, Griech. Gramm.<sup>3</sup> 208 gegenüber Grundr. II, 403). Da das Iranische auf eine nicht nasalierte urarische Grundform hinweist, so scheint -yās- eine indische Neuerung zu sein: dafür spricht auch die Tatsache, daß der Voc. Sing. m. im RV. noch auf -yas (nicht -yan) ausging. Thurneysen KZ. XXXIII, 555f. vermutet, daß der Nasal vom Neutrum Pl. garīyāsi aus in das Masculinum eingedrungen sei; garīyāsi läbt sich zwar ohne weiteres wie manāsi erklären (s. oben), aber man versteht schwer, warum dann nicht auch bei den adjektivischen s-Stämmen (§ 332) der Nasal in gleicher Weise sich ausgebreitet hat. Wie das Neutrum Pl., so erklärt sich vielmehr auch die Entstehung der übrigen nasalierten Formen des Komparativstammes unmittelbar durch die folgenden parallelen Bildungen:

 $bhagav\bar{a}n(s)$  $mah\bar{a}n(s)$  $= gar\bar{i}y\bar{a}n(s)$  $st. *gar\bar{i}y\bar{a}s$ bhagavantam $mah\bar{a}ntam$  $= gar\bar{i}y\bar{a}sam$  $st. *gar\bar{i}y\bar{a}sam$  $bhagavat\bar{a}$  $= gar\bar{i}yas\bar{a}$ 

bhagavadbhiḥ mahadbhiḥ = \*garīyazbhis od. \*garīyadbhis¹

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dies sind die Vorstufen von garīyōbhiḥ, vgl. § 187 Anm.

Auch die Partizipialstämme auf  $-v\bar{q}s$ - können (falls ihre Nasalierung vor der von -yas- erfolgte, s. § 339) auf die Umbildung von  $-y\bar{a}s$ - eingewirkt haben, besonders wenn man berücksichtigt, daß in einer vorindischen Periode die Abstufung  $-y\bar{a}s$ -: -yas- (bezw. -yad- in \*-yad-bhis!):  $-i\bar{s}$ - (s. o.) ihr Gegenstück in  $v\bar{q}s$ -: vat- (bezw. -vad- in -vad-bhis):  $-u\bar{s}$ - hatte.

337. pys- 'Mann' flektiert in ganz unregelmäßiger Weise:

| Singular.             | Plural.                |
|-----------------------|------------------------|
| N. पुमान púmān        | पुमांस: púmāsaḥ        |
| Acc. पुनांसम् púmāsam | पुंसः pusáh            |
| I. पुंसा puså         | पुनिः pumbháh          |
| D. yik pusé           | )                      |
| Abl.)                 | पुम्भाः pumbhyáh       |
| G. site pysáh         | पुंसाम् ११५४ईमा        |
| L. yith pusi          | पुंस १५१८६             |
| V. yun puman          | पुमांसः १ विकार्वे हवी |
| 3                     | 9                      |

Dual.

N. Acc. V. **ynitil** pámāsāu D. Abl. **yrant** pumbhyām G. L. **yrant** pumbhyām

Das Wort erinnert wohl nur zufälligerweise an die Flexion der Komparative. Das Verhältnis der Stammformen -mās-:-mas- (im Vokativ, der jedoch in älterer Zeit pumas lautete): -ms- ist gänzlich unklar, da eine sichere Anknüpfung in den verwandten Sprachen fehlt. Über die (nicht ganz klare) lautliche Entwicklung von \*pums-bhih zu pumbhih (vgl. auch pugava- 'Stier, Held') s. Brugmann, Grundr. I², 734 und Bartholomae IF. VIII, 242 ff. Vermutungen über Stammbildung und Etymologie s. bei Johansson BB. XVIII, 42 f.

## XVIII. Kapitel.

#### IX. Deklination: Heteroklita.

a) Participium Perfecti auf -vās-.

338. Paradigma. vidvą̃s-'wissend'; jagmivą̃s-'gehend'.

Singular (m.).

| N.       | विद्वान vidvån             | जिम्बान् jagmivän                     |  |  |
|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Acc.     | विद्वांसम् vidvasam        | जिम्बांसम् jagmivāsam                 |  |  |
| I.       | विदुषा ११वेशंके            | जग्सुषा jagmúṣā                       |  |  |
| D.       | विदुषे vidítše             | जामुषे jagmúķē                        |  |  |
| Abl. G.  | विदुषः vidúšalı            | जग्मुष: jagmúšah                      |  |  |
| L.       | विद्वि vidúši              | जग्मुषि jagmúši                       |  |  |
| V.       | विद्वन vidvan              | जिम्बन् jágmivan                      |  |  |
|          | Dual.                      |                                       |  |  |
| N. Acc.  | V. विद्वांसी vidvā́sāu     | जिम्बांसी jagmivā́sāu                 |  |  |
| I. D. A  | bl. विद्वज्ञाम् vidvádbhyā | m जिम्बद्धाम् jagmivád-               |  |  |
|          |                            | $bhy\bar{a}m$                         |  |  |
| G. L.    | विदुषोः vidúšoh            | जरमुषोः jagmúṣōḥ                      |  |  |
| Plural.  |                            |                                       |  |  |
| N. V.    | विद्वांसः vidvāsalı        | जिम्बांसः jagmiv ā́saḥ                |  |  |
| Acc.     | विद्धः vidúšah             | जरमुषः jagmúšah                       |  |  |
| I.       | विद्विद्धः vidvádbhih      | जिम्बिद्धः jagmivadbhih               |  |  |
| D. Abl.  | विद्वद्भाः vidvádbhyah     | जिमवद्भाः jagmivádbhyah               |  |  |
| G.       | विदुषाम् vidúṣām           | जग्मुषाम् jagmúṣām                    |  |  |
| L.       | विद्वतम् vidvátsu          | जिम्बत्सु jagmivátsu                  |  |  |
| Mouto.   | Ť                          | जिम्बत् jagmivát                      |  |  |
| 11000    | Sing. विद्वत् vidvát       | जारमध्य विकास में                     |  |  |
|          | Du. विदुषी vidúší          | जरमुषी jagmúṣt<br>जरिमवांसि jagmivāṣi |  |  |
| Elemini  | Pl. विद्वांसि vidvāsi      |                                       |  |  |
| r eminii | um: विदुषी vidúšī          | जरमुषी jagmúṣī                        |  |  |

Darnach gehen die aktiven Participia Perfecti, über deren Bildung § 530 zu vergleichen ist.

Ein kurzes i, das oft vor dem Suffix erscheint, (der sogenannte Bindevokal) fällt vor -uṣ- immer aus; zur Bildung des schwächsten Stammes vgl. z. B. noch: cakruṣ- zu cakṛvūṣ- (kar- 'machen'), šuṣruvuṣ- zu ṣuṣruvūṣ- (ṣru- 'hören'), babhūvuṣ- zu babhūvūṣ- (bhū- 'werden'), ninyuṣ- zu ninīvūṣ- (nī- 'führen'), tasthuṣ- zu tasthivūṣ- (sthā- 'stehen').

339. Sprachgeschichtliches. Die schwächste Stammform -uš-, d. h. idg. -us-, ist nicht nur durch das Arische, sondern auch durch das Griechische (iδυῖα aus \*fiδυσ-iα), Germanische (got. bēr-us-jōs 'Eltern', vgl. S. 229 Fuln.) und Baltisch-Slavische (z. B. lit. sedus-i f. 'sitzend') vertreten; die Hochstufe -ues- oder -ues- liegt am deutlichsten im ved. Voc. S. m. auf -vas (statt klass. -van) vor, vgl. auch gr. είδός (n.). Die Dehnstufe - μōs- zeigt sich in gr.  $\epsilon i\delta \omega \varsigma = av. v i dv \mathring{a}$  (d. i. idg. - $u \bar{v} s$ ). Das Ai. hat dafür eine nasalierte Form -vās-, die relativ jung zu sein scheint (vgl. den ved. und klass. Vokativ) und vermutlich in ähnlicher Weise wie -yās- zu stande gekommen ist (§ 336). Die Association mit den Stämmen auf -vant- war unmittelbar dadurch gegeben, daß die idg. Grundsprache auch ein Partizip des Perfekts auf -uotbildete, das in gr. εἰδότ-ος u. dgl. sowie got. veitvod-'Zeuge' vorliegt; die mit -vat- gebildeten Formen des ai. Paradigmas dürfen ebenfalls hierhergestellt werden (wenngleich ein -vatsu, -vadbhih nach § 187 Anm. auch aus -vassu, -vas-bhih erklärt werden könnte), und somit ist das ai. Paradigma hervorgegangen aus der Vereinigung eines sund t-Stammes. Wie sich die Suffixe  $-u^e/o^s$ - und  $-u^e/o^t$ im grundsprachlichen Paradigma verteilten, ist nicht mehr festzustellen. Aus der Gleichheit von Formen unserer -vat- und der § 329 behandelten -vant-Stämme (so vor den konsonantischen Endungen) ergab sich nun eine Kontamination in der Weise, daß zu urar. \*vidvāsam u. s. w. ein vidvāsam u. s. w. gebildet wurde. Dieser Vorgang wurde dadurch erleichtert, daß ja auch die Suffixe -vant-, -mant- in vedischer Zeit Wechselformen mit -vas-, -mas- neben sich hatten (§ 329). Zur Frage vgl. außer Brugmann, Grundr. II, 410 ff. (wo die idg. Verteilung der Stammformen besprochen wird) noch Johansson BB. XVIII, 46 ff.

- b) Mischung sonstiger Konsonantstämme.
- 340. arvant- 'Renner' bildet den Nominativ vom Stamme arvan-: arvā.
- 341. ahan- n. 'Tag' bildet die mittleren Formen vom Stamme ahar-, dessen r vor konsonantischen Endungen wie ein ḥ im Sandhi behandelt wird: (S.) স্মন্ত: ahaḥ, স্মন্তা ahnā, স্মন্তি und স্মন্তা ah(a)nī, (Pl.) স্মন্তা ahāni, স্মন্তা ahōbhiḥ, স্মন্তা und স্মন্তা ahassu, ahaḥsu.

Über den Sandhi von ahar- (vgl. z. B. auch aharahaḥ 'Tag um Tag') s. § 185. Am Anfang eines Kompositums wird nur der Stamm ahar-, am Ende werden beide Stämme sowie ahna- verwendet, z. B. 神智頂 madhyāhnan. 'Mittag'.

Anm. 1. Das Wort ist etymologisch dunkel. — ūdhar- 'Euter', das in der älteren Sprache ebenfalls einen Teil der Formen vom Stamm ūdhan- bildete, wird in der klass. Sprache ganz wie ein s-Stamm behandelt.

Anm. 2. Ein ebenso merkwürdiger Wechsel besteht zwischen asyj- und asan- n. 'Blut', yakyt- und yakan- 'Leber' in der älteren Sprache: der n-Stamm ist vom N. Acc. V. ausgeschlossen (und fehlt überhaupt in der späteren Sprache). Wie griech. ἤπαρ ἤπατος (aus \*ἤπητος), lat. iecur iecin-oris u. ä. Formen zeigen, handelt es sich um einen bereits idg., im Einzeln noch wenig aufgeklärten Wechsel von n- und r-Stämmen, vgl. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 99 f. Brugmann, Gr. Gramm. 191 und zuletzt Reichelt KZ, XXXIX, 66 ff.

**342.**  $d\bar{o}\bar{s}$ - n. (auch m.) 'Arm' kann einen Teil seiner Formen (nach den ind. Gramm.) auch vom Stamme  $d\bar{o}\bar{s}an$ - bilden, vgl. Sing. Dual. Plur.

N.  $d\bar{o}h$ Acc.  $d\bar{o}h$   $(d\bar{o}\tilde{s}am)$   $d\bar{o}\tilde{s}\tilde{i}$   $(do\tilde{s}\bar{a}u)$   $d\bar{o}\tilde{s}i$   $(d\bar{o}\tilde{s}ah, d\bar{o}\tilde{s}nah)$  I. dōṣā, dōṣṇā dōrbhyām, dōṣabhyām dōrbhiḥ, dōṣabhiḥ
 L. dōṣi, dōṣa)ni dōṣōḥ, dōṣṇōḥ dōḥṣu, dōṣṣu, dōṣasu

Weitere Zeugnisse eines alten Wechsels von s. und n-Stämmen s. bei Pedersen KZ. XXXIX, 249 ff.

[§ 342, 343.

343. Ganz unregelmäßig ist anadvah- m. 'Ochse':

|            | Sing.     | Du.               | Plur.         |
|------------|-----------|-------------------|---------------|
| N.         | anadvān   | Jana J 1          | anadvāhah     |
| Acc.       | anadvāham | anadvāhāu         | anaduhah      |
| I.         | anaduhā   |                   | anadudbhih    |
| D.         | anaduhe   | anadudbhyām       | 1             |
| Abl.       | anaduhali |                   | } anadudbhyah |
| G.         | anacaman  | anaduhōh          | anaduhām      |
| L.         | anaduhi   | f anadanoù        | anadutsu      |
| $\nabla$ . | anaḍvan   | anaḍvāhā <b>u</b> | anadvāhah     |

Die Flexion und Lautform dieses Wortes ist noch nicht in allen Punkten aufgeklärt; vgl. darüber Bartholomae KZ. XXIX, 578f. und J. Schmidt, Pluralbildungen der Neutra 179 (zuletzt Richter IF. IX, 246). Das Wort ist eine Zusammensetzung von anas- 'Lastwagen' (lat. onus) und vah- (Dehnstufe) bezw. uh-(Tiefstufe) 'führend' (W. vah-, idg. ueih-). Nach den Sandhigesetzen (die nach § 168 auch in der Kompositionsfuge gelten) erwartet man ein urind. \*anaz-vah- bezw. \*anaz-uh- (nach § 186. 2.); die bh-Kasus lauteten daher (nach § 142, 141) im Urind. \*anazuž-bh-, woraus mit Silbenassimilation der Zischlaute (vgl. auch § 149 Anm.) \*anažuž-bh- und weiterhin (über \*anažud-bh-) \*anadud-bh- entstand; in dieser Form wurde die Folge d-d zu d-d dissimiliert (vgl. dazu Wackernagel § 156), woraus sich die überlieferten Formen anadudbhih u. s. w. ergaben. Das d scheint sich dann weiterhin auch in \*anazvāh- und \*anazuh-ā u. s. w. festgesetzt zu haben. Der Nom. (und Voc.) S. müßte nach sonstiger Analogie \*anadvāt lauten; die beiden Formen auf -van gehören vermutlich zu einem Nomen auf -vant- (anasvant-'mit einem Lastwagen verbunden') und gerieten in das Paradigma anadvāh-, d. h. der Nom. S. \*anadvāt wurde mit anasvān zu anadvān kontaminiert. Vielleicht wirkten Kasusformen von der Ablautsstufe \*anadvah- dabei mit, da ein \*anadvad-bh- (dissimiliert aus \*anadvad-bh-) leicht als Form eines Nomens auf -vantempfunden werden konnte.

c) Mischung von Vokal- und Konsonantstämmen.

## 344. Paradigma. asthi- n. 'Knochen'.

|                             | Sing.                              | Plural.              |  |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| N. Acc.                     | ऋष्य ásthi                         | ग्रस्थीनि ásthini    |  |
| I.                          | ऋस्था asthná                       | त्रस्थिभिः ásthibhih |  |
| D.                          | त्रम्थ्रे astline                  | त्रस्थिसः ásthibhyah |  |
| Abl. G.                     | ग्रस्थः astnáh                     | त्राम् asthnám       |  |
| L.                          | त्रिम् asthní<br>(त्रिखनि asthání) | त्रिष्णु ásthišu     |  |
| V.                          | ग्रस्थि (त्रस्थे) ásthi (-ē)       | ऋस्मीन ásthīni       |  |
| Dual.                       |                                    |                      |  |
| N. Acc. V. ar Engli ásthini |                                    |                      |  |

त्रस्थिभाम (isthibhyām D. Abl.

ऋस्थोः asthnöh G. L.

Ebenso gehen म्राचि akši- 'Auge', दिध dadhi- 'Sauermilch' und Har sakthi- 'Schenkel'.

Daß in diesen Wörtern der Wechsel des i- und n-Stammes alt ist, zeigt gr. ¿στέον aus \*¿στει-(ον), lat. ossi-(um) gegenüber ὀσταχός aus \*ὀστη-(κός), s. Bartholomae BB. XV, 37f. Pedersen KZ. XXXII, 255f.

345. path- m. 'Weg, Pfad'.

|       | Sing.              | Plur.              |
|-------|--------------------|--------------------|
| N. V. | पन्थाः pánthāḥ     | पन्थानः pánthānaḥ  |
| Acc.  | पन्थानम् pánthānam | पथ: patháḥ         |
| I.    | पथा pathá          | पथिभिः pathibhih   |
| D.    | पचे pathé          | ेपिश्यः pathibhyah |
| Abl.  | पथ: patháḥ         |                    |
| G. }  |                    | पथाम् pathám       |
| L.    | पिथ pathi          | पथिषु pathišu      |
|       | Ι                  | Dual.              |
|       | 3.T A 3.T          | £ / 17 ~ -         |

N. Acc. V. पन्थानी pánthanau D. Abl. पश्चिमाम pathibhyām

पथी: pathoh G. L.

Der Konsonantstamm path- in den schwächsten Kasus (vgl. auch av. pap-) entspricht im Vokalismus der Wurzel dem griech. πάτ-(ος), idg. \*pnt(h)-, wozu die Hochstufe in πόντ-(ος), lat. pons pont-(is), abulg. pat(b) vorliegt; durch das Lat. (vgl. ponti-bus) und Slavische (Stamm patb-) wird ferner der ai. i-Stamm pathi- (vgl. auch apers. Acc. S. papim) als alt bezeugt; er hat im RV. eine etwas weitere Ausdehnung. Auch der Nom. S. ist als Form des i-Stammes verständlich: dem sakhā (s. § 269, 272.2) entsprechend ist neben panthāh (mit sigmatischer Nominativbildung) ein urar. \*panthā zu erwarten, das durch av. panta (neben  $pantå = -\bar{a}s$ ) vertreten ist; dazu bildete man in urarischer Zeit neue Formen, wie den Acc. S. panthām (im RV.) = av. pantam. Da der Stamm panthan- nur noch im Avesta bezeugt ist (Acc. S. pantānəm), so liegt hier vermutlich eine analogische Neuerung des Arischen vor, d. h. nach dem Verhältnis der an-Stämme (rājā: rājānam) entstand \*panthā: panthānam (st. \*pathāyam oder \*pathim). Vgl. dazu Bartholomae, Iran. Grundr. I, 115. 118.

346. Bei einigen Nomina setzt sich die Deklination aus einem konsonantischen Wurzelnomen und einem um a (ā) erweiterten Stamm zusammen; so steht pāda- 'Fuß' neben pǎd-(§ 317); danta- 'Zahn' bildet (noch im Epos) die schwachen Kasus auch von dat- (idg. \*dnt-, vgl. gr. δδόντ-α, lat. dent-em), hṛdayan. 'Herz' auch von hṛd-; niṣ- 'Nacht' ist in den starken Kasus durch niṣ̄ā- ersetzt. Auf diese Weise wurden überhaupt einige Wurzelnomina in jüngerer Zeit überflüssig, vgl. z. B. māsa- m. 'Monat' gegenüber mās- (s. § 334 Anm. 1). Weitere Fälle dieser Art bei Whitney § 397. 399.

347. जरा jarā- f. 'Alter' hat vor allen vokalischen Endungen auch die Stammform jaras-, z. B. Acc. जराम jarām und जरसम jarasam, Gen. Pl. जरागाम jarāṇām und jarasām (aber z. B. nur jarābhiḥ).

jaras- ist ein s-Stamm von der § 332 besprochenen Art (vgl. auch gr. γέρας). Der Übertritt in die ä-Deklination ist vom Nom. S. jarā ausgegangen; dieser ist ursprünglich nichts anderes

als die Verallgemeinerung der s-losen Sandhiform von \*jarās. Die große Seltenheit der männl. und weiblichen s-Stämme begünstigte eine solche 'Entgleisung'. Weiteres darüber s. bei J. Schmidt, Pluralbildungen 136 ff.

## XIX. Kapitel.

## Die Pronomina und die pronominalen Adjektiva.

- 348. Literatur: Außer Whitney § 490 ff. vgl. Brugmann, Grundriß II, 762 ff. (Kurze vergl. Gramm. 399 ff.) und Bartholomae Iran. Grundr. I, 136 ff.
- 349. Vorbemerkungen. Die idg. Pronominalflexion unterscheidet sich durch mehrere Eigentümlichkeiten von der nominalen Deklination.
- 1. Oft treten wurzelhaft verschiedene Stämme zu einem Paradigma zusammen, vgl. z. B. deutsch ich mir wir uns.
- 2. Der bloße Stamm dient öfter als beim Nomen zur Bildung einer Kasusform, vgl. gr. ἐμέ, σέ.
- 3. Zur Kasusbildung werden besondere Endungen gebraucht, z. B. lat. istud gegenüber donum.
- 4. Zwischen Stamm und Endung wird bisweilen ein stammerweiterndes Element eingeschoben, z. B. im Abl. S. ta-sm-ād gegenüber dēv-ād (aber z. B. tam wie dēvam).
- Anm. Was solche Elemente ursprünglich sind, ist schwer zu sagen. Doch läßt sich vermuten, daß es entweder festgewachsene Partikeln (s. nr. 5) oder ursprünglich selbständige Pronomina sind (was z. B. in gr. ἐμαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ u. s. w. deutlich vorliegt).
- 5. Pronominalformen werden gern durch eine Partikel erweitert, vgl. griech. ούτοσί oder ἐμέ γε. Solche Partikeln können völlig mit dem Pronomen verwachsen, wie z. B. in lat.  $idem = ai.\ idam\ aus\ *id + em.$
- 350. Der Genusunterschied kommt grammatisch nicht immer zum Ausdruck, vgl. ἐγώ, σύ gegenüber αὐ-

τός, αὐτή, αὐτό. Man unterscheidet darnach 'geschlechtige' und 'ungeschlechtige' Pronomina; zu jenen gehören die Personalpronomina (mit Einschluß des Reflexivs), zu den letzteren alle übrigen Pronomina. Die Eigentümlichkeiten der Pronominalflexion zeigen sich bei den 'ungeschlechtigen' Pronomina am stärksten ausgeprägt.

#### a) Personalpronomina (mit Possessivum).

351. aham 'ich'; tvam 'du'.

#### Singular.

 N.
 項長車 ahám
 福井 trám

 Acc. माम mắm
 福田 tvắm

 I.
 मचा máyā
 वया tváyā

 D.
 मह्म máhỳam
 तुभ्यम túbhyam

 Abl. मत् mát
 खत् tvát

 G.
 मम máma
 तव táva

 L.
 मचि máyi
 खिय tváyi

#### Dual.

#### Plural.

N. वयम एवप्रवा य्यम् ५ ग्ये५ था Acc. ग्रमान asman युष्मान् गृगङ्गार्वम युष्माभिः yušmåbhih I. त्रसाभिः asmābhih युष्मभ्यम् yuşmabhyam D. त्रसाम्यम् asmábhyam युष्मत् yuşmût Abl. Auta asmát युष्माकम् yuşmākam G. ग्रसाकम asmākam युष्मास् भूगङ्गार्वंडम ग्रसास् वङ्गावंडय L.

Dazu kommen noch folgende en klitisch gebrauchte Formen:

Sing. Acc. मा mā ला tvā D. G. में mē ते tē Du. Acc. D. G. नी nau वाम vam Plur. Acc. D. G. न: nah व: vah

352. Die ind. Grammatiker betrachten mad- und asmad- als Stammformen der 1. Person, tvad- und yuṣmad- als die der 2. Person, weil dieselben im ersten Glied eines Kompositums erscheinen, z. B. महाक् madvāk 'mein Wort', स्वत्युची tvatputrī 'deine Tochter', स्वार्थने asmatkṛtē 'unsertwegen'.

Anm. Diese 'Stammformen' sind etwas sekundäres, die echten Stammformen mā-, tvā-, asmă-, yušmă- (vgl. z. B. mādrš- 'mir ähnlich') überwiegen noch in der älteren Sprache, s. Whitney § 494.

353. Sprachgeschichtliches. Bei der großen Mannigfaltigkeit von Formen, die in den verschiedenen idg. Sprachen erscheinen, ist die Aufstellung eines einheitlichen uridg. Paradigmas unmöglich; man muß sich damit begnügen, für die einzelnen Formen der einen Sprache die nächsten Verwandten der Schwestersprachen festzustellen.

Singular.

Nom. aham und apers. adam weisen auf idg. \*eŷhŏm; das Verhältnis zu idg. \*eŷŏ (gr. ἐγώ, bezw. got. ik), d. h. der Ursprung des Nasals und der Wechsel von  $\hat{g}h:\hat{g}$  ist unklar. Vielleicht ist von zwei Grundformen \*eŷō und \*eŷhŏm auszugehen, die auf dem Wege der Kontamination die übrigen Formen schufen. Eine Vermutung über das ursprüngliche Verhältnis beider Formen s. bei J. Schmidt KZ. XXXVI, 406; über ai. h = gr. lat. g vgl. § 127 Anm. — tvam (apers. tuvam) wird als idg. \* $t\tilde{u}$  (= ai.  $t\tilde{u}$  'aber', gr.  $\sigma$ 5, lat.  $t\tilde{u}$ ) + Partikel -am. idg. \*-em oder \*-om erklärt¹; vielleicht ist aber \*tu einfach nach aham zu \*tu-am umgestaltet worden (vgl. ah-am: Acc. m-am = tv-am: Acc. tv-am).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Partikel kann übrigens auch in \*eŷkom vermutet werden.

Thumb, Altindische Grammatik.

Acc. Enklit.  $m\bar{a} = \text{lat. } m\bar{e}, \text{ idg. } *m\bar{e}; \text{ in } *m\bar{e}m \text{ (ai. apers. } m\bar{a}m, \text{ ab. } m\bar{e}) \text{ liegt wohl die um das Accusativ-zeichen bereicherte Stammform } *m\bar{e} \text{ vor. Die Stammform } *me- \text{ oder } *mo-, \text{ die den folgenden Kasus zugrund liegt, ist durch die verwandten Sprachen reichlich bezeugt (vgl. z. B. gr. <math>\mu \hat{e}, \mu o \tilde{v}, \text{ d. } mich, mir \text{ u. s. w.). } - tv\bar{a}, tv\bar{a}m \text{ entspricht in der Bildung den Formen der 1. P.; idg. } *tu\bar{e}(m) \text{ hatte noch eine } u-\text{lose Nebenform } *t\bar{e}(m) \text{ (vgl. lat. } t\bar{e}, \text{ ab. } t\bar{e}). \text{ Der Stamm } *tuo-, *tue- \text{ (vgl. die folgenden Kasus) begegnet z. B. in gr. } \sigma \hat{e} \text{ (aus } *\tau Fe), \sigma \tilde{o} \tilde{u} \text{ u. s. w.}$ 

Instr. mayā, tvayā sehen aus, als ob sie zu den Acc. mām, tvām statt der urspr. Formen \*mā, tvā (das letztere im RV.) nach dem Muster bālām: bālayā gebildet wären; \*mā und tvā können als regelrechte Instr. von den Stämmen ma-, tva- gedeutet werden (vgl. § 245). Ebensogut lassen sich aber mayā, tvayā auch als Instr. der erweiterten Stämme maya-, tvaya- (\*meio-, \*tueio-, vgl. lat. mei 'meiner' von meus) auffassen.

Dat. Enklit.  $m\bar{e}$  (apers. maiy) = gr.  $\mu o \hat{i}$ , idg. \* $mo \hat{i}$ ;  $t\bar{e}$  (apers. taiy) = gr.  $\tau \circ i$ , idg. \*toi (neben  $\sigma \circ i = *tuoi$ ). mahyam hat nach Abzug von -am in lat. mihi (= idg. \*meghei oder \*meghoi) seinen nächsten Verwandten, ist also idg. \*meĝhi. Die in tubhyam, asmabhyam, yušmabhyam vorliegende Endung -bhyam (im RV. auch -bhya) sieht aus wie eine Erweiterung eines urspr. -bhi (dazu die Hochstufe in lat. tibi, ab. tebě = idg. \*tebhei oder \*tebhoi); über dieses -bhi- vgl. auch § 231f. Die idg. Grundform ist nicht mehr festzustellen, da hier jedenfalls analogische Einflüsse frühe das ursprüngliche Verhältnis der verschiedenen Formen gestört haben. Vermutungen bei Brugmann, Grundr. II, 816 f., Bartholomae, Iran. Grundr. I, 140. Vielleicht steckt in ved. -bhya (das nach Ausweis des Iranischen urarisch ist) das -a von aśrāy-a (s. § 245), in -bhyam die Partikel -am.

Abl. mat, tvat, asmat, yušmat (= av. mat, pvat, ahmat, yušmat) sind aus dem Stamm und der Ablativendung -d (s. § 245) zusammengesetzt, vgl. altlat. mē-d, tē-d (mit gedehntem Stamm); uridg. etwa \*mēd, \*t(u)ĕd u. s. w.

Gen. mama ist ohne irgend eine Anknüpfung, da selbst das Iranische andere Wegegeht (av. mana); A. Torp, Beitr. zur Lehre von den geschlechtslosen Pronomen (Christiania 1888) S. 20 f. vermutet in mama den reduplizierten Stamm ma. — tava (av. tava) ist idg. \*teue, d. h. wie gr. σέ, ἐμέ die reine Stammform, die z. B. auch dem gr. τε(f)ό-ς und lat. tuus (aus \*teuo-s) zugrunde liegt.

Loc. Die Vertreter der regelrechten idg. Lokativformen \*moi, \*t(u)oi liegen im enklit. D. Gen.  $m\bar{e}$ ,  $t\bar{e}$  vor,
s. oben; im RV. wird  $tv\bar{e}$  noch als Loc. verwendet. In may-i und tvay-i ist die ursprüngliche Form durch die
Lokativendung -i erweitert, wobei das Verhältnis von pad- $\bar{a}$ : pad-i, dhiy- $\bar{a}$ : dhiy-i u.  $\bar{a}$ . vorbildlich wirkte und
zu may- $\bar{a}$  ein may-i hervorrief.

#### Dual.

N. Acc. V. In āvām und yuvām sind die im Ved. noch differenzierten Formen des Nom. (āvām, ýuvām) und Acc. (āvām, yuvām) zusammengefallen; sie verhielten sich zu einander wie tvam: tvām. Der Stamm āva- (von dem die übrigen Kasus des Du. regelrecht gebildet sind) hat keine sicheren Verwandten (Vermutungen bei Baunack Mém. de la Soc. de Linguist. V, 20 f. und Brugmann, Grundr. II, 831); der Stamm yuvā- ist offenbar aus yu-vām d. i. = \*yū + ăm hypostasiert, vgl. den Plural yū-yam. Die dualische Funktion eines idg. \*jū- liegt auch in lit. jū-du 'ihr beide' vor. — Das enkl. nāu, idg. \*nō(u), gehört wie gr. vú zum Pluralstamm \*nō- (s. u.); vām gehört zum Pluralstamm \*uō- und ist vielleicht aus \*vā(u) = idg. \*uō(u) nach Analogie von yuvām umgestaltet.

#### Plural.

Nom. vay-am (apers. vayam) führt zusammen mit got. wei-s 'wir' zu einem Ausgangspunkt \*vei, worin die Pluralform eines Stammes ve-, vo- (vgl. tē, idg. \*toi, § 358) vermutet werden kann; \*ve- findet sich z. B. in lit. vè-du 'wir beide'. — yūyam scheint aus \*yūšam nach va-yam umgestaltet zu sein, denn aus av. yūš (und yūžəm), got. jūs, lit. jūs ergibt sich ein idg. \*jūs vom Stamm jū-, der auch dualische Funktion hat (s. oben).

Acc. Enklit. naḥ und vaḥ (= av. nō und vō) führen zusammen mit lat. nōs und vōs auf ein idg. \*nŏs, \*yŏs; über die Stämme nŏ-, yō- (ye-) s. oben. asmān und yuṣ-mān (wie dēvān, § 245) sowie die folgenden Kasus sind von den Stämmen asma- und yuṣma- gebildet, die unmittelbar in gr. (lesb.) ἄμμε (aus \*ἀσμε) und ὅμμε (aus \*ἀσμε oder \*ἰνσμε) vorliegen (während ἡμᾶς und ὑμᾶς wie das Ai. eine Flexionsendung haben). Wenn man \*y-sme. \*u-sme (oder \*ys-sme, \*us-sme, was sich nicht entscheiden läßt) als idg. Grundformen ansetzt, so sind \*y(s) und \*u(s) als die tiefstufigen Formen von \*nŏ(s) und \*uò(s) zu verstehen. In -sme- liegt eine Stammerweiterung vor, die auch bei den geschlechtigen Pronomina begegnet (s. § 358 ff.). Es hindert nichts. darin ursprünglich eine Partikel \*sme (vgl. ai. sma) zu sehen.

Instr. Die Flexion weicht von derjenigen der a-Stämme ab; die Endung -bhih ist offenbar sekundär an die Formen \*asmā, \*yuṣmā angetreten, wodurch diese Bildungen als Instr. Plur. charakterisiert werden; \*asmā und \*yuṣmā waren (alte) Instrumentale des Sing., vgl. § 245. Da der Pronominalstamm an sich schon den Numerus zum Ausdruck bringt, so ist eine Charakterisierung des Plurals durch die Endung eigentlich nicht nötig. vgl. auch die folgenden Formen' sowie J. Schmidt. Pluralbildungen S. 19 f. 27.

D. Abl. s. Sing.

Gen. Die Bildung asmākam, yušmākam hat außerhalb des Arischen keine Parallelen; der Zusammenhang mit den Possessiva asmāka-, yušmāka- springt zwar unmittelbar in die Augen, aber was die beiden Formen ihrer Endung nach eigentlich sind, ist nicht aufgeklärt (Vermutungen bei Brugmann, Grundr. II, 830).

Loc. Im RV. werden asmē und yušmē (also regelmäßig gebildete Loc. Sing.) gebraucht; die verwandten Sprachen haben keine gleichartigen Bildungen. Die Formen auf -āsu sind offenbar zu dem Instr. nach dem Muster von bālābhiḥ: bālāsu gebildet.

354. Als Reflexivum dienen die obliquen Casus des Singulars von आत्मन् ātman- 'Seele' für alle Personen und Numeri.

Anm. Ein substantivisches Reflexivpronomen scheint der idg. Grundsprache noch gefehlt zu haben, s. Delbrück, Grundriß III, 477 f. 497.

355. Das Pronomen হোম svayam 'selbst' ist indeklinabel. In der Komposition kann dafür auch হা sva-(s. u.) verwendet werden. svayam gehört ebenfalls zum Stamme sva-; es ist wie vay-am vom St. va- gebildet.

356. Als Possessiva werden gebraucht:

मदीय madīya-, मामक māmaka- (f. māmikā) 'mein'. खदीय tvadīya-, तावक tāvaka- (f. -ī) 'dein'.

श्रुसादीय asmadīya-, श्रासाक (f. -ī) āsmāka- 'unser'. युष्मदीय yuṣॅmadīya-, योष्माक yāuṣॅmāka- (f. -ī) 'euer'.

स्व sva-, स्वक svaka-, auch त्रात्मीय ātmīya- (zu ātman-) 'eigen, sein, ihr' (Reflexiv).

Die Flexion ist regelmäßig, über sva- s. jedoch § 376. 4.

357. Sprachgeschichtliches. Von den Possessivpronomina sind nur für sva- genau entsprechende Bildungen nachweisbar, vgl. gr. & 'sein' = idg. \*suo-s (wozu

auch οδ, οξ, ε) neben \*seuo-s (gr. εός, lat. suus). Die andern Possessiva des Ai, sind mit Hilfe der nominalen Suffixe -iya- und -ka- (s. § 256) aus den Stämmen des Personalpronomens gebildet. Bemerke die sekundäre Vrddhierung (§ 113) der Formen auf -ka-, die jedenfalls jungen Datums ist, wie ved. mamaka-, sowie Gen. Pl. asmākam und yušmākam (§ 353) zeigen; māmaka- ist zum Gen. mama wohl erst nach dem Muster von tāvaka-: tava geschaffen, da ein Stamm \*mama- sonst nicht vorkommt. Ob bei madīya- u. s. w. die Stammform mad- u. s. w. (s. § 352) erst innerhalb der ai. Sprachentwicklung vom Abl. ausgegangen ist, oder ob hier bereits eine uridg. Stammerweiterung vorliegt (Brugmann, Grundriß II, 815),1 ist unklar. Über die älteren Verhältnisse s. Whitney § 494. Die Chronologie der ai. Stammformen mit -d- spricht für die erste Auffassung; außerdem ist die Entstehung der Stammform mad- vom Standpunkt des Ai. aus leicht zu verstehen: da an den Abl. mat das ablativische Suffix -tas (mattah, tvattah) antreten konnte, da ferner im RV. Komposita wie matkrta- ursprünglich wohl Zusammenrückung einer Kasusform und eines Nomens waren, so konnte das Sprachgefühl aus solchen Formen einen Stamm mad- u. s. w. abstrahieren und verallgemeinern. Vgl. dazu Bréal Mém. de la Soc. de linguist. VIII, 478 und Flensburg bei Richter IF. IX, 231 ff. (der selbst eine andere Erklärung vorschlägt). Vgl. auch § 359f.

#### b) Demonstrativa.

358. ta- 'dieser, er'.

|      | Singular. |         |                  |
|------|-----------|---------|------------------|
|      | m.        | n.      | f.               |
| N.   | सः डबी    | तत् tút | सा $s \acute{a}$ |
| Acc. | तम् tám   | तत् tát | ताम tắm          |

¹ Darauf würde gr. ήμεδ-απός u. Verw. hinweisen.

and tana

an tena

Т

| ж.         | त्न व्याप           | <b>તથા</b> <i>••• મુખ</i>       |
|------------|---------------------|---------------------------------|
| D.         | तस्म tásmāi         | तस्य tásyāi                     |
| Abl.       | तसात् tásmāt        | तस्याः tásyāḥ                   |
| G.         | तस्य tásya          | तस्याः tásyāḥ                   |
| L.         | तिस्मन् tásmin      | तस्राम् tásyām                  |
|            | Dual.               |                                 |
| N. Acc. V. | ती र्वा ते र्व      | $\hat{\mathbf{a}}$ $t\acute{e}$ |
| I. D. Abl. | ताभ्याम् tåbhyām    | ताभ्याम् tábhyām                |
| G. L.      | तयोः १७००           | तयोः táyōḥ                      |
|            | Plural.             |                                 |
| .N         | ते र्ष तानि र्यंगां | ताः tắḥ                         |
| Acc.       | तान tắn तानि tắni   | ताः táḥ                         |
| I.         | तै: tắiḥ            | ताभिः tábhiḥ                    |
| D. Abl.    | तेभ्यः tébhyah      | ताभ्यः tābhyaḥ                  |
| G.         | तेषाम téšam         | तासाम् tásām                    |
| L.         | तेषु text           | तासु tåsu                       |
|            |                     |                                 |

Die Form  $\mathbf{H}$ : sah lautet vor allen Konsonanten und Vokalen (mit Ausnahme von a-)  $\mathbf{H}$  sa; vor  $\check{a}$ -  $\check{\mathbf{H}}$   $s\bar{o}$  mit Elision des a-, vgl. § 172. 2.

Nach ta- geht auch **v**a ēšá 'dieser hier' (ēšá, ētát, ētám u. s. w.).

- 359. Nach der Lehre der ind. Grammatiker gelten tad- und ētad- als 'Stämme'; denn diese Formen werden in der Komposition verwendet, z. B. तत्कार्ण tatkāraṇa- 'dieses tuend'. Auch in Ableitungen erscheinen bisweilen diese Formen, z. B. in तदीय tadīya- 'diesem gehörig'.
- 360. Die Stammformen. Dem ai. Pronomen sa
  —ta-liegen die beiden idg. Stämme\*so-und\*to-zugrunde; dieselbe Verteilung wie im Ai. findet sich nicht nur im Iranischen, sondern auch im Griechischen (ὁ ἡ, τὸ τὸν, dor. τοὶ ταὶ u. s. w.) und im Gotischen (sa sō, pat-a pan-a, pai u. s. w.) und ist demnach alt. Der ai. Stamm ta- ist auch in zahlreichen Adverbien vertreten, s. § 403 ff. —ēṣa, ēta- ist ein idg. \*eṛso-, \*eṛto-, vgl. gr. εἶ-τα; das

praefigierte \*ei- ist entweder ein Lokativ des § 364. c) behandelten Pronominalstammes \*o- und bedeutet 'hier' (nach Brugmann, Grundriß II, 768) oder es ist mit dem Pronominalstamm \*ei- in ay-am (§ 364. a) identisch.

361. Zu den einzelnen Kasus. Die Flexion weicht in folgenden Formen vom Nomen ab:

#### Singular.

Nom. m. Die verwandten Sprachen, d. h. av.  $h\bar{u}$  und  $a\bar{e}sa$ , gr. b (got. sa), weisen auf eine idg. Grundform \*so ohne jede Endung;  $sas = av. h\bar{o}$ , has(cit) mit dem Nominativ-s scheint eine arische Neubildung zu sein. Ai.  $s\bar{o}$  entspricht wohl unmittelbar dem ap. hauv und gr.  $o\bar{b}$ -( $\tau o \varsigma$ ), d. h. es ist idg. \*sou = so + u; über die 'Partikel' u vgl. § 368 (sowie Brugmann, Grundriß II, 775f.).

n. Die neutrale Endung -d (-t) ist der pronominalen Flexion eigen, vgl. gr.  $\tau \delta$ , lat. (is)tud, got.  $pat(-a) = \mathrm{idg}$ . \*tod (weitere Belege für diese Endung s. bei den folgenden Pronomina). Das ai. tud ist offenbar infolge einer ursprünglich syntaktisch begründeten Zusammenrückung. z. B. aus Fällen wie ētud-dā- 'dieses gebend', in die Komposition geraten und als 'Stammform' verallgemeinert worden (s. Richter IF. IX, 183 ff. 234); die Stammformen mad-, trad- u. s. w. (s. § 357) haben wohl zu dieser Entwicklung beigetragen.

Instr. m. Schon oben (§ 245) ist darauf hingewiesen worden, daß der Instr. dēvēna seine Endung vom Pronomen bezogen habe (vgl. außer tēna den Instr. der noch folgenden Pronomina). Die Endung -na ist spezifisch pronominal, wie die verwandten Sprachen zeigen, vgl. z. B. apers. tya-nā 'durch welchen', av. ka-na 'durch wen?', gr. ĩ-va, got. pan 'dann'; das Suffix -na scheint ferner in ai. -cana (§ 373), vinā 'ohne', lat. pōne u. dgl. zu stecken, vgl. die reichhaltige Zusammenstellung von Persson

IF. II, 225 ff. Auch die hier, sowie im D. Abl. G. Loc. Pl. auftretende Stammform  $t\bar{e}$ -, d. h. idg. \* $to\bar{i}$ -, ist offenbar ursprünglich auf das Pronomen beschränkt gewesen und von da auf das Nomen (z. T. schon in uridg. Zeit) übertragen worden; die gleiche i-Erweiterung des Stammes findet sich nicht nur beim geschlechtigen Pronomen, sondern auch im Personalpronomen vay-am (§ 353). Was das i eigentlich war, ist nicht aufgehellt (auch nicht von Persson a. a. O. 226 f.); nur lehren Formen wie ap.  $tyan\bar{a}$ , daß das i fakultativ war. — f.  $tay\bar{a}$  und die gleichen Formen der folgenden Pronomina (die ebenfalls für das Nomen vorbildlich wurden, s. § 259) scheinen wiederum einen besonderen idg. Pronominaltypus \* $-a\bar{i}\bar{a}$  zu repräsentieren (vgl. altlit. taja und abulg. toja), doch ist die Bildungsweise im übrigen dunkel.

Dat. Abl. (Gen.) m. Die Endungen -āi und -āt sind nominal (§ 245). Die Erweiterung mit -sm- (idg. D. \*tesmōi, Abl. \*tesmōd) wird durch av. aē-tahmāi (= ai. ētasmāi) u. s. w., sowie got. pamma, altpreuß. ka-smu als alt erwiesen; daß sie ursprünglich nicht ein integrierender Bestandteil der Pronominalflexion war, zeigt z. B. ai. tād Adv. 'so', gr. τῷ u. dgl. Einer Identifizierung mit dem schon angeführten sma- (§ 353, S. 244) steht nichts im Weg. Im Fem. begegnet dafür (im D. Abl. G. Loc.) die Einschiebung eines -sy-; die Endungen selbst sind nominal und zeigen die ursprüngliche Gestalt (idg. \*-āi, \*-ās). Der Ansatz der idg. Grundformen \*tesiāi, \*tesiās wird auch durch das Germanische nahe gelegt; eine einleuchtende Erklärung derselben s. bei Brugmann Grundr. II, 781. 789.

Loc. Die pronominale Endung -in liegt in griech. (aeol.) ἄμμιν, ὅμμιν und vielleicht auch in lit. (dial.) tami und altlit. tamim(-pi) vor; daneben -i in av. αē-tahmi, gr. ἄμμι, ὅμμι. Das i hängt wohl irgendwie mit der nominalen Endung des Loc. zusammen; über den Ur-

sprung des -n vgl. P. Persson IF. II, 235f. — f. tasyām wie  $d\bar{e}vy$ - $\bar{a}m$ , s. § 286.

#### Plural.

Nom.  $t\bar{e} = idg$ . \*toi (gr.  $\tau$ oi, lat. is-ti, got.  $\rho$ ai, lit.  $t\tilde{e}$ ): eine spezifische Pronominalform, mit der vielleicht der Stamm \*toi- in den übrigen Kasus (s. unten) identisch ist.

D. Abl. Zur Stammform te- (\*toi-) vgl. auch got.

pai-m, lit. të-ms.

Gen. tēṣām ist idg. \*toisōm, worauf auch ab. tèchō und preuß. s-teison zurückführen; die Endung -sōm steckt ferner in lat. isto-rum, illo-rum. Ai. tāsām ist gr. τάων, lat. (is)tārum (idg. \*tāsōm).

362. Von dem (unbetonten) defektiven Stamm ena- 'er' kommen folgende Formen vor:

 m.
 n.
 f.

 Sing. Acc. vən ēnam
 vən ēnat
 vən ēnam

 I.
 vən ēnēna
 vən ēnayā

 Du. Acc. vən ēnāu
 vən ēnē

 G. L.
 vən ēnayōḥ
 vən ēnayōḥ

 Plur. Acc. vən ēnān
 vən ēnāḥ
 vən ēnāḥ

Die Flexion stimmt mit ta-, ēta- völlig überein; der idg. Stamm \*oino- ist formal mit \*oino-s = lat. unus, got. ains identisch; über den Bau des Pronominalstammes vgl. Persson IF. II, 242 f. (auch Johansson BB. XVI, 152 ff.).

363. ayam 'dieser'.

#### Singular. 11. 111. द्यम iyúm त्रयम् वर्णवा इदम idám N. इमाम imam इसस imám इदस idám Acc. अनया वार्यपुर्व अनेन वार्षाव T. त्रस्य वडमुक्तां श्रसी asmái D. त्रसाः वश्यंति Abl. अस्मात asmåt त्रयाः वश्रवी त्रस्य (१८१)वं G. त्रसाम वडगुर्वमा ग्रसिन वहार्गा L.

Dual. इसे गार्ट इसे imé N. Acc. दुमी imau I.D. Abl. ग्रास्थाम ābhyām जनयोः anáyōh G. L. Plural. इमाः imah इमानि imani इसे imé N. इमाः imáh इमान imán इमानि imáni Acc. ग्राभिः ābhíh एभि: ēbhíh T. ग्राभ्यः äbhyáh प्रश्च: ēbhyáh D. Abl. श्रासाम āsām एषाम हेंश्रंका G. त्राम् वंडध vų ēšú T<sub>L</sub>

In der Komposition wird auch hier das Neutrum idam (Nom. S.) als 'Stamm' verwendet, z. B. द्रंड्य idarūpa- 'diese Gestalt besitzend'.

#### 364. Die Stammformen.

In der Flexion des Pronomens ayam haben sich (schon im Urarischen) drei verschiedene Stämme vereinigt:

a) idg. Stamm \*ei-, bezw. (Tiefstufe) \*i- im Sing. N. Acc., Du. N. Acc., Plur. N. Acc.; vgl. dazu lat. i-s, i-d,

eum (aus \*ei-om) u. s. w., got. is 'er', ija 'eam'.

b) idg. Stamm \*ono- oder \*eno- im Sing. I., Du. G. L.; vgl. dazu av. ana-, lit. anàs 'jener', ab. ono 'jener, er'. Man kann in diesem Stamm eine no-Erweiterung von

c) sehen.

c) idg. Stamm \*ŏ- oder \*ĕ- (f. ā-) in allen übrigen Kasus; \*e- (o-) ist außer im got. Gen. i-s (d. i. ai. asya, idg. \*e-s(i)o) sonst nicht als selbständiges Pronomen nachzuweisen, doch steckt es wohl in gr. ἐ-(κεῖ), lat. e-(quidem); wie man griech. εἰ 'wenn' als Lokativ dieses Pronominalstammes auffassen kann, so vielleicht auch ē- in ēṣu u. s. w. (§ 360). Eine scharfe Scheidung ist zwischen den Stämmen c) e-/o- und a) ei- überhaupt nicht möglich: die Formen ē-bhih u. s. w. verhalten sich zwar zu

a-sya u. s. w. wie tēbhiḥ zu tasya, aber man könnte sie ebenso gut auf die Stammform \*eɨ- beziehen, wie man ja auch eine Stammform \*toɨ-, \*ueɨ- u. s. w. konstruieren muß (vgl. § 361).

Die Flexion der al. Stämme a- und ana- ist mit der von ta- fast identisch. Besonderheiten finden sich nur beim Stamme a). — Über Adverbia, die mit Hilfe dieser Pronominalstämme gebildet werden, vgl. § 403 ff.

#### 365. Zu den einzelnen Kasus.

#### Singular.

Nom. m. ay-am (= altav. ayōm) ist der Stamm ei-, f. iyam (av. īm = \*iyəm) der Stamm ī- mit der 'Partikel' -em; n. idam = lat. idem ist idg. n. \*i-d (lat. id) [mit der Endung -d] + Partikel em; die Grundform id wird im Ai. nur noch als hervorhebende Partikel gebraucht. Die Verwendung des Neutrums idam als 'Stammform' ist natürlich eine junge Neubildung, die durch das Muster der Pronomina tad und ētad (§ 359. 361) hervorgerufen wurde.

Acc. im-am (apers. ebenso) ist der idg. Acc. \*i-m (gr. 'tɔ, got. in-a) + em. Nach dem Vorbild etwa von ētam, f. ētām u. s. w. wurde daraus (schon im Urarischen) ein Stamm ima- abstrahiert, von dem die Formen imām (apers. imām), imāu, imē (apers. imaiy), imāni, imāḥ, imān gebildet sind.¹

#### Plural.

Instr. Bemerke *ēbhiḥ* gegenüber *tāiḥ* (in ved. Zeit aber auch *tēbhiḥ*); vgl. dazu § 245.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Stammbildung war im Iran. und im RV. noch etwas weiter verbreitet als in der klass. Sprache, vgl. z. B. apers. n. ima d. i. imad und (RV.) Gen. imasya.

366. asáu 'jener'.

Singular.

11. ग्रसी वडवंग ग्रदः adáh अमी वहवंग त्रद: adah अमम् बार्णा Acc. ग्रमम् amiem अमृना वार्णाव ग्रमया बार्गासमुक्त I. त्रमुष्मै बार्ध्य आत्रं त्रम् खै बार्गाङ्गुर्वा D. त्रम्पात amúşmāt त्रमुखाः amúšyāh Abl. त्रम्थाः वर्णाः वर्णाः G. ग्रमण वर्णाव्या ग्रम्षिन् amuşmin अम्थाम् amúsyām T.

#### Dual.

 N. Acc.
 শ্বদু amú

 I. D. Abl.
 শ্বদুখাদ্ amúbhyām

 G. L.
 শ্বদুখা: amúyōḥ

#### Plural.

त्रमः वाग्यी। ग्रमी वर्णां ग्रमनि वर्णांगां N. ग्रमः amüh Acc. ग्रमन् वर्णांग ग्रमनि वर्णांगां अमि: amtibhile अमीभिः amibhih I. अमुग्यः aműbhyah अमीखः amibhyah D.Abl. अमृषाम् वार्षहरू त्रमीषाम amişām G. श्रमीष वर्णांइंग ग्रम् व वर्णां इंग L.

Über amī im Sandhi vgl. § 173. 3.

367. Die ind. Grammatiker setzen auch hier adaḥ, d. h. das Neutrum, als 'Stamm' an, doch ist dessen Gebrauch im Kompositum sehr selten, vgl. adō-mūla- = adaḥ-mūla- 'darin wurzelnd'.

#### 368. Sprachgeschichtliches.

Nur die Form  $as\bar{a}u$  läßt sich mit den verwandten Sprachen verknüpfen; das anlautende a- scheint mit dem e- von  $\dot{\epsilon}$ - $\kappa \epsilon \bar{\iota}$  u. s. w. (§ 364, c) identisch zu sein. Das übrig bleibende  $-s\bar{a}u = \text{av. } h\bar{a}u$  zerlegt sich als Femininform in  $s\bar{a}$  + Partikel u und ist mit gr.  $\alpha \bar{\upsilon}$ - $(\tau \gamma)$  unmittelbar identisch. Im Masc. erwartet man dafür  $-s\bar{\upsilon} = *sa$ -u (idg. \*so-u), s. § 361. Ob nun das Masc. a- $s\bar{a}u$  (av.  $h\bar{a}u$ )

aus einer idg. Nebenform \*sō-u oder aus einer Vermischung von Masc. und Fem. hervorgegangen ist, läßt sich nicht entscheiden; vgl. jedoch Fortunatov KZ. XXXVI. 35 Anm. — Alle andern Formen des Pronomens sind dunkel: die Stämme amu- und ami-, die nach dem Muster von ta-, a- (bezw. nach dem Paradigma der ŭund i-Stämme) flektiert werden, haben außerhalb des Ai, nur in apers. amupa 'von dort her' einen (nicht ganz sichern) Verwandten; der Nom. Pl. amī und das Neutr. S. adah stehen auch hinsichtlich der Endung ganz isoliert. Man kann an einen Zusammenhang mit dem seltenen (ved.) Pronomen amah 'er' denken. Für den Stamm amu- ist folgende Erklärung möglich: der Acc. S. m. am-u-m hat am, d. h. den Acc. des Pronomens a-, + Partikel u zum Ausgangspunkt; Verbindungen wie tam-u, idam-u sind im Veda nicht selten. Diese Form \*amu wurde nun durch Hinzutreten der Accusativendung -m deutlicher charakterisiert, und die so entstandene Form wucherte dann wie imam weiter.

#### c) Relativum.

369. Der Stamm ya- 'welcher' (idg. \*io-, vgl. av. ya-, gr.  $\delta$ - $\varsigma$ ,  $\tilde{\gamma}$ ,  $\delta$ , phryg.  $\iota \circ \varsigma$ ) wird wie ta- flektiert. also  $\mathbf{v}$ : yah (doch nie ya!),  $\mathbf{v}$   $\mathbf{v}$ 

In der Komposition erscheint yad (wie tad u. s. w.)

als 'Stamm'.

Anm. Für die Konstruktion des Relativpronomens ist zu bemerken, daß dasselbe gern an zweiter (dritter u. s. w.) und sogar letzter Stelle des Relativsatzes steht, und daß der Relativsatz gern seinem Bezugsworte vorangeht, z. B. maršayēd dharšanā yah, sa (I, 3) 'wer eine Kränkung vergißt, der...'. — Auch relative Anknüpfung eines Hauptsatzes (mit yatah, yēna u. dgl.) ist beliebt.

370. Das unbestimmte Relativum 'wer, was immer' wird durch Anfügung des indefiniten Pronomens

(§ 373) an yah u. s. w. oder durch Wiederholung gebildet, z. B. यत्निंचित् yatkicit oder यदात् yadyat 'was nur immer'.

## d) Interrogativum.

371. ka- 'wer?'.

|      | m.      | n.               | f.              |
|------|---------|------------------|-----------------|
| N.   |         | निम् kim         | का $k\acute{a}$ |
| Acc. | कम् kám | िकम् kim         | काम् kām        |
| I.   | केन हैं |                  | कया káyā        |
| D.   | कसी क्ष |                  | कस्य kásyāi     |
|      | u. s.   | w. (wie $ta$ -). |                 |
|      |         |                  |                 |

Anm. Auch das Fragepronomen steht gern (wie das Relativum, s. § 369 Anm.) an zweiter oder späterer Stelle des Satzes, z. B. paribhramasi kį vṛthā (VIII, 13) 'warum irrst du vergebens umher?'.

372. In der Komposition wird किम kim (gelegentlich auch कद kad) als 'Stamm' verwendet, z. B. किंकर kijkara- 'Diener'.

In der Adverbialbildung und in Ableitungen erscheint außer ka- und ki- noch ein dritter Stamm ku- (Beispiele s. § 403 ff.).

373. Indefinitum. Durch Hinzufügung der Partikeln cit, cana oder api wird das Fragepronomen indefinit (negiert 'niemand' u. s. w.), z. B. कश्चित् kaścit, को ऽपि kō 'pi 'irgend jemand', किंचन kicana 'irgend etwas', केचित् kēcit 'einige' u. s. w. — Auch Adverbien werden auf diese Weise indefinit, z. B. कदाचित् kadācit 'einmál' (kadā 'wann?'), कश्चमि kathamapi 'irgendwie' (katham 'wie?'), न कश्चन na kathacana 'auf keine Weise'.

### 374. Sprachgeschichtliches.

Die 3 ai. Stämme ka- ki- ku- bilden auch in den verwandten Sprachen das Interrogativum:

a) Stamm  $q^{u}o - q^{u}e$ : vgl. av. kat (= ai. kad, s. u.), lat. quod, got. lvas, lva, lit. kas 'wer?', gr.  $\pi o \tilde{o} \pi o \tilde{i}$  u. s. w.

Dem Stamme  $q^{n}e$ - entspräche ai. ca- (nach § 132), doch ist ka- auch in diejenigen Kasusformen eingedrungen, wo die verwandten Sprachen auf den Stamm  $q^{n}e$ - hinweisen, vgl. Gen. S. kasya gegenüber av.  $cahy\bar{a}$ , gr.  $\tau \acute{e}o = idg. *q^{n}esio$ .

- b) Stamm  $q^{ui}$ : vgl. gr.  $\tau l$ , lat. quid, dem cid in kaseit u. s. w. entspricht; kim statt cid hat (wie ved. ua-kil) 'niemand') sein k vom Stamm ka-, sein -m vom Nomen bezogen. Neben kim begegnet in der älteren Sprache auch kad (= lat. quod u. s. w., s. a).
- c)  $q^uu$ -: vgl. ai. kutra, av. kupra 'wo?', gr. (kret.)  $\ddot{o}$ - $\pi o$ - $\iota = \ddot{o}$ - $\pi o$ , lat. ali-cu-bi; weiteres bei J. Schmidt. KZ. XXXII, 394 ff.
  - e) Pronominale Ableitungen und Adjektiva.
- 375. Außer den behandelten Pronominalstämmen gibt es noch mehrere Ableitungen von solchen, die meist (wie (ē)ta-, ya-, ka-) zu einander in korrelativem Verhältnis stehen. (Über derartige Adverbia s. § 403 ff.) Vgl.
- 1. तावन्त् tāvant-, एतावन्त् ētāvant- 'so groß', यावन्त् yāvant- 'wie groß' (Rel.); in gleicher Bedeutung द्यन्त् iyant- (zum Stamme ँ-, § 364, a), कियन्त् kiyant- (Flexion nach § 327).
- 2. **afa** tati 'so viele', **zfa** yati (Rel.), **afa** kati (Interrog.) 'wie viele' (vgl. lat. tot, quot). Die Formen werden als Nom. und Acc. gebraucht (Instr. tati-bhiḥ u. s. w. wie agni-bhiḥ).
- 3. ताहृष्य tādþś-, एताहृष्य रेtādþś-, ईहृष्य रेdþś- (Pron.-St. ँ-) 'so beschaffen, talis', श्वाहृष्य yādþś- (Rel.). कीहृष्य kādþś- (Interrog.) 'wie beschaffen, qualis'. Flexion nach § 317 (318); statt -dþś- auch -dþśa- (nach der a-Deklination, Fem. -v).
- 376. Mehrere Adjektiva folgen ganz oder teilweise der pronominalen Flexion (wie ta- u. s. w.):

1. ग्रन्य anya- 'ein anderer', ग्रन्यतर् anyatara- 'einer von zweien', र्तर्itara- 'der andere', एकतम हेkatama- 'einer von vielen' sind ganz pronominal, also z. B. ग्रन्यत् anyat, ग्रन्थिन anyasmin, ग्रन्थे anyē u. s. w.

2. सर्व sarva-, विश्व višva- 'jeder', Pl. 'alle'. सम sama'jeder, irgend einer'¹, एक ēka- 'einer', एकतर ēkatara'einer von zweien' flektieren in den meisten Formen
nach 1., bilden aber Neutr. S. nominal (सर्वम sarvam
u. s. w.). उभय ubhaya- 'von beiderlei Art' bildet
keinen Dual.

3. नेस nēma- 'halb' geht nach 2., bildet aber den Nom. Pl. नेसे nēmē und नेसा: nēmāḥ.

4. अधर् adhara- 'der untere', अन्तर् antara- 'der innere, nähere', अपर apara- 'der hintere, andere', अवर् avara- 'der untere', उत्तर uttara- 'der obere', द्विण dakṣṣṇa- 'rechts stehend', पर para- 'der andere, folgende', पूर्व pārva- 'der frühere', इ sva- 'der eigene' folgen ebenfalls 2., können aber den Abl. und L. S. (m. n.) sowie Nom. Pl. auch nominal bilden, z. B. Nom. Pl. अधर् adharē und अधरा: adharāḥ.

Anm. Hier — und bei einigen weiteren Adjektiven wie ardha- 'halb', wo die pronominalen Formen überhaupt fakultativ sind, s. Whitney § 525. 526 — ist also der Anfang zu einer besonderen Adjektivflexion gemacht, wie sie z. B. im Germanischen in der Flexion des starken Adjektivs durchgeführt ist (vgl. Nom. Pl. got. blindai wie sarvē gegenüber wulfös — ai. vykāḥ).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der Bedeutung 'gleich, ähnlich' wird sama- ganz nominal flektiert.

## XX. Kapitel.

## Anhang zur Nominalflexion: Zahlwort, Komparation, Adverbialbildung.

#### a) Das Zahlwort.

| 377. | Kardinal- | und | Ordinalzahlen | (Stammformen): |
|------|-----------|-----|---------------|----------------|
|------|-----------|-----|---------------|----------------|

1 va éka- 'eins'

2 द्व (द्वि) dvá- (dvi-)

3 fa tri-

4 चतुर catúr-

5 un páñca-

6 षष इंबंड्र-

7 सप्त saptá-

8 म्रष्ट aštá-

9 **नव** náva-

10 दश् dáša-

20 विंग्राति visati-

30 चिंग्रत triśút-

40 चलारिंग्रत catrārijšát-

50 पञ्चाशत् pancāšát-

70 सप्तति saptati-

80 अशीति ašīti-

90 नवति navatí-

100 **भात** n. šatá-

प्रथम prathamá- 'der erste'

द्वितोय dvitiya-

तृतीय trtiya-

चतुर्घ caturthá-1

पञ्चम pancamá-

षष्ठ šašthá-

सप्तम saptamá-

त्रष्टम aštamá-

नवम navamá-

दश्म dašamá-2

विंग्न od. विंग्नितम  $v_i$ § $\acute{a}(ti-tam\acute{a})$ -

tumu)-

विंग्न od. विंग्न्तम trįšá(ttamá)-

चलारिंग् od. चलारिंग्रत्तम catvārišá(ttamá)-

पञ्चाभ od. पञ्चाभूत्तम pañcāšá(ttamá)-

षष्टितम šaštitamá-

सप्तितम saptatitamá-

अशीतितम aśītitamá-

नवतितम navatitamá-

श्रततम šatatamá-

<sup>1</sup> Fem. von hier ab -ī.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dagegen von '11.—19.' -dašá-.

1000 सहस्र n. sahásra-10000 त्र्युत n. ayúta-

100000 लच lakšá-

Höhere Decimalen s. bei Whitney § 475.

378. Zusammensetzung der Zehner und Einer. Die zwischen den Zehnern liegenden Zahlen werden durch Komposition der Einer und Zehner gebildet; bei der entsprechenden Ordinalzahl erhält nur das zweite Glied (der Zehner) die Form des Ordinale. Vgl. एक-चित्रत हेक्ष्य-trisat- '31' (ēka-trisa[ttama]- 'der 31.'), पञ्चसप्ति panca-saptati- '75'; merke चतुर्म catur-dasa- '14' und 'der 14.' u. s. w.¹ Natürlich sind die Regeln des Sandhi zu beachten, z. B. हामीति dvyasīti- 82, चतुर्म caturdasa-14, चतुम्ब्रम् catustrisat- 34, चतुम्ब्रम् catuspancāsat-54, चतुम्ब्रिट catuhṣaṣṭi- 64, चतुम्ब्राम्त caturasīti- 84, घो-डम् ṣāḍaṣāt- (§ 157. 4) 16, षर्चलारिम्त ṣaṭcatvārisat- 46, षडमीति ṣaḍaṣīti- 86, षस्वित ṣaṇṇavati- 96.

Folgende Einer zeigen in der Komposition Besonderheiten:

Statt ēka- steht ēkā- in '11': एकादग्न ēkādaša-.

Statt dva- steht dvā-, bei 42—92 auch dvi- (das bei 82 Regel ist): द्वादम् dvā-daša- 12, द्वाविम्नित dvā-višati- 22, द्वाचलार्म्मित् dvā-catvārišat- oder द्विचलार्म्मित् dvi-catvārišat- 42 u. s. f.

tri- wird bei 43—93 gebraucht, trayaḥ (§ 380) bei 13—33 immer, bei den übrigen Zahlen (außer 83) wahlweise: z. B. चरोद्भ trayōdaša- 14, चरापञ्चाम्त trayaḥ-pañcāšat- oder चिपञ्चाम्त tri-pañcāšat- 53 u. s. f.

aṣṭa- steht nur bei 48—98, aṣṭā- bei 18—38 immer, bei den übrigen Zahlen wahlweise: স্বছাহ্ম aṣṭā-daśa-18, স্বছাঘছি oder স্বছুবছি aṣṭā-ṣaṣṭi- 68 u. s. f.

17\*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die beiden Zahlformen von 11-19 unterschieden sich ursprünglich durch den Accent: cáturdaša--caturdašá-.

379. Die Bildung der Hunderter geschieht entweder durch attributive Verbindung der (flektierten) Einer mit dem (flektierten) Substantivum šata- oder durch Komposition beider: z. B. द्विभ्रत dvi-šata- n. '200', चिभ्रत tri-šata- 300 u. s. w. oder दे भ्रत dvē šatē, चीणि भ्रतानि trīṇi šatāni u. s. f. (ebenso z. B. auch चीणि सहसाणि trīṇi sahasrāṇi 3000 u. s. f.). Die Hunderte werden mit Einern und Zehnern gewöhnlich vermittelst adhika- 'plus' zu einem Kompositum verbunden, z. B. पशाधिकभ्रतम pañcādhikašatam oder auch पशाधिक भ्रतम pañcādhika šatam '105', d. h. '100 vermeint um 5'; पशापदिधिकभ्रतम pañcāšadadhika-šatam oder पशाभ्रद्रिकं भ्रतम pañcāšad-adhika šatam '150'; andere Arten der Verknüpfung s. bei Whitney § 478—481.

# 380. Deklination der Zahlen und Sprachgeschichtliches.

Die Flexion der Ordinalia ist regelmäßig. Besonderheiten zeigen sich nur bei den Kardinalzahlen. Wegen der verwandten Sprachen vgl. Brugmann, Grundriß II, 463 ff. (Kurze vergl. Gramm. 362 ff.).

### a) 1—4.

1. ēka- geht wie sarva- (§ 376. 2). Im Plural bedeutet es 'einige'.

Vgl. dazu apers. ai-va-, gr. οἰ-νή 'die Eins auf dem Würfel', alat. oinos, got. ains: allen Formen ist wurzelhaftes \*oi- gemeinsam (s. auch § 362). Das -ā- in ēkā-daša- '11' ist wohl durch dvā-daša- '12' hervorgerufen (s. u.).

pra-thama- (apers. fra-tama-) ist ein Superlativ zu pra-, vgl. gr. πρότερος; -thama- st. -tama- ist wohl durch das Suffix -tha- veranlaßt, vgl. '4' und '6', sowie § 390.

2. dva- wird wie ein Dual flektiert: द्वी dvau m., दे dvē f. n., द्वाभ्याम् dvābhyām, द्वचो: dvayōḥ.

Die idg. Grundform ist  $*d(u)u\bar{o}(u)$ , vgl.  $dv\bar{a}$ - $da\acute{s}a$ -, gr. δύω, lat. duo und δώ-δεκα aus \*δεω-; idg. \*dui- (gr. δί-ς, δί-πους = ai. dvi-pād-, lat. bi-s, bi-pes) liegt in der Komposition und in dvi-tiya- vor; zu letzterem hat nur das Iranische eine Parallele (apers. duvītiya-).

Anm. Wie dvāu geht ubhāu 'beide', vgl. gr. ἄμφω, lat. ambō, got. bai; der Anlaut ist unklar.

3. tri-:

m. 77. चीिषा trini चयः tráyah तिस्रः tisráh N. Acc. चीन trin चीशा trini तिस्रः tisráh T. ਰਿਮਿ: tribhíh तिसभिः tisfbhih D. Abl. विभाः tribhyáh तिस्भाः tisfbhyah G. चयागाम् trayanam तिसृणाम tisrnám L. चिष trišú तिस्ष tisýšu

Die Flexion des Masc. und Neutr. ist die der i-Stämme (§ 268. 275); vgl. dazu gr. τρεῖς, lat. trēs, got. preis aus \*tréjes, gr. τρι-σί, lat. tri-bus, got. pri-m u. s. w. aus \*tri- + Endung, sowie gr. τρί-πους, lat. tri-plex. Merkwürdig ist nur die Ersetzung des Gen. Pl. trīnām (so im RV.) durch den Gen. Pl. eines Stammes traya-. Der Femininstamm \*tisr- (vgl. wegen des s statt § § 148. b), wohl zunächst durch Dissimilation aus \*tri-sr- entstanden, wird durch das Iranische (av. tišar-o, d. i. idg. \*ti-ser-es) und Keltische als alt erwiesen; über die Natur des -srs. näheres bei Brugmann, Grundriß II, 470.

Zu trtīya- vgl. lat. tertius; als idg. Grundform ist neben \*tr-tijo- auch \*tr-i-tijo- und \*tr-i-to- anzusetzen, wie apers. tritiya und gr. τρίτος zeigen.

4. catur -:

n. चलारः catvårah चतस्रः cátasrah N. चत्वारि catvári चतुरः caturah चतसः cátasrah चलारि catvári चतसुभिः catasýbhih T. चतुर्भिः catúrbhih चतस्भाः catasýbhyah चतुर्भ्यः caturbhyah D. Abl. चतुर्गाम caturnam चतस्णाम् catasrnám G. चतर्ष catúrșu चतमुषु catasýšu L.

Der Flexion des Mask. und Femin. liegen die idg. Stammformen \*quetuor- (gr. dor. τέτορ-ες, lat. quattuor, got. fidwor) und \*quetur- (gr. aeol. πέσυρ-ες, lit. kéturis) zu grunde, an welche die Endungen der Konsonantstämme gefügt sind (Gen. Pl. catur-nām jedoch nach pitr-nām u. dgl.). Die uridg. Femininform \*quete-sr-es (die wiederum durch das Iranische und Keltische bestätigt wird) ist in ihrer Entstehung dunkel, doch s. auch 3.

catur-tha- (das im RV. nicht vorkommt) steht in der Suffixbildung (gegenüber idg. -to- in gr. τέτρα-τος, lat. quar-tus) vereinzelt; -tha- findet sich auch im Superlativsuffix -ištha-. Neben caturtha- sind turīya- (in der älteren Literatur) und turva- (av. tūirva-) in Gebrauch, denen die Tiefstufe \*ktur-, d. h. idg. \* $q^{u}(e)tur$ - (mit Vereinfachung der anlautenden Konsonantengruppe) zu grunde liegt; vgl. Wackernagel § 229. a.

381. b) 5—19. Das Genus wird nicht unterschieden; Nom, und Acc. besitzen mit Ausnahme von '8' keine Flexionsendung:

5. pañca-. 6. šaš-.

N. Acc. un pánca षट इंधर

षडिभः šadbhih पश्चिभ: pañcábhih D. Abl. पञ्चश्य: pañcábhyah षड्यः šadbhyáh

## G. पञ्चानाम pancānám घसाम šannám L. पञ्चस pancásu षटस šatsú

Nach panca- gehen auch die Zahlen 7. 9. 10-19.

Die Flexion dieser Zahlen ist jung (über Ansätze im Urarischen s. J. Schmidt, Pluralbildungen S. 292f.); man fügte die normalen Endungen an die Nominativform; für den Gen. wurde -nām verwendet, wobei pancānām ganz den ä-Stämmen (dēvānām u. s. w.) angepast wurde. Da ein pancabhih u. s. w. formell mit rājabhih u. s. w. übereinstimmte, so haben die ind. Grammatiker pancansaptan-, navan-, dašan- als Stammformen angesetzt; in Wirklichkeit sind die idg. Grundformen \*pengue (gr. πέντε, got. fimf), \*septm (gr. ἑπτά, lat. septem), \*neun (gr. [έν]-νέ(f)α, lat. novem, got. niun), \*dekm (gr. δέκα, lat. decem). —  $\S a\S = idg$ . \*s(u)eks (gr.  $f \in \xi$ ,  $\S \xi$ , lat. sex, got. saihs); jedoch ist der Anlaut & statt s nicht recht klar, s. Brugmann, Grundriß I<sup>2</sup> 733 und Pedersen KZ. XXXVIII, 229. Wegen der Behandling des Auslauts vgl. § 157. 2. 165. 1. b).

8. aṣṭa- flektiert entweder wie panca- oder in folgender Weise: N. Acc. স্বছী aṣṭáu, I. স্বছানি: aṣṭābhiḥ, D. Abl. স্বছান্য: aṣṭābhyáḥ, G. স্বছানান aṣṭānám, L. স্বছান্ব aṣṭāsú.

aṣṭāu und ved. aṣṭā (wovon die Flexion -ā-bhiḥ u. s. w. ausgegangen ist) sind idg. \*oktōu (got. ahtau) und \*oktō (gr. ἀχτώ, lat. octo); aṣṭa ist erst nach Analogie von ai. sapta nava daša gebildet.

Die Ordinalzahlen 5.7—10 sind von den Grundzahlen mit dem Suffix -ma- (idg. -mo-) gebildet, vgl. lat. septimus, decimus; šašṭha- entspricht einem idg. \*s(u)ek(s)-to- (gr. ξατος, lat. sextus, got. saíhsta), hat jedoch th statt t wie caturtha-. -dašá- in '11—19' statt dašama- ist auch iranisch, begegnet jedoch sonst nicht.

382. c) Die übrigen Zahlen. Die Zehner sind weibliche Substantiva und werden wie i-, bezw. t-Stämme

dekliniert, z. B. Nom. विश्वतिः visatih, Acc. विश्वतिम visatim, I. विश्वता visatyā; विश्वत trisat, विश्वतम trisatam, विश्वता trisatā u. s. w. Die Zahlen 100, 1000 u. s. w. sind regelmäßige neutrale a-Stämme (satam u. s. w.). Zu den substantivischen Zahlwörtern (20, 30 u. folg.) kann der gezählte Gegenstand als Apposition oder im Genitiv treten, z. B. भूतं गवाम oder गाव: sata gavām oder gāvah '100 Rinder', भूतसहस्रं गवाम satasahasra gavām '100000 Rinder'.

višati- ist wie av. vīsaiti, dor. fixaτι, lat. viginti gebildet, woraus sich idg. \*uīkmti ergibt; \*-kmt-i scheint die Dualendung zu enthalten und ist erst im Ai. in die Flexion von šašti- u. s. w. geraten. -šat- in den folgenden Zahlen ist ein singularisches Abstraktum wie gr. εἰχάς εἰκάδ-ος u. ä. Über den Ursprung des -kmt- (und seiner Hochstufe -kont- in τριάχοντα) s. Brugmann Grundr. II, 489 ff. Die Natur des Nasals in višati- u. s. w. ist zweifelhaft. Daß einmal in den Zahlen 30-50 die beiden Bestandteile besonders flektiert wurden (vgl. gr. τριά-χοντα eigentlich = 'drei Zehner'), zeigt catvārišat-, das die Neutralform catvāri zu enthalten scheint. Der lange Vokal von pancā-śat- ist aus der Grundsprache ererbt, vgl. gr. πεντή-κοντα. Die Zahlen 60-90 sind Abstrakta auf -ti-; šašti- bedeutet eigentlich 'eine Sechsheit' sc. von 'Zehnern'. Diese Ausdrucksweise ist schon urarisch; der Bildung nach entsprechen Formen wie ai. pankti- 'Fünfzahl' = abulg. petb '5' und idg. \*sekti- 'Sechsheit' = abulg. šesto, alban. gašte, 6'. In ašī-ti liegt wohl eine alte, sonst untergegangene Form des Zahlabstraktums 'Achtheit' vor.

šatam ist idg. \*kmtom (gr. έ-κατόν, lat. centum, lit. szim̃ta-s); sa-hasra- ist eine Zusammensetzung von sa-(s. u.) und hasra- = idg. \*ĝhes-lo- (vgl. gr. dor. χήλιοι aus \*χεσλιοι). ayuta- und lakṣੱa- (eigtl. 'Ziel, Marke') sind etymologisch dunkel.

Die Ordinalzahlen werden mit dem Suffix -tama-

gebildet wie im Lateinischen (trįšat-tama = trīcēsimus aus \*trī-cent-timos, idg. \*trī-knnttəmo-s); die kürzeren Formen vįša- u. s. w. scheinen durch  $\bar{e}ka$ -daša- '11' u. s. w. hervorgerufen zu sein.

383. Als Bruchzahlen dienen die Ordinalia, also dvitīya- (oder ardha-) 'halb', tytīya- 'drittel' u.s.f. Doch kann z. B. 'ein Achtel' auch durch ein Kompositum aṣṭa-bhāga- d. h. 'ein Acht-teil' ausgedrückt werden.

#### 384. Zahladverbien.

a) सञ्जत sakrt- 'einmal', द्वि: dviḥ 'zweimal', चि: triḥ 'dreimal', चतु: catuḥ 'viermal', पञ्चक्रत्व: pancakrtvaḥ '5mal'

(u. s. w. mit -krtvah).

Vgl. dazu gr.  $\delta(\zeta)$ ,  $\tau \rho(\zeta)$ , lat. bis, ter, quater. Auch die Verwendung von - $k_r t(vah)$  scheint alt zu sein, vgl. lit. très kartus 'dreimal' u. dgl.:  $k_r t vah$  ist Acc. Pl.¹ eines Substantivums  $k_r tu$ - 'Handlung' (s. Delbrück, Grundr. III, 1, 599). In sa- steckt \*sm, wie in gr.  $\tilde{a}$ - $\pi a\xi$ , lat. sem-el.

- b) एकधा ēka-dhā 'auf eine Art', দ্বিधা dvidhā 'auf zwei Arten', দ্বিधা tridhā 'auf dreifache Weise', স্ন্যা šatadhā 'auf 100fache Weise'.
- c) एक्स: ēkasaḥ 'einzeln', द्विम: dvišaḥ 'zu zweien', चिम्न: trišaḥ 'zu dreien', भूतम: šatašaḥ, सहस्रभ: sahasra-šaḥ 'hundert-, tausendweis'.

Zum Suffix vgl. gr. ἐκάς 'für sich, abseits', ἀνδρακάς 'Mann für Mann'.

#### 385. Zahladjektiva und -Substantiva.

a) द्वय dvaya- oder द्वितय dvitaya- 'zweifach, aus zweien bestehend', च्या traya- oder चित्रय tritaya- 'dreifach', चतुष्ट्य catuṣṭaya-, पञ्चतय pancataya- '4,5fach' u. s. w. (Femin. -र).

Zu dvaya- vgl. gr. δοιός.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber diese vedische Accusativform der *u*-Stämme vgl. Brugmann, Grundriß II, 678.

b) द्वच dvaya- n. oder द्वची dvayī f. oder द्वितय dvitaya- n. 'ein Paar', च्या traya- n. oder च्यी trayī f. oder चितय tritaya- n. 'Dreizahl, Dreiheit', चतुष्ट्य catuṣṭaya-n. 'Vierzahl, Vierheit', पचत pañcat- f. 'Fünfzahl' (vgl. gr. πεντάς), चट्ट ṣaṭka- n. 'Sechszahl', द्गत dašat- f. 'Zehnzahl'.

#### b) Komparation.

386. Regelmäßige Komparation. Der Komparativ wird zu Adjektiven jeder Art gewöhnlich durch das Suffix -tara-, der Superlativ durch -tama- gebildet; diese Suffixe werden an den Maskulinstamm angefügt und zwar bei Stammabstufung an den schwachen bezw. mittleren Stamm. Beispiele:

दूर dūra- 'fern', दूरतर dūratara-, दूरतम dūratama-; प्रिय priya- 'lieb', प्रियतर priyatara-, प्रियतम priyatama-; विलोल vilōla- 'beweglich, unruhig', विलोलतर vilōlatara-,

विलोलतम vilolatama-.

266

युचि šuci- 'rein', युचितर् šucitara-, युचितम šucitama-. धनिन् dhanin- 'reich', धनितर् dhanitara-, धनितम dhanitama-.

धर्मबुध् dharmabudh- 'gesetzeskundig', धर्मभुत्तर् dharmabhuttara-, धर्मभुत्तम dharmabhuttama- (vgl. § 137).

प्रत्यञ्च pratyańc- 'zugewandt', प्रत्यक्तर् pratyaktara-, प्रत्यक्तम pratyaktama-.

मुमनस् sumanas- 'wohlwollend', मुमनस्तर् sumanastara-, सुमनस्तम sumanastama-.

उदर्चिष् udarciš- 'glänzend', उदर्चिष्टर udarcišṭara-,

उदर्चिष्टम udarcištama-.

सन्त् sant- 'gut', सत्तर् sattara-, सत्तम sattama-; भग-वन्त् bhagavant- 'glückselig, erhaben', भगवत्तर् bhagavattara-, भगवत्तम bhagavattama-.

विद्वांस् vidvāṣ- 'wissend', विद्वत्तर् vidvattara-, विद्वत्तम् vidvattama-.

387. Auch Substantiva, Indeklinabilia (Adverbien, Praepositionen) und sogar Verba können gesteigert werden: गजतम gajatama- 'der beste Elefant' zu gaja-; उत्तर uttara- 'höher', उत्तम uttama- 'der höchste' zu ud- 'auf, hinauf'; श्रतितराम atitarām Adv. 'stärker, mehr, sehr' zu ati 'über—hinaus, überaus'; प्रतराम pratarām Adv. 'weiter, künftig', प्रतमाम pratamām 'vorzugsweise' zu pra- 'vor'; उद्येखराम uccāistarām 'höher', उद्येखराम uccāistamām 'am höchsten' zu uccāiḥ Adv. 'hoch'; मृतराम sutarām, मृतमाम sutamām zu su- Adv. 'gut'; प्रचित्तराम pacatitarām, प्रचित्तमाम pacatitamām 'er kocht (pacati) besser, am besten'. Über die Form des Adverbs s. § 392. b).

#### 388. Sprachgeschichtliches.

Das ai. Komparativsuffix -tara- ist mit dem griech.
-τερο- (πιστότερος, ἀληθέστερος u.s. w.) identisch; dieses Suffix war ursprünglich keineswegs auf den Komparativ beschränkt, wie z. B. die Pronomina katara- 'wer von beiden?', itara- 'der andere' u. ä. (§ 376) oder gr. ἡμέτερος, δεξιτερός, lat. noster, dexter u. dgl. zeigen. Außerhalb des Arischen und Griechischen wird -tero- überhaupt nicht zur regelmäßigen Komparativbildung verwendet, sondern findet sich nur in gewissen 'defektiven' Bildungen, in welchen der Komparativbegriff mehr oder weniger zurücktritt: vgl. z. B. antara-, lat. inter (inter-ior), gr. ἔντερα, und itara- 'der andere', lat. iterum, ferner nhd. der hintere, der vordere, nieder (zu ai. nitarām Adv. 'niederwärts') u. ä.

Das Superlativsuffix -tama- (das mit demjenigen der Ordinalia identisch ist, s. § 382) begegnet außerhalb des Arischen z. B. in lat. intimus = ai. antama- 'der innerste, nächste', ultimus u. ä., got. af-tuma 'der hinterste', if-tuma 'der letzte', ist also vermutlich idg. \*-t<sub>2</sub>mo- (zur Lautung <sub>2</sub>m oder m<sup>m</sup> vgl. § 91).

Anm. -tero- und -tomo- stehen in engster Beziehung zu den beiden Suffixen -ero- und -mo- (-omo-), mit denen ebenfalls Komparationsformen gebildet werden können; es gehören aus dem Ai. hierher: adhara- 'der untere' (m. auch 'Lippe') und adhama- 'der untere, niedrigste', lat. inferi, infimus, got. undar; apara- 'der entferntere, andere' und apama- 'der entfernteste', got. afar; avara- und avama- 'der untere, unterste'; apara- 'der untere', upama- 'der oberste', gr. ὅπερος 'Mörserkeule', lat. superi und summus (aus \*supmos), got. ufarō 'darüber'; parama- 'der fernste' von para-, madhyama- 'der mittlere' (von madhya-), carama- 'der letzte' (cara- wohl \*a<sup>Melo</sup>- zu gr. πάλαι und τέλος).

389. Unregelmäßige Komparation. Eine seltenere, d. h. nur bei einer kleinen Gruppe von Adjektiven vorkommende Komparation geschieht mit Hilfe der Suffixe -(1)yas- (für den Komparativ) und -ištha- (für den Superlativ), die unmittelbar an die dem Adjektiv zugrundliegende (hochstufige) Wurzel angefügt sind. Folgende Formen sind am gebräuchlichsten:

त्रक्ष alpa- 'wenig, klein', त्रक्षीयस alpīyas-, त्रक्षिष्ठ alpiştha-.

उत् uru- 'weit', वरीयस् varīyas-, वरिष्ठ varišṭha-

चिप्र kšipra- 'schnell', चेपीयस kšēpīyas-, चेपिष्ठ kšēpišṭha-.

गुर् guru- 'schwer', गरीयस garīyas-, गरिष्ठ garīšṭha-. दृढ dṛḍha- 'fest', द्रढीयस draḍhīyas-, द्रढिष्ठ dradhištha-.

दीर्घ dīrgha- 'lang', द्राघीयस drāghīyas-, द्राधिष्ठ drāghištha-.

पटु paṭu- 'gescheidt', पटीयस paṭīyas-, पटिष्ठ paṭiṣṭha-पाप pāpa- 'böse', पापीयस pāpīyas-, पापिष्ठ pāpiṣṭha-. पृषु pফ्thu- 'breit', प्रथीयस prathīyas-, प्रश्विष्ठ prathiṣṭha-. प्रिय priya- 'lieb', प्रेयस prēyas-, प्रेष्ठ prēṣṭha-.

बिलन् balin- 'stark', बिलीयस् balīyas-, बिल्छ baliṣṭḥa-. महान्त् mahānt- 'groß', महीयस् mahīyas-, महिष्ठ mahiṣṭḥa-.

मृदु mṛdu- 'weich', म्रदीयस mradīyas-, म्रदिष्ठ mradištha-. वसुमन्त vasumant- 'reich', वसीयस vasīyas-, वसिष्ठ vasištha-.

युवन yuvan- 'jung', यवीयस yavīyas-, यविष्ठ yaviṣṭha-. स्थिर sthira- 'fest', स्थेयस sthēyas-, स्थेष्ठ sthēṣṭha-.

Einige dieser Bildungen besitzen überhaupt keinen wurzelverwandten Positiv, d. h. sie sind defektiv, 1 vgl.

(ग्रन्तिक antika- 'nahe') नेदीयस nediyas-, नेदिष्ठ nedistha-.

(ग्रन्य alpa- 'klein') क्रनीयस kanīyas-, क्रनिष्ठ kaniṣṭha-

(vgl. kanyā 'Mädchen').

प्रशस्य prašasya- 'lobenswert', श्रेयस ईrēyas-, श्रेष्ठ ईrēṣṭha- oder ज्यायस् jyāyas-, ज्येष्ठ jyēṣṭha- 'besser, beste'.

बङ bahu- 'viel', भूयस bhūyas-, भूचिष्ठ bhūyiṣṭha- (vgl. auch bhūri- 'reichlich, viel').

वृद्ध vrddha- 'alt', वर्षीयस varšīyas-, वर्षिष्ठ varšištha-

(oder jyāyas-, jyēštha-).

Über die Flexion des Komparativs s. § 335; der Superlativ folgt den ä-Stämmen (§ 244. 258).

Anm. Bisweilen werden die Formen auf -īyas-, -išṭha- noch mit den regelmäßigen Komparationssuffixen versehen, z. B. pāpī-yas-tara-, pāpiṣṭha-tara-, pāpiṣṭha-tama-; šrēṣṭha-, šrēṣṭha-tama-'der allerbeste'. Man vergleiche dazu spätgr. Formen wie μειζότερος, μεγιστότατος, lat. optimissimus u. ä. Diese Erscheinungen zeigen, daß das Sprachgefühl solche Formen nicht mehr deutlich als Komparationsformen empfand.

390. Sprachgeschichtliches. (S. auch § 336.) Das primäre (unmittelbar an die Wurzel antretende) Suffix -ies-/-iŏs- ist in den verwandten Sprachen das übliche Mittel der Komparativbildung, vgl. z. B. lat. sen-ior, mel-ior, n. melius u. dgl. (aus -iōs, -iŏs). Die tiefstufige Form des Suffixes ist -is-, vgl. z. B. got. sut-iz-a = nhd. süßer, lat. magis und das ai. Adv. bahih 'draußen' (Brug-

Über den psychologischen Grund des Vorkommens defektiver Steigerungsformen s. Delbrück, Grundriß III, 414 f. und H. Osthoff, Vom Suppletivwesen (Heidelberg 1900) 20 ff.

mann IF. XIV, 10). Aus dem Griechischen gehören hierher die Komparativstämme auf -ī(į)οσ- und -ἰοσ-, die in Formen wie ἡδίω ἡδίους aus \*ἡδί[ἰ]ο[σ]-α -ες (ai. svā-dīyas-), βραδίω (ai. mradīyas-), ἐλάσσω (aus \*ἐλαχίο[σ]-α), μείζους (aus \*μεγἰο[σ]-ες) u. dgl. vertreten sind. Der Wechsel von -ī-ios- (-i-ios-) und -ios- war demnach bereits uridg.; Vermutungen über den Ursprung dieses ī s. zuletzt bei Bezzenberger, Abhandlungen zur indog. Sprachgesch., August Fick gewidmet (Göttingen 1903) 169 ff.; vgl. auch Brugmann, Kurze vgl. Gramm. 320 f. Der Wurzel ist wohl in der Grundsprache Hochstufe eigen gewesen, und diesen Zustand repräsentiert im Allgemeinen das Ai.

Dagegen scheint das Superlativsuffix -ištha-, gr. -15to- (vgl. auch got. sutists u. dgl.) ursprünglich an die tiefstufige Wurzel getreten zu sein, falls gr. κράτιστος, όλίγιστος u. dgl. (gegenüber κρείσσων, όλείζων und den meisten ai. Formen) den ursprachlichen Zustand wiedergeben; das Suffix selbst ist zusammengesetzt aus -is-(d. h. tiefstufigem -ios-) und -t(h)o-, das auch in den Ordinalia begegnet (über das Verhältnis von ai. th und gr. t vgl. § 119). Im Ai. wurde in der Regel die Ablautsstufe des Komparativs verallgemeinert, doch siegte diejenige des Superlativs in bhūyas- und sthēyas-. Man erwartet nämlich Komparativ bhavīyas- (so noch im RV.) und \*sthāyas- (wie jyāyas-), Superlativ \*bhuvištha- und sthēštha- (aus \*stə-is-tho-, vgl. § 75, anders Bartholomae IF. VII, 73); \*sthāyas-1 wurde nach sthēštha- zu sthēyas- umgebildet, bhaviyas- nach \*bhuvištha- und bhū- (in bhūri-'reichlich') zu bhūyas-, und schließlich rief bhūyas- den Superlativ bhū-yištha- statt \*bhuvištha- hervor (vgl. Wackernagel § 187).

Anm. Über den ursprünglichen Charakter der Suffixe -(i)iosund -ist(h)o- vgl. auch Delbrück IF. XIV, 46 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anders, aber kaum richtig Reichelt KZ. XXXIX, 8.

#### c) Adverbialbildung.

- 391. Wesen des Adverbiums. Die Adverbien sind entweder Kasusformen von Nominal- und Pronominalstämmen oder werden mit Hilfe besonderer Suffixe und Endungen gebildet; im ersten Falle ist die Grenze zwischen dem lebendigen Kasus und dem Adverb durchaus fließend, während man im zweiten Fall über diesen Begriff nicht im Zweifel sein kann. Zwischen beiden Gruppen stehen Bildungen, in denen alte (untergegangene) Kasusformen erstarrt sind, nachdem sie in der Deklination durch andere Formen ersetzt waren. Vgl. hierzu und zum Folgenden Delbrück, Grundriß III, 536—643, Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 446—456, für das Ai. Whitney § 1096—1122.
- 392. Der adverbiale Gebrauch der einzelnen Kasusformen ist schon in den §§ 237 ff. berührt werden. Am häufigsten ist
  - 1. Der Akkusativ, und zwar
- a) von Substantiven, z. B. कामम् kāmam 'nach Wunsch', समकाजम् samakālam 'zur gleichen Zeit, gleichzeitig', श्रहिनेश्चम् aharnišam 'bei Tag und Nacht' (niš-'Nacht'), सुखम् sukham 'glücklich', रह: rahaḥ 'im Geheimen'.

Vgl. dazu griech. πρόφασιν 'vorgeblich', προῖκα 'umsonst' u. a.

b) von Adjektiven, gewöhnlich im Neutrum, z. B. अनन्तरम् anantaram 'hierauf, dahinter', चिरम् ciram 'lange', नित्यम् nityam 'stets', प्रत्यचम् pratyakṣॅam 'deutlich, offenkundig', बाह्मम् bāhyam 'hinaus', सांप्रतम् sāpratam' jetzt, augenblicklich', त्र्राणु बॅर्डंग 'schnell', साधु sādhu 'richtig'.

Anm. Der Acc. S. f. begegnet in Fällen wie atitarām (§ 387) Vgl. dazu z. B. griech. μακράν, πρώην, ταχίστην u. ä. c) von Pronominalstämmen, z. B. तत् tat 'dann, darum', यत् yat 'wenn, daß', किम kim 'warum?', यावत् yāvat — तावत् tāvat 'wie lange — so lange, solange als — inzwischen'.

ber die besondere Form eines adverbialen Kompositums s. § 679 ff.

- 393. 2. Der Instrumental ist ebenfalls oft adverbial; bei Adjektiven wird gern auch die Pluralform verwendet. Vgl.
- a) चार्रान kṣॅanēna 'im Augenblick, sofort', दिख्या dištyā 'Glück auf', महसा sahasā 'plötzlich'.
- b) दूरेशा dūrēṇa 'fern, aus der Ferne', dazu auch Komparativ दूरतरेशा dūratarēṇa 'noch weiter weg von...', तिर्धा tirašcā 'in die Quere' (vgl. auch § 322); उद्ये: uc-cāih 'hoch, laut', प्रोचे: prōccāih 'sehr laut', प्राचे: šanāih 'langsam, allmählich'.
- 394. 3. Der Dativ ist selten adverbial gebraucht, so z. B. in ऋषाय arthāya 'um willen, zu dem Zweck des . . . '.
  - 395. 4. Der Ablativ des Sing. begegnet adverbial
- a) bei Substantiven, z. B. बलात balāt 'mit Gewalt, gewaltsam', संज्ञेपात sakṣēpāt 'in Kürze, kurz'.
- b) bei Adjektiven, z. B. म्राचिरात acirāt 'in kurzem, bald', क्रच्छात hrcchrāt 'mit Mühe', दूरात dūrāt 'von fern', साचात sāhṣāt 'vor Augen, leibhaftig, wirklich'.
- c) bei Pronominalstämmen, z. B. तात् tāt 'dann' (vgl. § 361, S. 249), कस्मात् kasmāt 'warum?'.

Vgl. alat. rectēd, facillumēd, meritōd.

- 396. 5. Der Lokativ ist adverbial in Fällen wie ব্যায় agrē 'vornen', স্থায় arthē 'wegen' (am Ende eines Kompositums), স্থান rtē 'ohne, außer'.
- 397. Isolierung der Adverbform. Auch in den § 392 — 396 besprochenen Kasusformen liegt schon eine gewisse Erstarrung vor, da die angeführten Formen

bereits der Bedeutung nach aus dem Kasussystem losgelöst und isoliert sind, obwohl sie formal noch als lebendige Kasus empfunden werden können. Von einer völligen Erstarrung kann jedoch erst gesprochen werden, wenn die Adverbialformen auch den formalen Zusammenhang mit dem Kasussystem verloren haben; das ist z. B. der Fall, wenn ein Kasus sonst untergegangen ist, wie im Griechischen der Instrumental oder der Ablativ (in οὔπω, οὕτω, ἀνωτέρω u. dgl.). Da im Ai. das uridg. Kasussystem erhalten ist, so konnte dieser Fall allerdings hier nicht eintreten: die Isolierung einer Form geschah entweder dadurch, daß die ursprüngliche Kasusform im lebendigen Paradigma durch eine Neubildung ersetzt wurde, oder daß das zugrundliegende Nomen (oder Pronomen) sonst verloren ging, d. h. nicht mehr durchflektiert wurde.

398. Eine Kasusform kann schon dadurch aus dem Paradigma losgelöst werden, daß der Accent beim Adverb und beim flektierten Nomen verschieden ist: dieser Fall (z. B. in adharát 'unten' gegenüber ádhara-'der untere') kommt nur für die ältere Sprache in betracht (vgl. Whitney § 1112. e). Im klass. Sanskrit haben sich aber bisweilen altertümliche Kasusformen in Adverbien erhalten, während sie sonst untergegangen sind. Dahin gehören z. B. das schon § 395. c) angeführte  $t\bar{a}t$ , ferner die Adverbien cit (§ 373. 374. b) und id (§ 365), die in der Flexion der betr. Pronomina durch kim und idam ersetzt sind. Eine Isolierung kann weiter dadurch zu stande kommen, daß die Stammbildung beim regelmäßigen Paradigma geändert worden ist: so ist adhunā 'jetzt' ursprünglich ein Instr. der Stammform adhun-, an deren Stelle in der Deklination die Stammform adhvan- trat (vgl. § 309).

Eine untergegangene Kasusform liegt wohl in kva 'wo?' (kva-cid, kva-cana, kvāpi 'irgendwo') vor.

399. Die Isolierung eines Adverbiums wird noch vollkommener, wenn das dazu gehörende Nomen aus dem Gebrauch geschwunden ist; das gilt z. B. für die Adverbien naktam 'bei Nacht', tušnīm 'schweigend' (wohl Acc. eines Subst. \*tušnī 'das Schweigen'); über das schwierige idānīm 'jetzt', das jedenfalls den Pronominalstamm i- enthält, vgl. zuletzt Pedersen IF. II, 237; ēvam 'so, eben' gehört zu dem sonst untergegangenen Pronominalstamm eva- (apers. aiva-'ein', gr. οἶος); drāk 'eilig, rasch' ist vermutlich Neutrum eines Adjektivs, steht aber ganz allein; zu adhastāt 'unterhalb', paścāt 'hierauf' fehlt ebenfalls ein entsprechendes Nomen. Man kann ferner in Fällen wie sākam 'zusammen (mit)', bahih 'außen' (§ 390) isolierte Akkusative, in mithyā 'umsonst, vergeblich' (W. mith- 'wechseln'), purā 'vor, ehemals' Instrumentale sehen: doch ist die Bestimmung des Kasus nicht immer so einfach, so z. B. bei adhah 'unten', purah 'von', mithah 'gegenseitig', wo es sich offenbar um altererbte Adverbia handelt (vgl. z. B. gr. πάρος).

400. Wenn ein Adverb gleichzeitig in Stammwort und Endung isoliert ist, so haben wir die vollständigste Art der Erstarrung, die z. B. in ēva 'so' (bloße Stammform), vṛthā 'nach Belieben, umsonst' (alte Instrumentalform eines Nomens vṛthā- 'Wahl'?) vorliegt. In die Adverbialbildung scheinen sich manche Reste alter Kasusformen gerettet zu haben, die bereits in der für uns erschließbaren Gestalt der Grundsprache außer Gebrauch gekommen waren; so steckt vielleicht in punar 'wieder', muhur (in der älteren Sprache auch muhu) 'plötzlich, jeden Augenblick, immer wieder', tar-(hi) 'damals', ebenso wie in gr. νύκτωρ, got. lvar, lat. cūr ein Kasus auf -r', womit der idg. Wechsel von n- und r-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die Adverbien auf -r vgl. besonders Johansson BB. XIV, 163 ff. XVI, 130 ff.

Stämmen wohl irgendwie zusammenhängt (s. § 341 Anm. 2). In einer Reihe von Adverbien muß man darauf verzichten, die ai. oder uridg. Form morphologisch zu deuten, wie z. B. bei adya, sadyah 'heute', hyah (gr. χθές) 'gestern', śrah 'morgen', nānā 'in verschiedener Weise', nūn-am 'jetzt' (vgl. νῦν). Der Begriff Adverb geht oft unmerklich in den der Präposition und der 'Partikel' oder Konjunktion über (vgl. nu 'nun', tu 'aber', cit, id), da der Ursprung dieser Wortarten vielfach im Adverb zu suchen ist.

- 401. Eine große Zahl von Adverbien wird mit Hilfe besonderer, produktiver Adverbial-Suffixe gebildet. Die Entstehung derselben ist verschieden; zum Teil sind es alte Kasussuffixe (etwa in griech. πό-θεν), zum Teil Wortbildungssuffixe in einem erstarrten Kasus (wie z. B. lat. -tim in furtim u. s. w.), zum Teil sogar Endglieder ursprünglicher Komposita (vgl. ital. vera-mente) oder ursprünglich selbständige Partikeln (Postpositionen), die an eine andere Wortform angewachsen sind (vgl. gr. τό-τε = idg. \*to-q<sup>n</sup>e, und οἴκα-δε, worin -δε die Postposition 'zu' ist). Sobald einmal solche Wortelemente im Sprachgefühl eine gewisse adverbiale Funktion erhalten hatten, konnten sie 'weiterwuchern', d. h. zu einer produktiven Endung werden, mit der beliebig viele neue Adverbia gebildet werden können.
- 402. Nur in wenigen Fällen ist es möglich, solche Adverbialsuffixe aus den Mitteln der einzelnen Sprache zu erklären; das ist z. B. der Fall bei dem ai. Suffix -vat-, das an beliebige Nomina angehängt werden kann, um auszudrücken 'nach Art von, gleichwie', z. B. खगवत khagavat 'wie ein Vogel', पुचवत putravat 'wie ein Sohn', मूकवत mūkavat 'wie ein Stummer, stumm', चित्रकर्णवत Citrakarnavat 'wie Citrakarna', sogar यथावत yathāvat 'in einer Weise wie es sich gehört, nach Gebühr, ordentlich'

(vgl. auch die mit -vant- gebildeten Pronomina § 375. 1). -vat ist Acc. S. n. von Adjektiven auf -vant- (§ 327); der Ausgangspunkt des Gebrauchs waren Wendungen wie etwa manuvad vadati 'er redet etwas zum Menschen gehöriges, für den Menschen passendes' = 'er redet wie ein Mensch'; nach dem Muster solcher Fälle wurde nun -vat auch an Nomina angefügt, zu denen Adjektiva auf -vant- sonst nicht gebildet worden sind. Vgl. dazu Delbrück, Grundriß III, 1, 613f.

Eine Scheidung der Suffixe nach ihrem Ursprung ist wegen der Unsicherheit der Deutung nicht möglich; für die folgende Gruppierung ist nur die ai. Lautform maßgebend.

#### 403. t-Suffixe.

1. -tas bildet Adverbia meist ablativischer Bedeutung sowohl von Pronominal- wie Nominalstämmen, z. B.

च्रतः atah 'deshalb, daher' (a- § 364. c), इतः itah 'von hier. daher' (i- § 364 a), ततः tatah 'hierauf' (ta- § 358), यतः yatah 'infolge dessen daß, weil' (ya- § 369), जृतः kutah 'woher, warum' (ku- § 374. c); प्रतः paratah 'hinterdrein, nachher', प्रतः puratah 'voran, in Gegenwart' (zu purah 'voran'), सर्वतः sarvatah 'von allen Seiten, vollständig', दूरतः düratah 'von weitem', च्राद्तिः āditah 'von Anfang an', चर्यतः arthatah 'um eines Zweckes willen'. देवतः dāivatah 'durch Schicksalsfügung'.

Dieses Suffix (das auch iranisch ist) hat im Ai. noch ziemlich ausgeprägten Kasuscharakter, was sich z. B. aus einer Konstruktion wie tatah prabhrti 'von da an' ergiebt; es ist idg. \*-tos, gr. -τος, lat. -tus (in ἐντός, ἐκτός, lat. intus, radicitus u. s. w.). S. auch oben § 240 u. Brugmann, Grundriß II, 594 ff. (Griech. Gramm.<sup>3</sup> 254).

2. -ti nur in द्ति iti 'so' (am Schluß einer Rede oder nach Citierung einzelner Wörter und ganzer Sätze).

Es gehört vielleicht zum Nominalsuffix -ti- (in lat. -tim), vgl. ferner lat. iti-dem, uti-nam.

3. -tra findet sich in einigen Orts- (Zeit-)Adverbien wie ग्रम atra 'dort(hin), da, dann', कुन kutra 'wo?', तन tatra 'dort(hin)', यन yatra 'wo', ग्रात्म anyatra 'anderswo', सर्वेच sarvatra 'überall, jederzeit'.

Das Suffix (ved. auch -trā) hat außerhalb des Arischen (vgl. av. apra, yapra u. ä.) keine unmittelbaren Verwandten, doch kann es an got. vi-pra 'gegen', hidrē 'hierher', lvaprō 'woher' u. ä. angeknüpft werden; ein Zusammenhang mit dem (Komparativ-) Suffix -tero- und dem Suffix -ter- in antar (lat. inter), prātar 'frühe, in der Frühe' liegt nahe. Vgl. auch Brugmann, Grundr. II, 185. Johannsson BB. XVI, 137 f.

#### 404. th-Suffixe.

- 1. -thā (av. -⊅ā) bildet Adverbia der Art und Weise (von Pronominal- und verwandten Stämmen), z. B. कथा kathā 'wie?', तथा tathā 'so', यथा yathā 'wie' (rel.), अन्था anyathā 'auf andere Weise, fälschlich', सर्वथा sarvathā 'auf jede Weise'.
- 2. -tham hat gleiche Funktion, ist aber seltener, vgl. कथम katham 'wie?' (katham api 'irgendwie, kaum'), इत्यम ittham 'so, auf diese Weise' (id + tham).

Vgl. auch vṛthā § 400.

### 405. d-Suffixe.

1. -dā in Adverbien der Zeit, z. B. तदा tadā 'dann, da', यदा yadā 'als, wann', कदा kadā 'wann?', एकदा ēkadā 'zu gleicher Zeit, einmal', सदा sadā 'immer' (vgl. sa- in sa-kṛt § 384 a).

2. -di in yadi 'wenn' (= apers. yadiy).

Vgl. außer iran.  $-d\bar{a}$  auch lit.  $kad\bar{a}$  'wann'. Ein Zusammenhang mit den griech. Adverbien auf  $-\delta o_{i}$ ,  $-\delta \eta_{i}$ ,  $-\delta a$  ist wegen der gänzlich verschiedenen Gebrauchsweisen schwer herzustellen. yadi wird von J. Schmidt (Pluralbildungen 245) in das Neutrum yad und Suffix -i zerlegt; dieses i ist nach demselben Gelehrten ursprünglich identisch mit der Endung des Neutr. Pl., der von Haus aus keine Kasusbedeutung zugekommen sei. Andere Kombinationen bei Persson IF. II, 218 f.

406. Das schon § 384 c) genannte Suffix - śas kommt auch außerhalb der Zahlwortbildung vor, vgl.

z. B. खाड्य: khandašaḥ 'stückweise', गाम् ganašaḥ 'scharenweise', भाग्य: bhāgašaḥ 'Teil für Teil, nach und nach', निवास: nityašaḥ 'beständig'.

Vgl. griech. ἀνδρακάς, ἐκάς (das Suffix fehlt im Iran.).

407. Ein Suffix - va scheint in द्व iva 'wie' (zum Pronominalstamm i-) und एव ēva 'so, eben' (s. ēvam § 399), ein Suffix - ha in दृह iha 'hier' und कृह kuha 'wo?' vorzuliegen.

Der lokativische Charakter des Suffixes -ha erhellt aus Konstruktionen wie iha samayē 'in dieser Lage. -ha darf (nach § 121 Anm.) auf ein älteres -dha zurückgeführt werden, vgl. ved. sadha neben saha 'mit' und prakrit. idha 'hier' neben iha; ein uridg. Lokativ-Suffix -dh + Vokal wird auch durch gr. πόθι, πρόσθε(ν), ἔνθα, lat. inde, ab. kō-de 'wo?' wahrscheinlich gemacht.

## Zweiter Abschnitt.

### Das Verbum.

## XXI. Kapitel.

## Die verbalen Ausdrucksmittel.

- a) Der Formenbestand. Augment und Reduplikation.
- 408. Literatur: Brugmann, Grundriß II, 836 ff. (Kurze vergl. Gramm. 481 ff.). Whitney, Gramm. § 527 ff. Whitney, Die Wurzeln, Verbalformen und primären Stämme der Sanskritsprache 1885. Bartholomae Iran. Grundr. I, 51 ff.
- 409. Nur das Verbum finitum, d. h. die Gesamtheit der mit einer Personalendung versehenen Bildungen eines Verbalstammes, gehört zum Begriff der Konjugation; das Verbum infinitum umfasst die sogenannten Verbalnomina (Participien und Infinitive) und wird nur deshalb zur Verbalflexion gerechnet, weil die infiniten Formen mit den Verbalstämmen und -wurzeln in einem eugen formalen und funktionellen Zusammenhange stehen.
- 410. Genera verbi. Das ai. (arische) Verbum ist (besonders in der ältesten, vedischen Zeit) ein ziemlich getreues Spiegelbild des uridg. Verbalsystems; nur das Griechische kann in Bezug auf Altertümlichkeit und Mannigfaltigkeit der Formen mit ihm wetteifern. Diese beiden Sprachen allein haben die idg. Scheidung von Aktivum und Medium bewahrt: für jedes der beiden Genera verbi gibt es besondere Personalendungen (s.

§ 417ff.); an dem Unterschied von Aktiv und Medium nehmen auch die Participia teil, während den ai. Infinitiven (im Gegensatz zum Griechischen) keine Genusbedeutung zukommt. Das ai. Passivum ist, soweit es nicht einfach durch die medialen Formen ausgedrückt wird, eine Neuschöpfung (s. § 576 ff.); der idg. Grundsprache fehlte eine besondere Passivbildung.

411. Gebrauch der Genera. Aktivum und Medium werden ähnlich wie im Griechischen gebraucht; der ind. Terminus für 'Medium', ātmanē-padam 'Wortform in Bezug auf sich selbst', zeigt (gegenüber parasmāivadam 'Aktivum', d. i. 'Wortform in Bezug auf einen andern'), daß im Medium der Anteil des Subjekts an der Handlung irgendwie zum Ausdruck kommt (direktes und indirektes Reflexivum, Reciprocität); vgl. z. B. यज्ञति yajati 'er opfert' (vom Priester, der für jem. das Opfer vollzieht), aber यजत yajatë 'er opfert', von dem, der für sich selbst opfert; नयस्व माम nayasva mām 'führe mich mit dir weg'. Jedoch läßt sich in vielen Fällen die mediale Bedeutungsnuance nicht mehr erkennen; manche Verba werden überhaupt entweder nur im Aktivum oder nur im Medium gebraucht (vgl. z. B. द्वते ikšatē 'er sieht', भाषते bhāšatē 'er spricht', मन्यते manyatē 'er meint'). Die letzteren Verba decken sich z. T. mit den griechischen Deponentien, z. B. सचते sacatē = επεται, श्रोते  $\check{s}\bar{e}t\bar{e}=$  χεῖται. Übrigens gehören zu einem medialen Praesensstamm nicht immer mediale Formen der außerpraesentischen Tempora; so hat z. B. and vartate 'er wendet sich' (Praes. Med.) die aktive Perfektform वर्त vavarta neben sich, womit das Verhältnis etwa von lat. revertitur — revertit zu vergleichen ist.

Das Passivum (d. h. die § 576 ff. behandelte Neubildung) wird im Sanskrit mit besonderer Vorliebe (statt aktiver Konstruktionen) verwendet, so auch häufig bei intransitiven Verben wie z. B. in शीघं निष्क्रस्यताम हांghra

niṣˈkramyatām (I, 2) 'es soll schnell weggegangen werden' = 'geh schnell weg'. Gelegentlich hat das Passivum reflexive oder intransitive Bedeutung, z. B. मुद्यते mucyatē 'er befreit sich', प्राप्त pacyatē 'er wird reif'.

412. Wenn man in einer finiten Verbalform die Personalendung abstreicht, so bleibt eine Stammform übrig, der die Funktion eines Modus zukommt. Das klassische Sanskrit besitzt einen Indicativ, Optativ und Imperativ; der Konjunktiv ist nur in der älteren Sprache erhalten, bezw. später in der Formation des Imperativs untergegangen. Optativ und Imperativ sind (im klassischen Sanskrit) außerhalb der Praesensflexion ungebräuchlich. Über Bildung und Gebrauch der Modi (wozu noch einige besondere Formen wie der Injunktiv, Kondicionalis und Prekativ kommen) s. § 436 ff. Da dem Indikativ ein besonderes Moduszeichen nicht zukommt, so erhält man aus den Indikativformen nach Abzug der Endung unmittelbar den Tempusstamm.

Das Ai. besitzt 4 Tempusstämme:

I. Praesensstamm (Kap. XXII und XXIII).

II. Perfektstamm (Kap. XXIV).

III. Aoriststamm (Kap. XXV).

IV. Futurstamm (Kap. XXVI).

Zu I. gehören auch die abgeleiteten (sekundären) Verbalstämme (Kap. XXVII).

413. Die Tempora des Sanskrit sind Praesens, Imperfekt, Perfekt, (starker und sigmatischer) Aorist, Futurum und Kondicionalis; sie werden (samt den dazu gehörigen Modi und Participien) entweder mit Hilfe der Tempusstämme oder (seltener) durch Umschreibung gebildet (periphrastisches Perfekt und Futurum). Vgl. das folgende Schema:

I. Praesensstamm { Praesens: Indik., Optat., Imperativ und Particip. Imperfekt: Indikativ (Injunktiv). II. Aoriststamm
 | a) starker Aorist: Indikativ (Injunktiv).
 | b) sigmat. Aorist: Indikativ (Injunktiv) u.
 | Prekativ.
 | Perfektum: Indikativ (auch periphrast.)
 | und Particip.
 | Futurum: Indikativ (auch periphrastisch)
 | und Particip.

stamm Kondicionalis.

414. Gebrauch der Tempora. 1. Das Praesens

ist das Tempus der Gegenwart, insbesondere auch der Dauer; in Verbindung mit der Partikel wasma (die jedoch auch entbehrt werden kann) dient es ferner zum Erzählen in der Vergangenheit, vor allem um die Dauer in der Vergangenheit zu bezeichnen, z. B. aufa en vasati sma 'er wohnte einmal'. Als Tempus der Erzählung, d. h. der historischen Vergangenheit, werden in gleicher Weise Imperfekt, Perfekt und Aorist verwendet; der Aorist wird jedoch im klassischen Sanskrit ziemlich wenig gebraucht. Beliebt ist endlich in der Erzählung das Particip auf -ta- (§ 612 ff.) und die davon abgeleitete Form auf -tavant- (§ 618) als Praedikatsnomen (ohne Copula). Das Futurum ist das Tempus der Zukunft; die periphrastische Form ist seltener als das einfache Futur, unterscheidet sich jedoch syntaktisch in der spätern Sprache kaum von diesem.

Anm. Die ind. Grammatiker lehren, daß das periphrastische Futur eine entferntere Zukunft bezeichnet, wozu der Gebrauch in den Brähmana zu stimmen scheint, s. Speyer a. a. O. 54f. Für die unmittelbare Zukunft kann auch das Praesens gebraucht werden. Bisweilen hat das Futurum modale Bedeutung, d. h. es bezeichnet Absicht, Wunsch oder Wille des Handelnden.

Der Kondicionalis, der indikativische Form und ursprünglich auch indikativische Bedeutung hatte, dient als Modus irrealis.

2. Der Gebrauch der Tempora hat sich im Sanskrit von dem uridg, (wie er sich am besten im Griechischen wiederspiegelt) weit entfernt. Der syntaktische Zusammenfall von Perfekt und Imperfekt beginnt schon im RV., der Zusammenfall von Aorist und Imperfekt war im wesentlichen zu Ende der Brāhmaṇaperiode vollzogen. Von der alten praesentischen Gebrauchsweise des Perfekt ragt nur noch  $v\bar{e}da$  'ich weiß' in die Sanskritperiode herein. Vgl. im einzelnen Speyer, Ved. u. Sanskrit-Syntax (Grundr. I, 6) S. 50 ff.

Anm. In der idg. Grundsprache bezeichneten die Tempusstämme nicht die Zeitstufe, sondern die sog. Aktionsart (punktuelle, durative, iterative u. s. w. Handlung), wie sich noch deutlich im Griechischen erkennen läßt. Zu diesem in den letzten Jahren viel erörterten Problem der idg. Grammatik vgl. etwa Brugmann, Griech. Gramm.<sup>3</sup> 469 ff. und Kurze vergl. Gramm. 559 ff. Das eigentliche Tempus (die Zeitstufe) war in der Grundsprache nur teilweise charakterisiert: zur Bezeichnung der Vergangenheit diente vor allem das Augment (s. den folg. §).

415. Das Augment α-, das in den accentuierten Texten der älteren Sprache immer den Accent auf sich zieht, ist ein Kennzeichen des Indicativus Imperfecti und Aoristi (sowie des Kondicionalis), d. h. der historischen Tempora: es ist ein ursprünglich selbständiges Praefix ε- und konnte auch fehlen, wie die fakultative Verwendung desselben im homerischen Griechisch, im Iranischen und im vedischen Indisch zeigt; im Sanskrit ist das Augment obligatorisch geworden. Wie im Griechischen steht es bei zusammengesetzten Verben zwischen Praeposition und Verbum, z. B. उद्यात ud-apatat (Imperf. zu ut-patati 'er fliegt auf').

Wenn das Verbum vokalisch anlautete, war das Augment bereits in der Grundsprache mit dem anlautenden Vokal verschmolzen; ai. Verba mit anlautendem ā-haben daher die Augmentform ā-, was idg. ē-, ō- oder ā- sein kann, z. B. সাজন ājat = gr. (dor.) ἄγε, সামীন ās-ī-t 'er war' = gr. (dor.) ῆς. Die mit ī-, ŭ-, γ- beginnenden Verba haben die Augmentformen āi-, āu-, ār-

(also Vrddhi statt Guṇa), z. B. ម្នាក āikṣata 'er erblickte' (von īkṣ-); es scheint hier ein idg. Augment ē-(st. ĕ-) vorzuliegen (wie in gr. ἠ-βουλόμην u. dgl.).

- 416. Bei einigen Präsensstämmen, sowie im reduplizierten Aorist und im Perfektum erscheint als ein besonderes Ausdrucksmittel der verbalen Stammbildung die Reduplikation; sie besteht gewöhnlich in der Wiederholung des ersten Konsonanten der Wurzel mit dem Vokal e oder i (γέγονα, δίδωμι), seltener in der Wiederholung der vollständigen Wurzel (γαργαίρω). Über die besondere Gestalt der Reduplikation wird bei den einzelnen Bildungen gehandelt; für die Wiederholung der anlautenden Konsonanten gelten einige gemeinsame Regeln, deren Begründung zum Teil schon in der Lautlehre gegeben worden ist.
- 1. Bei Konsonantengruppen wird im allgemeinen der erste Bestandteil redupliciert, z. B. पुञ्ज pupluvē, Perf. von plu- 'schwimmen', जज्जो jajñāu, Perf. von jñā- 'erkennen', ससार sasmāra, Perf. von smar- 'gedenken'.
- 2. Bei der Anlautsgruppe s + Explosiva wird jedoch der zweite Konsonant wiederholt, z. B. तस्तम tastambha, Perf. von stumbh- 'unterstützen', तृष्टाच tuṣṭtāva, Perf. von stu- 'preisen' (wegen der Verwandlung von s in ş vgl. § 147f.; Ausnahmen bei Kielhorn § 232).
- 3. An Stelle einer Aspirata tritt die entsprechende Tenuis oder Media, z. B. चिक्ट cicchēda, Perf. von chid- 'spalten', दधामि dadhāmi, Praes. von dhā- 'setzen, stellen', तिष्ठति tišṭhati, Praes. von sthā- 'stehen' (Kombination mit 2.). Vgl. dazu § 136.
- 4. An Stelle eines Gutturals erscheint der entsprechende Palatal, z. B. चनार cakāra, Perf. von kar'machen', चित्तेष cikṣēpa, Perf. von kṣip- 'werfen' (Kombination mit 1.), जचान jaghāna, Perf. von (g)han- 'schlagen'
  (Kombination mit 3.); für h erscheint immer j, z. B.
  जहोति juhōti, Praes. von hu- 'opfern'. Vgl. dazu § 133. a).

Anm. Während die Form des reduplicierten Konsonanten bei 3. und 4. durch spezielle ind. Lautgesetze bedingt ist, geht Regel 1. auf die idg. Grundsprache zurück, wie z. B. gr. κέκριμαι, κέκτημαι, got. sai-slēp 'ich schlief' zeigen. Bei 2. war jedoch in uridg. Zeit die Reduplikation mit s Regel, vgl. lat. si-stō, gr. ιστημι, av. (3. S.) hištaiti, idg. \*si-sthā-. Vielleicht ist die ai. Reduplikationsweise t-st- u. dgl. durch Dissimilation aus einer (idg.?) Nebenform \*st-st- u. s. w. hervorgegangen; diese liegt im got. stai-stald von staldan unverändert vor, während in lat. spo-pondi im Gegensatz zum Ai. der zweite Zischlaut durch Dissimilation geschwunden ist. Vgl. dazu Brugmann Grundriß II, 857.

#### b) Personalendungen.

417. Übersicht. Durch die Personalendungen werden das Genus verbi (Activum und Medium), die Numeri (Singular, Dual und Plural) und die 3 Personen, teilweise auch die Tempora (Tempusstämme) und Modi charakterisiert, vgl. die folgende Tabelle:

| harakterisiert, vgl. di | ie ioi | gende Tabelle:                  |                                   |
|-------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                         |        | Activum                         | Medium                            |
|                         | S.     | 1mi                             | $-\dot{ar{e}}$                    |
|                         |        | 2si                             | $-s\acute{e}$                     |
|                         |        | 3 <i>ti</i>                     | - $t\acute{e}$                    |
| I. Primäre En-          | Du.    | 1vás                            | $-v\acute{a}h\bar{e}$             |
| dungen (Indic. {        |        | 2thás                           | $-\dot{a}thar{e}$                 |
| Praes. u. Fut.)         |        | 3tás                            | $-\dot{ar{a}}tar{e}$              |
| , in the second         | Pl.    | 1más                            | - $m\acute{a}h\ddot{e}$           |
|                         |        | $2th\acute{a}$                  | $-dhv\acute{e}$                   |
|                         |        | 3nti, -a(n)ti                   | - $nt\bar{e}$ , - $at\bar{e}$     |
|                         | S.     | 1(a)m                           | -í (-á)                           |
|                         |        | 28                              | $-th\acute{a}s$                   |
| II. Sekundäre En-       |        | 3t                              | -tlpha                            |
| dungen (Impf.,          | Du.    | $1v\alpha$                      | -váhi                             |
| Aorist, Optativ,        | }      | $2t\acute{a}m$                  | $-\dot{a}th\bar{a}m$              |
| Prekativ, Kon-          |        | $3t\acute{a}m$                  | -átām                             |
| dicionalis)             | Pl.    | 1mlpha                          | -máhi                             |
|                         |        | 2tlpha                          | -dhvám                            |
|                         |        | $3(\acute{a})n \ (-\acute{u}r)$ | - $nta$ , - $ata$ $(r\acute{a}n)$ |
|                         |        |                                 |                                   |

|                            | (S. | 1a               | $-\dot{e}$             |
|----------------------------|-----|------------------|------------------------|
| III. Perfekt-<br>endungen  |     | 2tha             | $-s\acute{e}$          |
|                            |     | 3a               | $-\dot{ar{e}}$         |
|                            | Du. | 1vá              | - $v\acute{a}h\bar{e}$ |
|                            | {   | 2áthur           | $-\dot{a}thar{e}$      |
|                            |     | 3átur            | $-\dot{a}tar{e}$       |
|                            | Pl. | 1mlpha           | -máhē                  |
|                            |     | $2 \alpha$       | $-dhv\acute{e}$        |
|                            |     | 3úr              | -ré                    |
| IV. Imperativ-<br>endungen | {S. | $1 \bar{a}ni$    | $-\bar{a}i$            |
|                            |     | 2(d)hi(0)        | -svá                   |
|                            |     | 3tu              | -t lpha m              |
|                            | Du. | $1 \bar{a}va$    | -āvahāi                |
|                            | {   | $2t\acute{a}m$   | -áthām                 |
|                            |     | $3t \acute{a} m$ | $-\dot{a}t\bar{a}m$    |
|                            | Pl. | $1\bar{a}ma$     | -āmahāi                |
|                            |     | 2tlpha           | -dhvám                 |
|                            | -   | 3ntu, -a(n)tu    | ı-ntam, -atām          |

Anm. 1. Die hier angegebene Accentuierung gilt natürlich nur in der älteren Sprache, vgl. § 55; sie ist wichtig für das Verständnis der Abstufungsverhältnisse der athematischen Konjugation und des Perfekts.

Anm. 2. Wie ferner die accentuierten Texte und die Lehren der Grammatiker zeigen, war das ai. Verbum finitum im Hauptsatz ursprünglich meist enklitisch und hatte nur im Nebensatz, sowie an erster Stelle des Hauptsatzes und in einigen anderen besonderen Fällen seinen eigenen Accent. Über die Einzelheiten vgl. Whitney § 591 ff. und Delbrück, Grundriß III, 3, 56 ff. 83 ff.

418. In keiner idg. Sprache ist das System der Personalendungen so mannigfaltig wie im Ai. Besonders wichtig ist die durchgehende Verschiedenheit der primären und sekundären Endungen; sie findet sich zwar auch im Griechischen in ziemlich gleicher Verteilung, ist jedoch hier nicht in gleicher Vollständigkeit durchgeführt: das Ai. gibt die ursprünglichen Verhältnisse am treusten wieder. Die Perfekt- und Imperativendungen

sind nur teilweise von speziellem Perfekt-, bezw. Imperativcharakter; im übrigen sind sie entweder mit den primären oder mit den sekundären Endungen identisch; im Imperativ sind nämlich einige alte Konjunktiv-, bezw. Injunktivformen aufgegangen, s. § 439 ff.

Anm. Was den Ursprung der idg. Personalendungen betrifft, so läßt sich über Vermutungen nicht hinauskommen; a priori ist zu vermuten, daß in denselben Personalpronomina stecken; ein solcher Zusammenhang drängt sich z. B. bei den Endungen -m(i), -t(i),  $-t\bar{e}$  (-ta) unmittelbar auf. Verkehrt wäre es jedoch, in allen Endungen Reste von Pronomina suchen zu wollen; so fungiert in der 2. S. Imper. (s. d.) der reine Stamm als Flexionsform, was ja auch beim Nomen und Pronomen gelegentlich der Fall ist. Auch das formale Verhältnis zwischen aktiven und medialen, primären und sekundären Endungen ist dunkel; ein Zusammenhang ist zwar öfter augenfällig, so z. B. bei der 3. S. (uridg.) -ti, -t, -tai und -to, aber es läßt sich nicht einmal sagen, ob z. B. das aktive -ti aus -t oder umgekehrt -t aus -ti hervorgegangen sei, geschweige denn daß wir wüßten, wie die beiden medialen Endungen mit den aktiven zusammenhängen.

Es ist ferner zweiselhaft, ob die Verteilung von primären und sekundären Endungen, wie sie im Ai. besteht, schon in der idg. Grundsprache in gleicher Weise Regel gewesen ist; im Konjunktiv zeigt auch das Ai. ein Schwanken zwischen den beiden Arten von Endungen. Auf grund des Keltischen vermutet Zimmer KZ. XXX, 119f., daß die um -i vermehrten ('absoluten') Endungen ursprünglich nur dann antraten, wenn das Verbum 'absolut', d. h. ohne Praeposition oder Augment, gebraucht wurde, daß aber in Verbindung mit diesen Praeverbien, die den Ton auf sich zogen, die sekundären ('konjunkten') Endungen erschienen. Vgl. darüber zuletzt A. Kock KZ. XXXIV, 576ff. Hirt, Griech. Laut- und Formenlehre S. 343f. Dennoch darf der Zustand, der sich im Ai. und Griechischen darbietet, im Großen und Ganzen bereits in die idg. Grundsprache zurückprojiziert werden.

Über ältere Hypothesen und zur Erklärung der idg. Personalendungen vgl. die von Brugmann, Grundriß II, 1330 verzeichnete Literatur.

### a) Aktivendungen.

419. 1. Pers. Sing. I. idg. -mi, vgl. z. B. \*ésmi 'ich bin' = ai. asmi, av. ahmi, gr. εἰμί, lit. esmì. Die sog. thematischen Verba (s. § 446) hatten die Endung -ō, z. B. \*bhérō = gr. φέρω, lat. fero, got. baíra; auch das Altavestische zeigt noch diese Endung (z. B. spasyā = lat. specio), das Vedische wenigstens noch im Konjunktiv (s. IV), doch ist im Arischen die Endung -mi verallgemeinert, d. h. auf die thematischen Verba übertragen worden: vgl. ai. bharāmi, av. barāmi; diese Übertragung fand statt nach Proportionen wie \*bharā (1. S.): bharāmaḥ (1. Pl.) = dreṣ-mi (1. S.): dviṣ-maḥ (1. Pl.) oder \*bharā: bharē (1. S. Med.) = dvēṣ-mi: dviṣ-ē (1. S. Med.).

II. idg. -m, bezw. -m, z. B. \*é-bhero-m = ai. a-bhara-m, ap. abara-m, gr. ἔ-φερο-ν; (Opt.) \*s(i)iē-m = ai.  $sy\bar{a}$ -m, gr. είη-ν, lat. sie-m. -m (z. B. idg. \* $\bar{e}s$ -m = gr.  $\tilde{\eta}$ a) ist im Ar. durch -am vertreten: ai.  $\bar{a}s$ -am, ap.  $\bar{a}ham$ ; das zu erwartende \* $\bar{a}sa$  u. ä. ist vermutlich durch die Endung von abharam u. s. f. umgestaltet worden; vgl. zu dieser Erklärung § 230, S. 154.

III. idg. -ă, z. B. \*dedôrk-a = ai. dadarśa, gr. ôé-

δορχα.

IV. ai. -āni hat nur noch im Iran. eine Parallele, z. B. (jung-)av. barāni = ai. bharāni 'ich will tragen'. Daß eine arische Neubildung vorliegt, darauf weisen Formen wie ved. bravā (neben bravāni) = av. mrava neben mravāni 'ich will sprechen'; die kürzeren Formen sind Konjunktive mit der idg. Endung -ō (s. § 439 f.). Ansprechend ist die Vermutung Perssons IF. II, 253 ff., daß urar. \*bharā zunächst durch eine deiktische Partikel -na erweitert worden sei und daß dann weiterhin \*bharāna nach bharāmi, -si, -ti zu bharāni umgestaltet wurde. Über das genannte -na s. § 426.

420. 2. Pers. Sing. I. idg. -si, z. B.  $+\acute{e}i$ -si 'du gehst' = ai.  $\bar{e}$ - $\check{s}i$ , gr.  $\epsilon \tilde{i}$  (aus  $+\epsilon \tilde{i}$ - $\sigma i$ ), lit. ei-si;  $+\acute{b}h\acute{e}re$ -si = ai. bhara-si, av. bara-hi, got.  $ba\acute{i}ris$  (aus urgerm.  $+\acute{b}iri$ -si).

II. idg. -s, z. B. \*ést(h)ā-s = ai. asthā-ḥ, gr. ἔστη-ς; \*ébhere-s = abharaḥ, gr. ἔφερες; Opt. \*bhéroi-s = ai. bharē-ḥ, av. barōi-š, gr. φέροις, got. bairais.

III. idg. -tha, z. B. \*μοιτικα 'du weißt' = ai. vēttha, altav. võistā, gr. οἴσθα, got. waist.

IV. idg. -dhi, z. B. idg. \*i-dhi 'geh' = ai. i-hi, ap. i-diy, gr. id; zu h = dh vgl. § 121 Anm. Die Endung -dhi steht nach Konsonanten, z. B. viddhi = gr. idg. \*uid-dhi. Bei thematischen Verben dient der bloße Stamm als Impv., z. B. idg. \*bhere = ai. bhara, gr.  $\varphi \not\in \rho \in$ , lat. [leg]e, got. bair. Über die Formen der (ai.) 5. und 9. Praesensklasse s. d.

421. 3. Pers. Sing. I. idg. -ti, z. B. \*és-ti = ai. as-ti, av. as-ti, gr. è-ti, got. ist, lit. -ti; \*bhére-ti = ai. bhara-ti, av. bara-ti; got. bairi-ti (aus \*biri-ti), altksl. berets.

II. idg. -t, z. B. \*é $dhe/idh\bar{e}$ -t = ai. adadhā-t, gr.  $\dot{\epsilon}\tau$ - $\theta\eta$ ; \* $s(i)\dot{i}\dot{e}$ -t = ai.  $sy\bar{a}t$ , gr.  $\dot{\epsilon}i\eta$ , alat. sied (siet); \* $\dot{\epsilon}bhere$ -t = ai. abharat, gr.  $\dot{\epsilon}\varphi$ e $\rho$ e (lat.  $\bar{e}ra$ -t u. s. w.).

Anm. Wenn die Endungen -s und -t unmittelbar an einen konsonantisch endigenden Verbalstamm antraten, so mußten sie im Ai. nach § 165 abfallen, z. B. 2. 3. Imperf. ahan aus \*ahan-s, \*ahan-t zu hanmi 'ich töte'.

III. idg. -e, z. B. \*dedorke = ai. dadarśa, gr. δέδορκε. Über dadāu von dā- u. ä. vgl. § 527.

IV. ai. -tu ist nur noch im Iranischen sicher nachzuweisen, z. B. ai. astu 'er soll sein' = av. astu, ai. bharatu 'er soll bringen' = ap. baratuv. Man erklärt -tu als eine Injunktivform (idg. \*bheret, s. § 441) + Partikel u.

Anm. Die uridg. Endung -tōd (vgl. gr. ἔστω, alat. estōd) findet sich nur noch im Ved. (fehlt aber im Iranischen), z. B.

Thumb, Altindische Grammatik.

vit-tắt (von vid-) = gr. ἴσ-τω, k n u-tāt 'er soll machen' = gr. [δειχ]νό-τω, vahatāt = [φερ]έτω; die Formen werden für die 2. und 3. Person aller Numeri verwendet. Zur Erklärung vgl. Brugmann, Grundr. II, 1323 f. oder Griech. Gramm. 3 341 f.

422. 1. Pers. Du. Die Bildung entspricht genau der 1. Plur., nur daß v an Stelle von m steht; Dualsuffixe mit -v- begegnen noch im Germanischen und Baltisch-Slavischen, lassen sich aber im einzelnen mit denjenigen des Ai. nicht zur Deckung bringen. I. idg. -ues oder -uos, z. B. ai. i-vah von i- 'gehn', bharā-vah; das Iran. weist daneben auf urar. -vasi (altav. us-vahī 'wir beide wünschen').

II. idg.  $-u\check{e}$  oder  $-u\check{o}$ , z. B.  $bhar\check{a}$ -va, Opt.  $bhar\check{e}$ -va, dem got. bairaiva am nächsten steht, doch geht letzteres auf eine langvokalische Suffixform  $-u\check{o}$  (oder  $-u\check{e}$ ) zurück, die durch die lit. Form des Suffixes (suka-vo-s) reflex. 'wir drehen uns') als idg. bestätigt wird. — III. — IV. ist die Konjunktivform mit Endung II.

- 423. 2. Pers. Du. I. idg. -thes oder -thos, z. B. ai. i-thalp von i- oder bhara-thalp; sichere Verwandte sind nicht nachgewiesen, werden jedoch in lat. (es)-tis, got. baira-ts vermutet.
- II. idg. -tom, z. B. \*έs-tom = ai. ās-tam, gr. ἦσ-τον; \*ébhere-tom = ai. abhara-tam, gr. ἐφέρετον.
- III. -athuh (-athur) ist ohne Verwandte, weiteres s. § 424. III. IV. = II.
- 424. 3. Pers. Du. I. idg. -tes ist außer dem Iran. wohl noch durch ab. -te vertreten, also z. B. ai. bharataḥ = av. bharatō, ai. vaha-taḥ = ab. veze-te.
- II. idg. -tām, z. B. \*έs-tām = ai. ās-tām, gr. ἤστην; \*bheroi-tām = ai. bharē-tām, gr. φεροί-την (dor. -τāν).
- III. Ai. -atuh (-atur) entspricht av. -atur, z. B. ai. yēt-atur = av. yaēt-atar, 'sie haben sich bemüht'; -ur begegnet auch in der 3. P. Plur. (s. d.), sodaß sich vermuten läßt, daß 2. 3. Du. -athuh und -atuh durch jene Endung

beeinflußt worden sind; -th-:-t- entspricht ferner dem Verhältnis von -thas: -tas. Alles übrige ist dunkel.

IV. = II.

425. 1. Pers. Plur. Von den mannigfachen uridg. Endungen kommen für das Ai. in betracht: I. idg. -měs oder -mõs, z. B. \*i-mės = ai. i-malį, gr. (dor.) ἴ-μες, lat. ī-mus; \*bhéro-mos = bharā-malį, gr. (dor.) φέρο-μες, lat. feri-mus.

Anm. Die urarische Endung -masi, die im Vedischen noch vorherrschte, ist im klass. Sanskrit untergegangen, im Iranischen zur Alleinherrschaft gelangt, z. B. ved. s-masi, apers. a-mahy, av. mahi 'wir sind'; bharā-masi, av. barā-mahi.

II. idg. -mĕ, -mŏ oder -mē, -mō; z. B. \*ébhero-me/o = ai. abharā-ma, Opt. \*s(i)iē-me/o = ai. syā-ma, dagegen got. sijai-ma und lit. sùko-mė-s (reflex.) 'wir drehen uns' mit langem Vokal. Der lange Vokal liegt ferner in der ved. Nebenform -mā vor. Übrigens läßt sich ai. -ma auch als idg. -mņ, d. h. Tiefstufe zu gr.-μεν auffassen.

III. = II. Perf. \* $uidm^{\ell}/_{\delta}$  = ai. vid-ma, got. witu-m.

IV. Konjunktivform mit Endung II.

426. 2. Pers. Plur. I. idg. -the begegnet nur im Arischen und ist sonst nicht sicher nachzuweisen (doch vgl. auch Hillebrandt BB. XVIII, 280): z. B. \*bhére-the = ai. bhara-tha, av. bara-pa.

II. idg. -te (in den verwandten Sprachen auch primäre Endung. vgl. gr. φέρετε u. s. f.), z. B. \*ébhū-te (Aor.) = ai. abhū-ta, gr. ἔφυ-τε; \*bhéroi-te = ai. bharē-ta, av. baraē-ta, gr. φέροιτε, got. baîraip.

Anm. Im Vedischen gibt es für I. und II. noch die Nebenformen -thana und -tana: -na ist vermutlich eine deiktische Partikel \*-nĕ, die z. B. in gr. (thess.) ő-vɛ = ő-ôɛ, lat. ego-ne, tu-ne vorliegt, vgl. Pedersen IF. II, 199 ff. Man versteht daher, warum -tana besonders häufig im Imperativ erscheint.

III. -a (z. B. ca-kr-a von kar- 'machen') hat außerhalb des Arischen keine Anknüpfung. — IV. = II.

427. 3. Pers. Plur. I. idg. -nti, -yti oder -énti (nur nach Konsonant); z. B. a) -nti: \*μέ-nti 'sie wehen' = ai. vā-nti, av. vå-nti, gr. ἄεισι aus \*ἀξε-ντι; \*bhéro-nti = ai. bharanti, apers. barantiy, gr. (dor.) φέροντι, lat. feru-nt, got. baira-nd. — -yti: \*dhé-dh-yti 'sie setzen' = ai. dadh-ati, altav. dadaitī, vgl. gr. (hom.) λελόγχ-ἄσι.

b) idg. s-énti = ai. santi, apers.  $ha^ntiy$ , gr. (dor.) έντί (εἰσί), got. s-ind. Über die Verteilung von a) und

b) vgl. die einzelnen Konjugationsklassen.

II. a) idg.-nt, z. B. \*ébhero-nt = ai. abhara-n (vgl. § 165), apers. abara("), gr.  $\check{\epsilon}\varphi\epsilon\rho\sigma$ -v. — Über -nt s. IV.

b) -ént, z. B. idg. \*és-ent = ās-an, gr. (hom.)  $\tilde{\eta}$ ev 'sie waren'.

Außerhalb der thematischen Konjugation ist die Sekundärendung meist durch -uh ersetzt; über die Verteilung von -an und -uh ist die Konjugation der einzelnen Praesensklassen zu vergleichen. Die Endung -uh ist jedoch Regel im Optativ, z. B. bharēy-uh von bhar- oder sy-uh von as- 'sein'. Dieses -uh ist etymologisch ein -ur, wie die verwandten iranischen Formen zeigen; das Avestische hat nämlich folgende mit r gebildete Aktivendungen (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 66): a) -r in hyā-r = ai. sy-ur. b) -aro, z. B. altav. ād-aro 'sie machten' = ai.  $\hat{a}$ -dh-ur (von  $dh\bar{a}$ - 'setzen'). c) -r§ in  $jamy\bar{a}$ -r?= ai. gamy-ur (in der älteren Sprache) 'sie möchten kommen'. d) -rš in der altav. Perfektform  $cik\bar{o}it$ - $\partial r$  $\bar{o}$ š = ai. cikit-urvon eit- 'wahrnehmen'. Das ai. -ur kann zu b) oder d) gestellt werden, da es auf die Grundform -r = av.  $ar^{-1}$ oder auf -ry zurückgehen kann (vgl. den Gen. S. pitur § 302), d. h. es sind im Ai. wohl zwei Endungen zusammengefallen, über deren ursprüngliche Verteilung sich auch auf Grund des Av. nichts mehr sagen läßt.

<sup>1</sup> Av. -ar könnte freilich auch hochstufiges urar. -ar sein; dann steht ai. -ur als Tiefstufe dazu im Ablaut.

Doch scheint im Ai. -ur die urar. (iran.) Endungen a) und c) verdrängt zu haben, denn man erwartet z. B. zu av. hyā-r<sup>3</sup> ein ai. \*syā-r statt syur. Weiteres s. § 435 Anm. — III, s. II.

IV. ai. -antu und -atu ist wie die Singularform -tu zu erklären: nach Abzug von -u erhält man 'Injunktive', d. h. Formen mit sekundären Endungen: a) bhara-ntu = av. bara-ntu ist \*bhero-nt + u.

- b) dadh-at-u ist \*dhe-dh-\(\eta t + u\); hier liegt also die sonst untergegangene Sekund\(\alpha\)rform -\(\eta t\) (s. II.) vor; zu dadhat- vgl. altav. dad-at 'sie setzten' (wohl auch = alt-s\(\alpha\)ch. ded-un 'sie taten').
- c) s-ant-u = altav.  $h\bar{\rho}nt\bar{u}$  ist s-ant (idg. \*s-ent, s. II. b) + u.

### b) Medialendungen.

- 428. 1. Pers. Sing. I. ai.  $-\bar{e}$  (idg.  $-a\bar{\chi}$ ?) hat nur noch im Iranischen eine Parallele (doch vgl. III.), z. B. ai.  $bruv-\bar{e}=$  altav.  $mruy-\bar{e}$  'ich spreche'; das griech.  $-\mu\alpha\iota$  ist damit nicht zu vereinigen. Der Ausgang  $-\bar{e}$  ist auch auf die thematischen Verben übergegangen, z. B.  $bhar\bar{e}=$  av.  $ba^ir\bar{e}$  'ich bringe'; man erwartet aus idg. \* $bher\check{o}+a\check{\chi}=$ \* $bher\bar{o}\check{\chi}$  ein ai.  $bhar\bar{a}i$  (av. \* $bar\bar{a}i$ ), das im Konjunktiv (s. IV.) tatsächlich vorliegt.
- II. ai. (ar.) -i ist ebenfalls ohne Anknüpfung und daher nicht deutbar (gr. - $\mu\eta\nu$ ); bei thematischen Verben ergibt sich - $\bar{e}$  (d. h. a+i), also a-dvi§-i zu dvi§-i-hassen', aber  $abhar\bar{e}$  = av.  $abar\bar{e}$ . Ebenso dunkel ist ai. (ar.) -a im Optativ, z. B. dvi§iy-a,  $bhar\bar{e}y$ -a.
- III. = I. Doch bieten hier die andern idg. Sprachen verwandte Formen, z. B. ai.  $tutud-\bar{e} = lat. tutud-\bar{\iota}$  (mit Übertritt ins Aktiv), idg.  $*t(e)tud-\hat{a}i$ ; vgl. auch ab.  $v\check{e}d-\check{e}$  'ich weiß'. -ai scheint demnach die ursprüngliche Perfekt-

endung gewesen zu sein und verdrängte im Ar. die alte Primärendung, die vermutlich in griech. -µau vorliegt.

IV. Konjunktivform, s. aber auch I.

429. 2. Pers. Sing. I. idg. -sai, z. B.  $*de/id(\partial)-sai$  = ai. dat-se, gr. δίδο-σαι;  $*bh\acute{e}re$ -sai = ai. bhara-se, gr. φέρε-αι, got.  $ba\acute{i}raza$ .

II. idg. -thēs, z. B. \*édo-thēs = ai. adi-thāḥ (in der älteren Sprache), gr. ἐδό-θης. Die Grundsprache hatte außerdem noch (vermutlich für die thematischen Verba) die Endung -so, die im Griechischen und Iranischen verallgemeinert, im Ai. dagegen beseitigt wurde, also ai. abhara-thāḥ, Opt. bharē-thāḥ gegenüber av. bara-nha, baraē-ša = gr. ἐφέρε-ο (ἐφέρου), φέροι-ο. — III. = I.

IV. -sra ist auf das Arische beschränkt, z. B. datsra = altav. da-sra 'gib', bhara-sra = av. bara-nuha (aus -sra); -sra ist wohl mit dem Reflexivpronomen (gr. \(\xi\). idg. \*su\(\xi\), s. \(\xi\) 357) identisch, das an den imperativisch gebrauchten Verbalstamm (idg. \*bhere) angef\(\xi\)gt wurde.

430. 3. Pers. Sing. I. idg.  $-ta\dot{i}$ , z. B.  $*\dot{e}s$ - $ta\dot{i}$  = ai.  $\bar{a}s$ - $t\bar{e}$ , gr.  $\tilde{\gamma}$ ,  $\sigma$ - $\tau ai$ ;  $*bh\acute{e}re$ - $ta\dot{i}$  = ai. bhara- $t\bar{e}$ , av.  $[yaza^i]$ - $t\bar{e}$  (ai.  $yajat\bar{e}$ ), gr.  $\varphi$ é $\rho$ e- $\tau ai$ , got.  $ba\acute{i}ra$ -da.

II. -to, z. B. \*édo-to = ai. adi-ta (in der älteren Sprache), gr. ἔδοτο; \*ébhere-to = ai. abhara-ta, gr. ἐφέ-ρετο; Opt. \*bhéroi-to = ai. bharē-ta, av. baraē-ta, gr. φέ-ροι-το.

III. idg.  $-a\dot{i}$  (jedoch nur im Arischen); z. B.  $ca-kr-\bar{e}$  von kar- 'machen';  $dadh-\bar{e}=$  av.  $da^{\dagger}\delta-\bar{e}$  'er hat gesetzt'. Mit dieser Endung hängtwahrscheinlich die passive Aoristendung -i (§ 539) zusammen; denn diese und die Perfektendung stehen zu einander offenbar in demselben Verhältnis wie die entsprechenden Formen der ersten Person (II. -i, III.  $-\bar{e}$ ).

IV.  $-t\bar{a}m$ , nur im Arischen, z. B. dat- $t\bar{a}m$  zu  $d\bar{a}$ -, bhara- $t\bar{a}m$  = apers. [varnav]a- $t\bar{a}m$  'er soll überzeugen'.

Zu der (ved.) Nebenform -ām vgl. Brugmann, Grundriß II, 1329 und Bartholomae, Iran. Grundr. I, 64.

- 431. 1. Pers. Du. Nur das Ai. besitzt besondere Endungen; sie sind der 1. Plur. analog gebildet, indem das dualische -r- an Stelle von -m- erscheint. Vgl. daher § 433.
- 432. 2.—3. Pers. Du. I. und III., II. und IV. sind jeweils identisch; das Verhältnis von th (2. P.):t (3. P.) findet sich auch im Aktiv. Die Endungen sind auf das Arische beschränkt; über die teilweise gleichen iranischen Formen (die aber alle nur für die 3. Pers. gebraucht werden) s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 65f. Merkwürdig ist die Verschiedenheit des dem t(h) vorhergehenden Vokals bei athematischen und thematischen Verben: vgl. I.  $dvi\check{s}$ -  $\bar{a}t(h)\bar{e}$ . II. a- $dvi\check{s}$ - $\bar{a}t(h)\bar{a}m$ , aber thematisch I. bharēt(h)ē, II. abharēt(h)ām; den beiden letztern Formen liegt mithin eine Endung  $-it(h)\tilde{e}$ ,  $-it(h)\tilde{a}m$ zugrunde, die tatsächlich durch ved. ádh-ītām (Aor.) 'sie beide setzten' und av. daiδ-ītəm 'sie schufen' bestätigt zu sein scheint. Eine Vermittlung des ā und ī ist möglich, wenn man -ā-thē u. s. w. nach § 77 auf ein älteres -āi-thē zurückführt: dazu wäre -ī-thē die Tiefstufe (s. § 110). Vgl. darüber Wackernagel § 79. c), sowie Bartholomae KZ. XXIX, 283 ff.
- **433.** 1. Pers. Plur. I. urar. -madhai (idg. -medhai?), z. B. ai.  $bhar\bar{a}$ -mah $\bar{e}$  = av.  $bar\bar{a}$ -maid $\bar{e}$ . Über h=dh s. § 121 Anm.
- II. Mit Rücksicht auf das Griechische ist idg. -medhə anzusetzen, z. B. \*ébhero-medhə = ai. abharā-mahi, gr. ἐφερό-μεθα; \*bhéroi-medhə = ai. bharē-mahi, altav. barōi-maidī, gr. φεροί-μεθα (vgl. § 69). Da auch sonstige Endungen zu einander in einem Ablautverhältnis zu stehen scheinen (-si:-sē, -ti:-tē, -ē:-i), so würde man zu -medhə ein primäres idg. -medhāx erwarten; ai. -mahē

(statt \*- $ma[d]h\bar{a}$ ) hätte dann sein - $\bar{e}$  von den übrigen medialen Endungen mit - $\bar{e}$  bezogen. Vgl. jedoch auch Pedersen KZ. XXXVI, 80 f. — III. = I.

IV. Konjunktivform; das  $-\bar{a}i$  stammt aus der 1. Pers. S., s. § 439.

- 434. 2. Pers. Plur. Außerhalb des Arischen bietet nur das Griech. (φέρε-σθε û. s. w.) etwas vergleichbares; vielleicht steckt in der griech. Dualform -σ-θον die ai. Endung -dhvam, d. i. idg. -dhμοπ (also z. B. ἐφέρεσ]θον = ai. abhara]dhvam); im übrigen stimmen aber die griech. und ai. Suffixe nur in θ = dh überein; ob das Griech. mit seinem -σθ- (= idg. -zdh-) und das Ai. etwa mit dem übrigen Teil der Endung (d. h. im Vokalismus) die uridg. Formen fortsetzt, ist unsicher. Über die griech. Endungen s. zuletzt Brugmann, Griech. Gramm. 356. sowie Hillebrandt BB. XVIII, 279 ff.
- 435. 3. Pers. Plur. I. idg. -ntai oder -ntai (vgl. das Aktiv), z. B. \*bhéro-ntai = ai. bhara-ntē, av. [yazə]-ntē, gr. φέρο-νται, got. baira-nda; \*έs-ntai = ai. ās-atē, gr. (hom.) η-αται.

II. idg. -nto oder -nto; z. B. \*ébhero-nto = abharanta, apers. abarantā, gr. ἐφέρο-ντο; \*és-nto = ai. āsata, gr. (hom.) ἥατο. Der Optativ hat die nur im Ai. vorkommende Endung -ran, z. B. dviṣī-ran von dviṣ-, bharē-ran.

III.  $-r\bar{e}$ , z. B.  $cakr-i-r\bar{e}$  (von kar-) = av.  $ca\chi ra-r\bar{e}$ .

Anm. Im Veda war die Endung  $-r\bar{e}$  nicht auf das Perfekt allein beschränkt; außer  $-r\bar{e}$  und -ran gab es ferner noch mehrere andere mediale r-Endungen (s. Whitney § 550), wovon sich einige ( $-rat\bar{e}$ , -rata,  $-rat\bar{a}m$ ) beim Verbum  $\dot{s}\bar{e}$ - 'liegen' auch späterhin behauptet haben, s. § 484. 2. Diese Endungen hängen jedenfalls mit den § 427 besprochenen zusammen. Außerhalb des Arischen besitzt nur das Italische und Keltische r-Endungen und zwar in medialer (passivischer) Funktion, vgl. z. B. lat. sequor = air. -sechur, lat. sequitur = air. -sechetar, lat. sequimur = air. -sechemmar, lat. sequuntur = air. -sechemmar, lat. sequuntur = air. -sechemmar. Teilweise lassen sich

zwar die mannigfachen r-Formen des Italischen und Keltischen auf gemeinsame (italo-keltische) Grundformen zurückführen, aber sie haben mit den arischen Formen nur das r gemein, und es ist daher nicht möglich, die idg. Grundformen, die Art der Anfügung und die Funktion der r-Suffixe mit Sicherheit festzustellen. Daß sowohl im arischen wie im italo-keltischen Sprachgebiet die ursprünglichen Formen durch Um- und Neubildungen verändert und vermehrt worden sind, ist unzweifelhaft; so ist es z. B. wahrscheinlich, daß die ai. Endungen -rate, -rata, -ratam aus einem älteren -ra durch Anfügung der Personalendungen -tē, -ta, -tām gewonnen sind; ferner läßt sich vermuten, daß -re aus dem gleichen -ra durch Anlehnung an den Auslaut -ē bei sonstigen Medialendungen entstanden sei. So ist wenigstens eine idg. Endung -ro mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu rekonstruieren, da auch das Italokeltische sich damit verträgt; aber weitere Einzelheiten entziehen sich noch unserer Erkenntnis. Vgl. dazu Brugmann, Grundriß II, 1388 ff. (wo ältere Literatur verzeichnet ist), ferner die ausführliche Darstellung von G. Dottin, Les désinences verbales en R en Sanskrit, en Italique et en Celtique (Pariser These), Rennes 1896, und zuletzt Sommer, Lat. Lautund Formenlehre 527ff. bezw. Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 596 ff.

IV. Die Endungen -ntām und -atām verhalten sich zu einander wie -ntē und -ata u. dgl., z. B. dviṣ-atām, aber bhara-ntām. Zu dieser (auch im Av. vorkommenden) Endung vgl. ferner § 430. Wenn man bharantām = gr. φερόντων setzt (Hirt IF. VII, 179ff. und Griech. Laut- u. Formenlehre 428f.), so wäre anzunehmen, daß die Form im Ai. medial umgedeutet worden ist; man sieht aber nicht recht ein, was für Vorgänge diese Umdeutung bewirkt haben sollen.

#### c) Modusbildung.

436. Übersicht. Die idg. Grundsprache besaß 5 Modi: Indikativ, Optativ, Konjunktiv, Injunktiv und Imperativ. Im klassischen Sanskrit ist (syntaktisch) nur der Indikativ, Optativ und Imperativ erhalten; der Imperativ enthält außer ursprünglichen Imperativformen

die Reste der älteren (ved.) Konjunktiv- und Injunktivbildung.

437. Der Indikativ ist ohne besonderes Moduskennzeichen. Der Optativ (der sekundäre Endungen hat)

zeigt zwei Bildungsweisen:

1. An den Tempusstamm wird -yā- (idg. -jē- und -iiē-) im Aktiv, -ī- (idg. -ī-) im Medium angefügt. Diese Bildung gehört den athematischen Verben an. Die beiden Formen des Moduszeichens stehen zu einander im Ablautsverhältnis, s. § 109. b) α); die ai. Verteilung derselben ist teilweise eine Neuerung: -(i)ie- war ursprünglich auf den Singular des Aktivs beschränkt, während alle übrigen Formen -ī- hatten; z. B. idg. Sing. \*s- $ii\bar{e}$ -m = ai. s- $y\bar{a}$ -m, gr.  $\epsilon i \gamma \nu$  (aus \* $\epsilon \sigma$ - $i \gamma$ - $\nu$ ), alat. siem, aber Plur. \*s- $\bar{i}$ - $mo(s) = gr. \epsilon \bar{i} \mu \epsilon \nu$  (aus \* $\epsilon \sigma$ - $\bar{i}$ - $\mu \epsilon \nu$ ), lat.  $s-\bar{\imath}$ -mus; Act. Sing. \* $dhe/idh(\bar{\imath})$ - $i\bar{e}$ -s = ai. dadh- $y\bar{a}$ -h, gr. τιθε-ίη-ς, aber Plur. \*dhe/i-dh(a)-i-mo = gr. τιθε-i- $\mu$ εν, Medium (3. Sing.) \* $dhe^{\epsilon}/idh(\delta)$ - $\bar{\imath}$ -to = ai.  $dadh-\bar{\imath}$ -ta, gr.  $\tau\iota\theta\varepsilon$ ĩ-то. Ai. syāma statt \*sīma, dadh-yā-ma statt \*dadh-ī-ma sind also eine Angleichung an den Singular. Ahnliche Ausgleichungen zwischen Singular und Plural haben auch im Griechischen (εἴημεν st. εἴμεν), Lateinischen (sim st. siem) und sonst stattgefunden. Über die Optativformen der einzelnen Tempusstämme s. die Paradigmen; über die besondere Bildung des Prekativs s. § 562 ff.

Vor vokalischer Endung erwartet man nach § 72 für - $\bar{\imath}$ - entweder -iy- oder -y-, welch letzteres in der 3. Pl. (z. B. s-y-iv) vorliegt; die 1. S. Med. [dvi]- $\bar{\imath}$ -d (st. \*[dvi]-iy-d) hat ihr  $\bar{\imath}$  von den übrigen Formen ([dvi]- $\bar{\imath}$ - $th\bar{a}h$  u. s. w.) bezogen.

2. Bei thematischen Verben tritt -i- an den Stammvokal -o-, z. B. idg. \*bhero-i-s = ai. bharēh, gr. φέροις, got. bairais; -i- ist wohl mit dem -ī- von 1. identisch. Vor vokalischer Endung erwartet man im Ai. \*bharay-, doch ist ē aus den übrigen Personen eingeführt und geht durch alle Formen hindurch, also bharēyam, bharēyuḥ, bharēya, bharēyāt(h)ām statt \*bharayam u. s. w. nach bharēḥ, bharēt u. s. f.

438. Gebrauch des Optativs. Da im klass. Sanskrit der Konjunktiv untergegangen ist, so übernahm der Optativ teilweise dessen Funktionen. Er dient

1. zur Bezeichnung eines Wunsches, einer Bitte oder eines gemilderten Befehls, wobei er oft, so z. B. bei allgemeinen Vorschriften, in die Sphäre des Imperativs übergreift ('praeskriptiver' Optativ); z. B. भुतिः प्रमाणं सात् bhuktih pramāṇa syāt (I, 2) 'der Genuß [einer Sache] soll Richtschnur sein'.

2. als Potentialis (wie im Griechischen) zum Ausdruck einer (gemilderten) Behauptung, z. B. त्यजेन्जुधातीं महिनास्त्रपुत्रम् tyajēt kṣੱudhārtō mahilāsvaputram 'der von

Hunger gequälte verläßt wohl Weib und Kind'.

3. in hypothetischen Sätzen sowohl zur Bezeichnung einer bloßen Annahme oder Möglichkeit wie der irrealen Bedingung; im letzten Falle konkurriert er mit dem

Modus irrealis (§ 414. 1.).

- 4. als allgemeiner 'Subjunctivus' in Konjunktionalund Relativsätzen; doch macht hierin der Indic. Praes. oder Futuri dem Optativ oft das Feld streitig, vgl. z. B. sogar यदि कुण्ली भवति तन्मां विना न तिष्ठति yadi kušalī bhavati, tan mā vinā na tiṣṭhati (I, 2) 'wenn er gesund wäre, würde er nicht ohne mich bleiben'.
- 439. Der Konjunktiv liegt in den ersten Personen des Imperativs vor; seine Bildung ist nur in der älteren Sprache noch deutlich zu erkennen.

Die Endungen sind bald primär bald sekundär; die thematischen und athematischen Verba bilden den Modus auf verschiedene Weise.

1. Die athematischen Verba schieben zwischen Stamm und Endung ein a, bezw. in den Formen der 1. Pers. ein  $\bar{a}$  ein, z. B.

#### Indikativ

#### Konjunktiv

Akt. S. 1. P.  $\bar{e}$ -mi 'ich gehe' ay- $\bar{a}(ni)$ 3. P.  $\bar{e}$ -ti ay-a-t(i)Pl. 1. P. i-mah ay- $\bar{a}$ -maMed. S. 1. P.  $\bar{a}$ s- $\bar{e}$  'ich sitze'  $\bar{a}$ s- $\bar{a}$ i (s. u.)

3. P.  $\bar{a}s$ - $t\bar{e}$   $\bar{a}s$ -a- $t\bar{e}$ 

Pl. 1. P. ās-mahē ās-ā-mahāi (für \*ās-ā-mahē, s. u.)

2. Die the matischen Verba verlängern den thematischen

Vokal -a-, z. B.

Indikativ Konjunktiv

Akt. S. 1. P. bhava-si  $bhav\bar{a}$ -s(i) Pl. 2. P. bhava-tha  $bhav\bar{a}$ -tha Med. S. 3. P. bhava-t $\bar{e}$   $bhav\bar{a}$ -t $\bar{e}$ 

Die Formen der 1. Person konnten auf diese Weise vom Indikativ Praes. ursprünglich nicht unterschieden werden; dies wurde durch die Endungen ermöglicht: vgl. im Aktiv -ni, bezw. sekundäres -va, -ma ( $bhav\bar{a}ni$ , -va, -ma gegenüber  $bhav\bar{a}mi$ , -vah, -mah), im Medium - $\bar{a}i$ , - $vah\bar{a}i$ , - $mah\bar{a}i$  ( $bhav\bar{a}i$ ,  $bhav\bar{a}\frac{v}{m}ah\bar{a}i$  gegenüber  $bhav\bar{e}$ ,  $bhav\bar{a}\frac{v}{m}ah\bar{e}$ ), wobei - $\bar{a}i$  vom Sing. auf den Dual und Plural übertragen worden ist. Vgl. Bartholomae KZ. XXVII, 210 ff.

Der Ausgang der 1. Sing. -āi war ursprünglich mit demjenigen des Indikativ identisch (s. § 428); aber indem -āi auf den
Konjunktiv beschränkt wurde, bildete man z. B. zu dem doppeldeutigen bharāi eine besondere Indikativform bharē nach dem
Muster von bharasē, bharatē u. s. w. Schließlich empfand das
Sprachgefühl den Ausgang -āi als ein Charakteristicum des Konjunktivs und rief nicht nur die schon genannten Endungen -vahāi,
-mahāi, sondern auch Nebenformen wie -sāi, -(n)tāi, -dhvāi statt
-sē, -ntē, -dhvē hervor; sie sind im RV. seltener als in AV. und
Br. Die letzte Phase in der Entwicklung des Konjunktivs ist
das Eindringen des Typus 2. in den Typus 1., d. h. der Sieg des
langen Modusvokals, der durch die Übereinstimmung der ersten
Personen bei 1. und 2. gefördert wurde, vgl. z. B. ayāḥ neben
avah, āsātai neben āsatē.

440. Sprachgeschichtliches. Der vedische Konjunktiv ist eine ursprachliche Bildung, wie sich besonders aus dem Griechischen und Lateinischen ergibt; auch hier finden sich die beiden Typen in gleicher Verteilung.

1. Zwischen Verbalstamm und Endung erscheint der Vokal  $e \ (= ai. \ a)$  oder  $o \ (= ai. \ \bar{a}!)$ ; der Konjunktivstamm eines athematischen Verbums ist also mit dem (indikativischen) Stamm eines thematischen Verbums identisch; vgl. z. B.

Konjunktiv: idg. \*es-e-t(i), ai. asat(i), apers. ahatiy, lat. erit. Indikativ: idg. \*es-ti = ai. asti, gr. ἐστί, lat. est.

Konjunktiv: idg. \*ei-o-mo(s) = ai. ayāma, gr. (hom.) ἴ-ομεν.

Indikativ: idg. \*i-mos = ai. imaḥ, gr. ἴμεν.

Konjunktiv: idg. \*es- $\bar{o}$  = ai.  $as\bar{a}(ni)$ , gr.  $\xi \omega$ , lat. ero.

Indikativ: idg. \*es-mi = ai. asmi, gr. είμί.

2. An Stelle des thematischen Vokals ĕ, ŏ erscheint im Griechischen -ē-, -ō-, im Lateinischen -ē- oder -ā-, vgl. gr. φέρωμεν φέρητε, lat. ferāmus ferātis und (Fut.) ferēmus ferētis (gegenüber φέρομεν φέρετε, ferimus legitis). Im Ai. mußte in allen Fällen ein ā eintreten. Ob dieses ā die griechischen oder lateinischen Formen wiedergibt, ist nicht zu entscheiden; für die schwierige Frage, wie in der Grundsprache die verschiedenen langen Vokale im Konjunktiv verteilt waren, kommt also das Ai. nicht in betracht.

Das Übergreifen von 2. auf 1. hat auch im Iranischen, Griechischen (ἴωμεν) und Italischen (eamus) stattgefunden.

- 441. Unter Injunktiv (auch 'unechter Konjunktiv' genannt) versteht man diejenigen Verbalformen, die sich von der augmentierten Indikativform des Imperfekt und Aorist nur durch das Fehlen des Augments unterscheiden, denen also im Gegensatz zum Indikativ Praes. die sekundären Endungen eigen sind; also z. B. bharata, gr. φέρετε gegenüber abharata ἐφέρετε (Indic. Praes. bharatha). In älterer (ved., uridg.) Zeit indikativisch und konjunktivisch verwendet, finden sich solche Formen im klassischen Sanskrit:
- 1. in den Imperativformen der 2. 3. Du. Act. (-tăm), 2. Pl. Act. (-ta), 2. 3. Du. Med. (-āt[h]ām, -dhvam), bezw. erweitert in der 3. S. u. Pl. Act. (-tu, -ntu), worüber im einzelnen schon oben gehandelt worden ist.
- 2. in Verbindung mit der Negation  $m\bar{a}$  als Prohibitivus und zwar besonders vom Aoriststamm, z. B.  $m\bar{a}$   $k\gamma th\bar{a}h$  (VIII) 'tue nicht',  $m\bar{a}$   $bh\bar{a}i\bar{\gamma}ih$  'fürchte nicht' (Indic. Aor.  $ak\gamma th\bar{a}h$ ,  $abh\bar{a}i\bar{\gamma}ih$ , s. § 538. 545). Über das Wesen des Modus s. Delbrück, Grundriß IV, 352 ff., Streitberg IF. (Anz.) IX, 170.

442. Dem ursprünglichen Imperativ gehören alle übrigen Formen an, die in § 439—441 nicht erwähnt worden sind, also die 2. S. Act. und Med. sowie die 3. S. und Pl. Med.

## XXII. Kapitel.

# Die indogermanischen Grundlagen der ai. Praesensstämme.

- a) Vorbemerkungen.
- 443. Praesens-, Aorist- und Perfektstamm. Wie schon bemerkt worden ist, wird entweder die reine Wurzel' oder eine durch Suffixe erweiterte Form derselben als Basis der Tempusbildung verwendet. Hinsichtlich der Bildungsmittel oder Formantien¹ zeigen die verschiedenen Tempusstämme keine prinzipiellen Unterschiede; nur der Perfektstamm hebt sich von den übrigen Stämmen durch einige ihm allein zukommende Besonderheiten ab (s. § 510). Dennoch ist man auch von formalen Gesichtspunkten aus berechtigt, die große Gruppe der Praesensstämme als engere Einheit den übrigen Tempusstämmen gegenüberzustellen, da nur eine sehr beschränkte Zahl von Formantien zugleich im Praesens-, Perfekt- und Aoriststamm erscheint.
- 444. Stammbildende Suffixe. Daß in einer Form wie δείχ-νυ-μι das -νυ- ein Suffix oder Formans des Praesensstammes ist, ist im Hinblick auf Formen wie δειχ-τός, δέ-δειχ-ται u. s. w. ohne weiteres zu erkennen; aber daß z. B. in lat. iungo (iunχi, iunctum) das in-

Diesen Ausdruck gebraucht Brugmann in seiner Kurzen vergl. Gramm. für alle Suffixe, Praefixe und Infixe, welche zur Formenbildung dienen. Vgl. auch IF. XIV, 1f.

figierte' n ebenfalls ursprünglich ein Bildungsmittel des Praesensstammes war, ergibt sich erst aus der Vergleichung der verwandten Sprachen (vgl. z. B. ai. yuk-ta- gegenüber lat. iunctus). Die einzelnen idg. Sprachen haben vielfach den ursprünglichen Zustand verwischt, indem sie eine bestimmte Stammform durch das ganze Verbum hindurch verallgemeinerten. Aber da auch die uns zugängliche Gestalt der idg. Ursprache das Produkt einer längeren Entwicklung darstellt, so sind natürlich öfter bei den erschließbaren idg. Verbalwurzeln Zweifel möglich, ob man lautliche Elemente, die sich als Erweiterungen einer noch erkennbaren einfacheren Wurzel darstellen, als 'Praesenssuffixe' bezeichnen darf. So kann man z. B. die W. iudh- in ai. yōdhati 'er gerät in Bewegung', lit. judù 'ich bewege mich zitternd' mit Rücksicht auf die ai. W. yu- 'anbinden' in iu + dh zerlegen und -dh- als ein ursprüngliches 'Praesensformans' betrachten. Eine solche Bezeichnung wird am besten auf diejenigen Fälle angewendet, wo sich ein lautlicher Zusatz durch eine größere Zahl von Fällen deutlich als formbildend abhebt, während man sich im übrigen begnügt, von der Tatsache einer einfacheren und erweiterten Wurzel Kenntnis zu nehmen; man kann das die Wurzel erweiternde Element 'Wurzeldeterminativ' nennen.

445. Wieviel Praesensklassen der idg. Grundsprache zuzuweisen seien, hängt davon ab, wie man den Begriff des Praesenssuffixes abgrenzt. Brugmann hat im Grundriß II, 887 ff. 32 Klassen unterschieden, wobei z. B. die -dh-Erweiterung einer Wurzel als eine besondere Praesensklasse aufgezählt wird. In der Grammatik einer Einzelsprache darf man sich begnügen, diejenigen idg. Bildungen zu verzeichnen, bei denen sich ein stammbildendes Element des Praesens deutlich von den übrigen Tempusstämmen abhebt. Seltene Formationen der Grundsprache braucht die Einzelgrammatik nur zu berücksichtigen, sofern sie in dem Formenbau der betreffenden Sprache eine Rolle spielen; den Verlust größerer idg. Praesensklassen hat aber die Grammatik der Einzelsprachen als besonderes Charakteristicum zu verzeichnen. Das

Altindische hat die idg. Praesensstammbildung sehr gut bewahrt (besonders in der älteren Sprache).

446. Der thematische Vokal. Die idg. Verbalstämme, an welche die Personalendungen (bezw. die Kennzeichen der Modi) antreten, zerfallen in 2 Hauptklassen, je nachdem sie eine Erweiterung mit dem sogen. 'thematischen', d. h. stammbildenden Vokal e bezw. o besitzen oder ohne ihn gebildet sind; so unterscheiden sich z. B. ί-μεν, ί-τε oder δείχνυ-μεν, δείχνυ-τε von φέρ-ο-μεν, φέρε-τε oder χάμν-ο-μεν, χάμν-ε-τε durch + o/ε; im ersten Fall spricht man von 'athematischen' ('themavokallosen'), im zweiten von 'thematischen' ('themavokalischen') Verbalstämmen oder Verben. Für die Bildung der einzelnen Verbalformen ist dieser Unterschied von fundamentaler Bedeutung, weshalb man der Darstellung der einzelnen Konjugationen jene Zweiteilung zweckmäßig zugrunde legt (s. Kapitel XXIII). Trotzdem empfiehlt es sich nicht, jenes Kriterium zum obersten Einteilungsgrund der idg. Praesensklassen zu machen, weil man sonst Praesensbildungen, die ihrem Bau nach enge zusammengehören (z. B. die reduplizierenden Verba δί-δω-μι und γί-γν-ομαι oder die Typen δάμ-να-μεν und κάμ-ν-ο-μεν) völlig auseinanderreißen müßte: Praesensstämme von gleichem Bau haben öfter Wechselformen mit oder ohne Themavokal (s. u.).

Anm. Was eigentlich der thematische Vokal ist, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen; daß das ο/e von φέρ-ο·μεν φέρ-ε-τε mit dem Stammauslaut der nominalen o-Stämme im Grunde identisch ist, und daß wir ein idg. \*bhero e- als zweisilbige Wurzel oder Basis der nominalen und verbalen Flexion zugrunde zu legen haben, ist sehr wahrscheinlich (vgl. auch § 221 Anm. 2). Zweisilbige Verbalwurzeln sind nämlich auch sonst, z. B. in Fällen wie φυῆ-ναι, βαλῆ-ναι u. dgl., anzunehmen. Über die Ablautsverhältnisse zweisilbiger 'Basen' s. § 104 Anm. Da neben solchen Basen einsilbige Formen stehen, so kann der vokalische Auslaut dieser zweisilbigen Wurzeln ebensogut wie der thematische Vokal als 'stammbildend' betrachtet werden.

447. Die Scheidung in primäre und abgeleitete Verba ist für die formale Seite der Praesensstammbildung von untergeordneter Bedeutung. Zu den 'abgeleiteten' Verben gehören im Ai. die Causativa, Intensiva und Desiderativa, sowie das Passivum: es sind Praesensstämme, die mit den 'primären' Verben zwar die gleichen Bildungsgesetze gemein haben, sich aber von andern Verben gleicher Wurzel durch einen bestimmten 'Nebensinn' unterscheiden und zu ihnen gewissermaßen als Deverbativa in einem festgeregelten funktionellen und formalen Verhältnis stehen (wie z. B. trinken und Kausativ tränken oder lat. pario und parturio).

Auch die Denominativa unterscheiden sich durch ihre Bildungsweise nicht von den primären Verben; nur liegt ihnen nicht eine Verbalwurzel, sondern ein Nominalstamm zugrunde. Im Sinne irgend einer Einzelsprache läßt sich nur dann von Denominativen reden, wenn die betreffenden Verba vom Sprachgefühl unmittelbar auf ein Nomen bezogen werden, wie z. B. δουλόω auf δοῦλος, βασιλεύω auf βασιλεύς, χηρύττω auf χῆρυξ u. s. w.

Anm. Eine feste Abgrenzung der Denominativa ist in der idg. Grammatik nicht möglich, da absolute Grenzen zwischen Nominal- und Verbalstamm nicht bestehen (vgl. § 446 Anm.); es kann die Frage aufgeworfen werden, ob nicht das idg. Verbum überhaupt aus dem Zusammenwachsen eines Nominalstammes (Nomen agentis) und der Personalendung entstanden ist. Vgl. über die hier berührten Fragen Brugmann, Grundriß II, 875 ff. und allgemein über die Entstehung des Verbums Wundt, Völkerpsychologie I, 2, 129 ff.

#### b) Die einzelnen Praesensklassen.

- a) Die ein- oder zweisilbige Wurzel als Praesensstamm.
- 448. I. Klasse. Die reine Wurzel oder 'Basis' dient als Praesensstamm [= ai. 2. Klasse, s. § 479ff.].

a) Einsilbige Wurzel mit Abstufung:

ás-ti 'er ist', s-máḥ 'wir sind', vgl. gr. ἐσ-τί, lat. es-t, s-umus, idg. \*és-ti, \*s-mós.

έ-mi 'ich gehe', i-máḥ 'wir gehen', gr. εἴ-μι, ἴ-μεν, idg.

\*éi-mi, \*i-mós.

ai. stāu-mi 'ich preise', stu-mah.

Hierher gehört auch der Wurzelaorist, s. § 537.

b) Wurzel ohne Abstufung:

ās-tē 'er sitzt', gr. ησται;

 $\dot{s}\bar{e}$ - $t\bar{e}$  'er liegt', gr. κεῖ-ται; vgl. § 484 und Brugmann, Grundr.  $\Pi$ , 891 f.

c) Zweisilbige Wurzel auf a oder ī (mit Ab-

stufung):

rődi-mi 'ich weine', rudi-máh 'wir weinen', vgl. gr. ἄγα-μαι, κρέμα-μαι.

brávi-mi 'ich spreche', brū-máh 'wir sprechen'.

Vgl. § 490. Das ī, welches auch in der Flexion von rōdi-mi (§ 490) und asmi (§ 488) sowie im sigmatischen Aorist (§ 555) erscheint, hat mit dem i von rodimi u. dgl. an sich nichts zu schaffen: denn i ist idg. a, dagegen i = idg. ī. Sowohl ĭ (θ) wie ī sind Bestandteile der Wurzel, die auch außerhalb des Praesensstammes erscheinen (vgl. die Bemerkungen über den Bindevokal, § 519. 554. 568. 571. 615. 616. 633). Da  $\vartheta$  nach § 109 Tiefstufe von  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ , ā ist, so dürfen dem Typus rodi-mi zweisilbige Wurzeln auf einen dieser Vokale zugrund gelegt werden; idg. \*reudo-, ai. rodi- und \*rudo-, ai. rudi- verhalten sich zu einem idg. \*rudā- wie etwa idg. \*bheuə- und \*bhū- zu \*bh(u)uā-, s. § 104 Anm. Das ī, welches in bravī-mi den Schluß der Wurzel bildet, ist nach § 109 b) B) Tiefstufe eines ai (d. h. idg. ei, oi oder ai); als Zeugnis einer Basis \*bravāj- darf (mit Berücksichtigung von § 77. 2) iran. mravā- (z. B. in av. mravāirē 'sie sagen') betrachtet werden.

Zweisilbige Basen, wie sie durch die ai. Typen rodimi (I) und bravīmi (II) erfordert werden, lassen sich innerhalb und außerhalb des Arischen nachweisen. Vgl. I: idg. pet - in gr. πέταμαι, ai. pati-tum und ptā- in gr. (dor.) ἔ-πτā-ν; telo- in gr. τελαuov und tlā- in τλη-ναι; tera- in ai. tari-tum und trā- in ai. trā-ti 'er rettet'; gr. Verbalstämme wie άλω-ναι, γνω-ναι, φυη-ναι gehören zu dem in ai. trā-ti vorliegenden Typus, der sich übrigens von der Praesensklasse I. b nicht unterscheidet (weitere Beispiele desselben § 484. 1). Die Basisform II ist vertreten durch idg. uidē(i)- in lat. vidē-mus vidē-re, ab. vidē-ti (Inf.) 'wissen' und uidī- in ab. vidiši 'du weißt' (aus \*ueidī-si). Vgl. dazu auch § 466. Eine Vermischung der beiden Typen begann schon in der Grundsprache infolge der häufigen Monophthongierung der Langdiphthonge ēi, ōi, āi: eine reinliche Scheidung beider Gruppen von Wurzeln ist daher nicht möglich. Im Ai. wurde diese Mischung beider noch weiter begünstigt, da i (idg.  $\partial: \tilde{a}$ ) nach § 109. c. Anm. auch als Schwächung des  $\bar{i}$  (zum idg. Ablaut  $\bar{i}:\bar{a}i$ ) aufgefaßt werden kann. So mischten sich also  $\check{\imath}(\partial): \bar{a}$  und  $\bar{\imath}: \bar{a}$ , und daraus erklärt sich, daß das ī von bravī-mi in den Typus rōdimi (s. o.) eindrang, ferner daß zu bravī-mi eine Tiefstufe brū- (in brū-mah) gebildet wurde, wie wenn die Hochstufe \*bravi- lautete (vgl. dazu das Verhältnis von bhavi- d. i. bheup-: bhū-).

Zur ganzen Frage dieser Praesensbildungen vgl. außer Brugmann, Grundriß II, 947—966 (Kurze vergl. Gramm. 500 ff.), Bartholomae, Iran. Grundr. I, 79 f., Wackernagel § 18. 79. b, sowie Hirt, Ablaut (passim), Reichelt BB. XXVII, 70 ff. und KZ. XXXIX, 57, Bezzenberger in Γέρας (Abhandlungen, Fick gewidmet, Göttingen 1903) S. 198.

- 449. II. Klasse. Hinter der Wurzel steht der thematische Vokal. Nach der Ablautsstufe der Wurzelsilbe bezw. nach dem Accent zerfällt diese Klasse (die in allen idg. Sprachen die weitaus häufigste ist) in zwei Abteilungen; die ursprünglichen Verhältnisse sind am deutlichsten im Ai. zu erkennen.
- a) Die Wurzel steht in der Hochstufe (selten in der Dehnstufe) und ist betont (= ai. 1. Klasse, s. § 469 ff.):

bhárāmi, bhárati, bháranti, gr. φέρω, φέρουσι, lat. fero, ferunt, got. baíra, baírand, idg. \*bhérō, \*bhér-e-ti,

\*bhér-o-nti; bōdhati 'er erwacht' = gr. πεύθεται; ajati 'er führt', gr. ἄγω, lat.  $ag\bar{o}$ , idg. \*á $\hat{g}\bar{o}$ , \*á $\hat{g}$ -e-ti.

b) Die W. steht in der Tiefstufe, der Accent ruht auf dem thematischen Vokal (= ai. 6. Klasse, s. § 475 f.): višáti 'er tritt ein', idg. \*uik-é-ti; tudáti 'er stößt', idg. \*tud-é-ti; sphuráti 'er zuckt, schnellt', idg. \*sphər-é-ti.

Zwischen a) und b) ist gelegentlich dadurch eine Vermischung eingetreten, daß der Accent von a) auf Verba der Klasse b) übertragen wurde. Verba, deren Wurzelvokal zweideutig war, veranlaßten diese Übergriffe von a): so konnte ein daśati 'er beißt' = idg. dik-e-ti (§ 89) wie ein bhárati u. s. w. aufgefaßt und demgemäß dáśati betont werden.

Anm 1. Natürlich hat die angegebene Betonungsdifferenz nur in der älteren Sprache Bedeutung (s. § 55), doch war sie den ind. Grammatikern (Pāṇini) noch bekannt.

Anm. 2. Die Verschiedenheit der Wurzelstufe von a) und b) ist auch in den verwandten Sprachen durch zahlreiche Beispiele zu belegen, vgl. aus dem Griech. z. B. γράφω, γλύφω gegenüber ἔχω, πείθω, τέρπω u. s. f.; Klasse II b) wird besonders häufig als sogen. starker Aorist verwendet (s. § 540), und auch im Griechischen zeigt sich in diesem Falle wenigstens beim Infinitiv und Partizip der alte Accentunterschied, vgl. τρέπειν — τραπεῖν, φεύγειν — φυγεῖν, λείπειν — λιπεῖν u. s. f. Man pflegt daher Praesentia des Typus II b) als 'Aoristpraesentia' zu bezeichnen, während man bei II a) von 'Imperfektpraesentien' sprechen kann.

Anm. 3. Ob die beiden Typen in uridg. Zeit aus einem älteren Typus mit wechselndem Accent erwachsen sind, ist ungewiß, s. darüber Brugmann, Grundr. II, 914. Spekulationen über den uridg. Zusammenhang der I. und II. Klasse s. bei Hirt IF. VIII, 267 ff.

450. III. Klasse. Reduplizierte Wurzel (mit Abstufung) + Endung. [= ai. 3. Klasse, s. § 491 ff.]:

píparmi 'ich fülle'. pippmáḥ, gr. πί(μ)πλαμεν 'wir füllen', idg. p\*i-pél-mi, \*pi-pl-mós; juhómi 'ich opfere', juhumáḥ; dádā-mi 'ich gebe', dad-máḥ 'wir geben', vgl. gr. δίδομεν, δίδομεν, idg. \*di/edō-mi, \*di/ed(ə)-mós.

Über die Regeln der Reduplikation s. § 416 u. § 492. Der ursprüngliche Vokal derselben scheint in der Regel i gewesen zu sein, wie besonders das Griech, zeigt (τίθημι, πίμπλημι, ίστημι u. s. w.). Doch gab es schon in uridg. Zeit Praesentia mit dem Reduplikationsvokal e. vgl. gr. χε-χλυ-θι 'höre' oder lit. dèmi 'ich lege' = \*de-dmi; man hat daher in dad(h)āmi (vgl. av. daδā-iti 'er gibt') u. ä. Formen wohl Reste dieser alten Reduplikationsweise mit e zu sehen.

451. Wie III, jedoch mit verstärkter Reduplikation sind die Intensiva gebildet, s. § 594 ff.; z. B.

vévēd-mi, Pl. vēvid-máh, zur W. vid- 'wissen'.

Öfter steht i hinter der Wurzel, z. B. car-kari-ti zur W. kar- 'machen'.

Dieser Praesenstypus kommt nur im Arischen vor.

Anm. Die reduplizierenden Praesentien hatten ursprünglich wohl allgemein eine iterative (intensive) Bedeutung (oder Aktionsart); daß sie bei einzelnen Verben im Ai. u. Griech. noch durchschimmert, zeigt Delbrück, Grundriß III, 2, 16ff.

452. IV. Klasse. Reduplizierte (meist tiefstufige) W. + themat. Vokal + Endung.

ti-šth-a-ti 'er steht', av. hi-št-aiti, lat. si-st-i-t1; vgl. ferner gr. γί-γν-ομαι, lat. gigno, gr. μίμνω u. a.

e- Reduplikation findet sich z. B. in:

sa-śc-a-ti (RV.) 'er folgt', vgl. gr. έ-σπ-έ-σθαι, idg. \*se- $sq^{u}$ -e-ti zur W.  $seq^{u}$ - (ai. sac-).

Zu dieser Klasse gehört auch der reduplizierte Aorist, s. § 542 ff.

Anm. 1. Über die seltsame Reduplikationsweise, die in  $pi-b-\bar{a}mi$  'ich trinke' = idg. \* $pib\bar{o}$ , W.  $p\bar{o}$ -, vorliegt, vgl. auch § 116, sowie Brugmann, Grundr. II, 933 f. 940 und Johansson IF. II, 8f.

Anm. 2. Ob ai. sīdami 'ich sitze' (= lat. sīdo) auf ein idg. \*si-zd-ō (W. sed-) zurückzuführen sei (wie man früher ziemlich allgemein annahm), ist zweifelhaft. Eine idg. Wurzelform sīd-

<sup>1</sup> Gr. ໃστημι gehört dagegen zur III. Klasse.

wird von Rozwadowski BB. XXI, 147 ff. angesetzt; über die Beziehungen dieses sīd- zu sed- s. Brugmann, Grundriß I <sup>2</sup> 504 und zuletzt (aber nicht ganz klar) Reichelt KZ. XXXIX, 47 f.

## β) Nasalpraesentia.

453. V. Klasse. a) Tiefstufige Wurzel mit abstufendem Formans  $n\bar{a}:n\bar{\theta}:n$  + Endung. Dieser Typus ist am deutlichsten vertreten in gr. δάμ-νη-μι (aus δαμ-να-μι): δάμναμεν (= ai. 9. Klasse, s. § 507 ff.]. Im Ai. ist die Suffixform -n $\bar{\theta}$ - durch -n $\bar{i}$ - (statt -ni-) ersetzt:

ašnámi 'ich esse', ašnīmáḥ 'wir essen', ašn-ánti 'sie essen'; krīnámi 'ich kaufe', krīnīmáḥ, krīnánti.

Über das Verhältnis des ai.  $-n\bar{\imath}$ - zu gr.  $-\nu\bar{\alpha}$ - (idg.  $-n\bar{\imath}$ -) sind die Meinungen geteilt; manche Gelehrte sehen darin eine ai. Neubildung statt des zu erwartenden -ni-, d. h. einen Ersatz des  $\check{\imath}$  ( $\bar{\imath}$ ) durch  $\check{\imath}$  (Ablaut  $\check{a}:\bar{\imath}$ ) wie in den oben § 448 c) angeführten Fällen; andere (sc vor allem Bartholomae) vermuten, daß das Suffix ursprünglich  $n\bar{a}\dot{\imath}:$   $n\bar{\imath}$  lautete; in diesem Falle ist idg.  $-n\bar{\imath}$ - eine Neubildung zu  $-n\bar{a}[\dot{\imath}]$ -. Auffällig ist, daß das Iranische die Form  $-n\bar{\imath}$ -nicht besitzt; auch kann die Tiefstufe -n- nicht leicht aus einem  $-n\bar{a}\dot{\imath}$ - erklärt werden. Vgl. zur Frage Bartholomae, Studien II, passim, Iran. Grundr. I, 73 f. Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 511 f., Reichelt BB. XXVII, 73 f., O. Keller KZ. XXXIX, 166 ff.

Anm. Da die Praesentia auf  $-n\bar{a}$ -mi zu zweisilbigen Wurzeln auf  $-\bar{a}(i)$ - in Beziehung stehen (s. § 458 Anm.), so darf nach der Analogie dieser (§ 448 Anm.) angenommen werden, daß sowohl  $-n\bar{a}$ - $(-n\bar{a}$ -) als auch  $-n\bar{a}i$ - $(-n\bar{a}$ -) einmal neben einander bestanden haben. Am deutlichsten weist  $grhn\bar{a}mi$  'ich ergreife' auf eine Basis  $grbh\bar{a}i$ -, vgl. den sigmatischen Aor. a- $grah\bar{a}i$ - $\bar{s}am$  (Brahm.) und Formen wie das Partic. Praet.  $grh\bar{i}$ -ta- u. dgl.

**454. V. Klasse.** b) Wurzel + n<sup>o</sup>/<sub>e</sub>- (d. h. n + them. Vokal). Vgl. gr. δάχνω, χάμνω, πίνω.

Diese Klasse ist im Ai. selten und beruht zum Teil auf jüngerem Übergang der V. Kl. a) in die thematische Flexion, wozu die 3. Pl. den Anstoß geben konnte, vgl. z. B. (ved.) mináti neben

mināti 'er mindert'. In andern Fällen wie ghūrņatē 'er schwankt' ist die Beziehung zur Nominalbildung (ghūrņa- 'schwankend') zu beachten. Noch deutlicher ist dieser denominative Charakter in Verben wie kṛpaṇa-tē 'er jammert' zu kṛpaṇa- 'jämmerlich, elend'; verwandt sind damit griechische Formen wie ἀλφάνω, θηγάνω (neben θήγανον!). Vgl. dazu besonders Pedersen IF. II, 329 ff., ferner Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 513 f.

455. VI. Klasse. a) An die tiefstufige W. tritt -neu-/-nu-; -nu- lautet vor vokalischer Endung -nv- oder nuv-, s. § 72 [= ai. 5. und 8. Klasse, s. § 498ff.]. Z. B.

stṛṇốmi 'ich streue', stṛnumáḥ, gr. στόρνὕμεν = idg. \*stṛnéumi, \*stṛnumós; šaknómi 'ich kann', šaknumáḥ.

Dieser Praesenstypus ist am besten im Ai. erhalten (die griech. Suffixform -νῦ- [δείχνῦμι] ist eine Neubildung).

**456.** VI. Klasse. b) Mit dem Suffix -nu- ist der thematische Vokal verbunden, also = W. + nuo-:

ci-nv-a-ti 'er sammelt', gr. (hom.) τίνω aus \*τιν $\mathcal{F}$ ω, idg. \* $q^ui-n\mu-e-ti$  (neben  $ci-n\bar{o}-mi$ , gr. aeol. τι-νύ-μεναι nach VI a).

457. VII. Klasse. a) Zwischen dem (tiefstufigen) Vokal und dem auslautenden Konsonanten der W. ist ein sogen. 'Nasalinfix' -ne-, bezw. -n- eingeschoben; die Flexion ist athematisch. [= ai. 7. Klasse, s. § 504 ff.]

Außerhalb des Arischen ist dieser Praesenstypus nicht nachzuweisen; vgl.

chinádmi 'ich vernichte', chindmáḥ, W. chid- (zu gr. σχίζω, lat. scindo).

bhunájmi 'ich genieße', bhuñjmáh, W. bhuj-.

458. VII. Klasse. b) Die W. mit dem Infix n wird thematisch flektiert; der Typus ist in den verwandten Sprachen nicht selten, vgl. z. B. lat. scindo, findo, linquo, pango. [Im ai. Praesenssystem sind die hierher gehörigen Verba bei der 6. Klasse untergebracht, s. § 476a]:

vindámi 'ich finde', W. vid-; lumpáti 'er zerbricht' = lat. rumpit, W. rup-, lup-.

Anm. (zu Klasse V-VII). Daß die idg. Nasalformantien unter einander zusammenhängen, ist an sich wahrscheinlich. Besonders schwierig ist die Frage, wie der Nasal in die Wurzel hineingeraten ist; denn die Infigierung ist sonst kein idg. Formungsmittel. Das Problem wird nicht einfacher, wenn man (vgl. zuletzt Hirt, Griech. Laut- und Formenlehre 372 ff. nach de Saussure's Vorgang) alle Nasalklassen durch Infigierung erklärt, also z. B. grh-n-āmi oder δάμ-ν-ā-μι oder dhrš-n-ō-mi 'ich wage' aus den Wurzelformen qr(b)hā(y)- (§ 453 Anm.), δαμα- (vgl. lat. domā-re) und dhrseu-(vgl. gr.  $\vartheta \rho \alpha \sigma \dot{\varphi} - \zeta$ ) ableitet; die Beziehungen zu 'Basen' auf  $-\bar{a}(i)$ - und -eu- sind allerdings unverkennbar. Vgl. außer Brugmann, Grundriß II, 967 ff. die Literatur bei Bartholomae, Ilan. Grundr. I, 71 und Brugmann, Griech. Gramm. 3 286 oder Kurze vergl. Gramm. 520, dazu ferner O. Keller, Die Nasalpraesentia der arischen Sprachen, KZ. XXXIX, 134-204; am ausführlichsten wird die Infigierungshypothese von Pedersen IF. II, 285 ff. erörtert und vertreten.

## γ) Praesensstämme mit Geräuschlauten.

459. VIII. Klasse. Als Praesenssuffix erscheint ein -s- hinter der W.; produktiv ist nur ein Typus: reduplizierte W. + s oder \(\theta s\) (-is-) + themat. Vokal [= ai. Desiderativum, s. § 599]; vgl.

pi- $p\bar{a}$ -s-a-ti 'er will trinken' zur W.  $p\bar{a}$ -. ji- $j\bar{i}v$ - $i\bar{s}$ - $\bar{a}$ -mi 'ich will leben' zur W.  $j\bar{i}v$ -.

Die Bildung ist auf das Arische beschränkt. Das Formans s begegnet ferner im sigmatischen Aorist (§ 545ff.) und im Futurum (§ 565 ff.).

Anm. Daß die idg. Grundsprache das s als Praesenssuffix in weiterem Umfang verwendet hat, erkennt man noch aus dem Nebeneinander von einfacheren und volleren Wurzelformen, wie z. B. W. dvi-š- in dvé-š-mi 'ich hasse' und W. dvi- in gr. δεί-δι-μεν oder W. rakš- in rak-š-a-ti 'er schützt', gr. ἀλέζ-ω und W. (a)leq- in gr. ἀλκ-ή, ἀλ-αλκ-εῖν oder W. bhakš- (bhakšāmi 'ich genieße') und bhaj- (bhajāmi 'ich teile zu'). Weitere Beispiele s. bei Brugmann, Grundriß II, 1018 ff. und Bartholomae, Iran. Grundr. I, 75 f. Da das s durch das ganze Verbum durchgeführt ist (also z. B. dviš-ṭa- 'gehaßt', bhakš-ita- 'gegessen'), so kann man vom Standpunkt des Ai. aus nicht mehr von 'Praesensbildungen' reden.

460. IX. Klasse. An die W. tritt das thematische Suffix -sko- d. i. ai. -(c)ch-, gr. -σκο-, lat. -sc-. Über die idg. Grundform des Suffixes s. § 151; z. B.

gácchāmi 'ich gehe', gr. βάσκω, vgl. auch avest. jasa-iti 'er geht', idg. \* $q_n$ -s $k(h)\bar{o}$  zur W.  $q_n$ -m, ai. gam-

'gehen'.

prechámi 'ich frage', lat. posco, vgl. auch ahd. forscôn

'forschen', idg. \*prk-skō, W. prek-.

Diese im Ai. seltene Bildung (vgl. § 472. 476 b) ist im Iranischen (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 75), Griechischen und Lateinischen reicher entwickelt; im Latein ist vor allem die Inchoativbedeutung klar ausgeprägt. (Über die ursprüngliche Aktionsart vgl. Delbrück, Grundriß III, 2, 59 ff.).

Anm. Der reduplizierte Typus (gr. γι-γνώ-σχω) ist im Arischen nicht vertreten.

461. X. Klasse. W. + to-, vgl. z. B. lat. plecto gegenüber πλέχω. Das t ist in der Regel durch das ganze Verbum hindurch geführt. so auch im Ai., z. B. sphutati = sphrtati 'er birst' (§ 99), nhd. spalt-en, idg. \*sp(h)\(\bar{t}\)-t\(\bar{o}\) zur W. sphel-, vgl. ai. phal-ati 'er birst' u. Verwandte (Thumb KZ. XXXVI, 184f.).

Die Klasse ist außerhalb des Arischen reicher entwickelt; im Iranischen fehlt sie jedoch fast ganz.

462. XI. Klasse. W. + dho- oder do-. Auch diese Klasse ist selten und kann im Ai. nicht mehr als Praesenstypus betrachtet werden, weil das d(h) wurzelhaft geworden ist. Wie gr. βρίθω zu βρι-αρός, πλήθω zu πίμπλη-μι, so verhält sich z. B. ai. yō-dha-ti 'kämpft' zur W. yu- 'befestigen, anbinden' (yu-ta-) oder kūr-da-ti 'hüpft' zur idg. W. (s)qer- (in gr. σχαίρω aus \*σχ-ίω). Auch krūd- 'spielen' (aus \*kriz-d-) gehört vermutlich hierher.

## δ) Die jo-Praesentia.

- 463. XII. Klasse. An die W. tritt das thematische Suffix -io-/-ie- (ai. -ya-); nach der Gestalt der Wurzelstufe gibt es 2 Typen.
- a) Die Wurzel steht in der Hochstufe und ist betont: páš-ya-ti 'er sieht', av. spas-ye<sup>i</sup>ti, lat. specio; pácyatē 'kocht, reift' (intrans.), gr. πέσσω aus \*peq<sup>u</sup>iō.
- b) Die W. steht in der Tiefstufe; der Ton ruht auf dem thematischen Vokal. Am getreusten ist dieser Praesenstypus in der Passivbildung bewahrt (s. § 576 ff.); alle andern ya-Verba haben im Ai. die Betonung der Wurzelsilbe angenommen und bilden zusammen mit a) die ai. 4. Klasse (§ 473 ff.); vgl. z. B.

kúp-yā-mi 'ich gerate in Aufregung, zürne', lat. cupio. mányatē 'er meint' kann idg. \*mén-ie-tai oder \*mņiê-tai sein, vgl. § 90; die verwandten Formen gr. μαίνομαι und ab. monją 'ich denke' gehören jedenfalls dem Typus b) an.

Über  $d\acute{a}myati$  u. ä. Formen mit langem  $\ddot{a}$  s. § 474. 1.

- Ob hier Tiefstufe (einer zweisilbigen Wurzel) vorliegt (vgl. darüber § 98) oder ob Dehnstufe anzusetzen ist, läßt sich schwer entscheiden; die Form  $m\bar{a}dyati$  spricht für das letztere, s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 83 und F. Lorentz IF. VIII, 87ff.
- c) Mit Hilfe des (betonten) Suffixes -yá-werden zahlreiche Verba von Nomina abgeleitet; über die Bildung dieser Denominativa s. § 606 ff.
- 464. XIII. Klasse. Das (betonte) Suffix -iô-/-iê- tritt an die reduplizierte W., vgl. gr. τιταίνω aus \*ti-tη-iō oder (mit vollerer Reduplikation) μαρμαίρω; der letztere (häufigere) Typus ist auch im Ai. lebendig und dient zur Bildung von Intensiva, s. § 594 ff.

Anm. Das Suffix -io- kann auch an Praesensstämme antreten, die schon anderweitig charakterisiert sind; Voraussetzung scheint jedoch zu sein, daß die primären Praesensstämme als Wurzeln gefühlt werden, wie z. B. sanc- in lat. sancio (vgl. sanxi) zur W.

sac- (in sacer) oder prech- (§ 460), vand- 'preisen' in den Passivformen prechyatē, vandyatē (falls das letztere ein Nasalpraesens zur W. vad- 'sprechen' ist). Auch das Futursuffix -sio- (s. § 565 ff.) ist eigentlich ein mit -io- weitergebildetes s-Praesens.

465. XIV. Klasse. An die Wurzel tritt das thematische Suffix -éįo/e-, ai. -áya-; die W. zeigt in der Regel die (o-)Hochstufe. Hierher gehören vor allem die zahlreichen Kausativa (§ 583 ff.), vgl. z. B.

tarṣ-áyā-mi 'ich lasse dürsten', lat. torreo, idg. \*torséiō, zur W. ters- (tṛṣ-yā-mi 'ich dürste').

Die kausative Bedeutung ist jedoch nicht alleinherrschend, wie z. B. gr. φορέω (zu φέρω) oder lat. spondeo (zu gr. σπένδω) und tondeo zeigen; diesen Verben scheint ursprünglich ein iterativer oder ähnlicher Sinn zuzukommen, doch tritt er nicht mehr überall deutlich hervor. Im Ai. werden die entsprechenden Verba in der 10. Klasse (§ 477) zusammengefaßt; vgl.

lōkayāmi 'ich erblicke', wohl in letzter Linie identisch mit lat. lūceo, idg. \*louqėįō (vgl. auch gr. λεύσσω 'ich erblicke' aus \*λεύχίω).

Bisweilen ist die Wurzel tiefstufig:
sprh-ayā-mi 'ich begehre', vgl. gr. σπέρχομαι.
šv-áya-ti 'er schwillt', gr. χυ-έω, idg. \*k(u)μ-éie-ti (W.
\*keų- z. B. in šavīra 'mächtig').

466. Zur XII.—XIV. Klasse. Daß die Suffixe -io- (-iô-) und -êio- ursprünglich miteinander zusammenhingen, ist von vornherein wahrscheinlich; man kann -i-o/e- als Tiefstufe eines -ei-o/e- betrachten. Während sich das Arische und Griechische auf diese beiden Formen beschränkten, besitzen das Lateinische, Germanische und Slavische noch ein Suffix -(i)io-, das mit athematischem i ablautet, vgl. z. B. lat. cupio:cupimus, sarcio:sarcīmus oder ai. mr-iyā-tē 'er stirbt':lat. mor-i-tur. Die Grundsprache scheint demnach eine rein thematische Flexion (-io-/-ie-) neben einer teilweise athematischen (-io-/-i-) besessen zu haben. Es ist ferner bemerkenswert, daß zu Verben mit-io- und ·eio- außerpraesentische Formen gehören, bei denen ein i hinter der Wurzelsilbe erscheint (ai. kupyāmi: Partic. Praet. kupi-ta-, lat. cupio:cupī-tum; moneo:

moni-tus u. dgl.); in der traditionellen Grammatik pflegt man dieses i als 'Bindevokal' zu bezeichnen. Endlich kommt für die Beurteilung der -io-Praesentien in Betracht, daß dazu außerhalb des Praesens Verbalstämme auf ē erscheinen, vgl. z. B. gr. μανηναι zu μαίνομαι, ab. monë-ti zu monjq 'ich denke'; im Latein ist dieser Verbalstamm auf ē überdies auch Grundlage eines Praesensstammes, vgl. vidē-mus (Inf. vidē-re, ab. vidē-ti) und thematisch video aus \*uidēiō. Mit Berücksichtigung der \$ 109 f. besprochenen Ablantsreihen kommen wir also zu verbalen Basen auf ēi: ž (z. B. vidēi-), die natürlich den § 448 Anm. behandelten Basen gleich sind; in Fällen wie bravīmi sind demnach die ai. Reste der abstufenden Flexion -(i)io-:- ž- zu sehen; ein Rest des Typus \*uidēiō liegt z, B. in (ved.) grbhāy-āmi (neben grhnāmi, s. § 453 Anm.) vor. Es hindert nichts, den Basisauslaut ēi in letzter Linie mit dem Suffix der nominalen i-Stämme (§ 268 ff.) zu identifizieren, die ja die Ablautsformen či, či und i zeigen; ein Zusammenhang ist unverkennbar in Fällen wie harvati 'er begehrt', gr. yalpw γαρη·ναι - gr. γάρι-ς oder šucyati 'er leuchtet' - šöci- 'Licht', s. dazu Reichelt BB. XXVII, 63 ff. und Leumann, Verhandl. d. Straßburger Philologenversamml. (1901) 189 f. Wenn nun aber auch das i (i) vielfach als ursprünglicher Bestandteil einer Basis aufgefaßt werden darf (vgl. auch § 221 Anm.), so müssen dennoch vom Standpunkt der für uns erschließbaren Grundsprache -io- und -eio- als lebendige Praesensformantien betrachtet werden, ob wir nun ein \*kupio auf ein \*kupi-ō oder \*kup-iō, ein \*uidējo auf ein \*uidēi-ō oder \*uidē-iō zurückführen: denn mit der ausschließlichen Annahme von ii- Basen kommt man doch nicht durch; da wir in historischer und vorhistorischer Zeit beobachten, wie Denominativa z. B. von o-Stämmen aus mit -io- gebildet werden (s § 606 ff.), da ferner die Grenze zwischen Denominativen und Kausativen im Ai, wie in den verwandten Sprachen nicht ganz scharf ist (s. § 447), so wird das Suffix -eio- z. B. in \*bhoreio (gr. φορέω, ai. bhāráyāmi) in der Weise zu stande gekommen sein, daß -io- an die Basis bhore o- (gr. φόρος, ai. bhāra-) antrat; waren einmal solche Musterformen auf -eio vorhanden, so konnten darnach neue Verba zu beliebigen einsilbigen Wurzeln gebildet werden.

So deutlich die neuere Forschung Zusammenhänge zwischen den mit -i- gebildeten Praesentien der verschiedenen idg. Sprachen nachgewiesen hat, so sehr muß man sich bewußt sein, daß es nur durch ganz hypothetische Konstruktionen möglich ist, die Entwicklungsgeschichte dieser verschiedenen Bildungen sich klar zu machen, die sich zum größten Teil bereits in der Grundsprache ab-

gespielt hatte. Zur ganzen Frage vgl. außer der schon angeführten Literatur Brugmann, Grundr. II, 1054 ff., Kurze vergl. Gramm. 523 ff., Bartholomae, Iran. Grundriß I, 80. 85, Lorentz IF. VIII, 68 ff., Meillet Mém. de la Soc. de Linguist. XI, 3 ff., Sommer, Lat. Laut- und Formenlehre 540 ff. 549 ff., H. Hirt, Griech. Laut- und Formenlehre 305 f. 380 ff. 386 ff.

## XXIII. Kapitel.

# Die primären Praesensstämme des Sanskrit und ihre Flexion.

Vorbemerkungen.

## 467. Das System der indischen Grammatiker.

Die ind. Grammatiker teilten die Praesensbildungen des Sanskrit in folgender Weise ein:

## I. Primäre Bildungen.

- 1. (bhū-) Klasse: bhávāmi (§ 469 ff.).
- 2. (ad-) Klasse: ádmi (§ 479 ff.).
- 3. (hu-) Klasse: juhómi (§ 491 ff.).
- 4. (div-) Klasse: dīvyāmi (§ 473 f.).
- 5. (su-) Klasse: sunómi (§ 498 ff.).
- 6. (tud-) Klasse: tudámi (§ 475f.)
- 7. (rudh-) Klasse: runádhmi (§ 504ff.).
- 8. (tan-) Klasse: tanómi (§ 500 ff.).
- 9. (krī-) Klasse: krīṇāmi (§ 507 f.).
- 10. (cur-) Klasse: cōráyāmi (§ 477).

## II. Abgeleitete (sekundäre) Bildungen.

- 1. Causativa (§ 583 ff.).
- 2. Intensiva (§ 594ff.).
- 3. Desiderativa (§ 599 ff.).
- 4. Denominativa (§ 606 ff.).

Auch das Passivum gehört zu den 'sekundären' Praesensbildungen (§ 576 ff.).

Über die Häufigkeit der einzelnen Praesensklassen s. Whitney Proceed. Am. Or. Soc. 1885, S. XXXII— XXXV.

Anm. In dieser Einteilung finden natürlich nicht alle idg. Typen, ja nicht einmal alle al. Bildungen Platz. Sie sind (wie z. B. die Angehörigen der idg. IX. oder sko-Klasse) als 'unregelmäßige Verba' unter die vorhandenen Klassen verteilt, sofern sie überhaupt deutlich charakterisiert waren (die idg. X. oder XI. Klasse kommt daher für die al. Grammatik überhaupt nicht in betracht).

- 468. Die ind. Gruppierung ignoriert völlig die Trennung in eine thematische und athematische Konjugation (die auch im vorigen Kapitel nicht als oberster Einteilungsgrund gewählt wurde). Wie aber die thematische und athematische (ω- und μι-)Konjugation in der griechischen Grammatik wichtig ist, so ist sie es auch in der ai. Verbalflexion. Zwar ist die Differenzierung der idg. Personalendung der 1. S. (thematisch \*bhérō, aber athematisch \*ésmi) im Ai. nicht aufrecht erhalten worden (s. § 419), aber die beiden Konjugationen unterscheiden sich im Ai. (außer dem Fehlen oder Vorhandensein des thematischen Vokals a, ā) in folgenden Punkten (die bereits uridg. sind):
- 1. Der Praesensstamm der thematischen Verba bleibt in allen Formen unverändert; bei den athematischen Verben zeigt der Stamm dagegen Abstufung ('starker' und 'schwacher' Stamm). Entsprechend wechselte in älterer Zeit der Accent zwischen Stamm und Endung, während er bei den thematischen Verben fest ist: vgl. z. B. bhárāmi bhárāmaḥ, aber émi imáḥ.
- 2. Das Optativzeichen der thematischen Verba ist -i-, der athematischen -yā- und -ī- (vgl. § 437).

3. Die 2. S. Act. des Imperativs ist verschieden (vgl. die Paradigmen).

Während die Flexion der thematischen Verba einem einzigen Paradigma folgt, ergeben sich für die athematischen Verba je nach der Gestalt des Praesensstammes verschiedene Paradigmen.

## a) Erste oder thematische Konjugation.

469. Paradigma.  $bh\bar{u}$ - 'sein, werden'.

#### Aktivum.

Medium.

#### Praesens.

| 1. भवामि bhávāmi   | ਮਰੇ bhávē                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. भवसि bhávasi    | भवसे bhávasē                                                                                                           |
| 3. भवति bhávati    | भवते bhávatē                                                                                                           |
|                    | भवावह bhavāvahē                                                                                                        |
|                    | भवेथे bhavēthē                                                                                                         |
| 3. нап: bhávataḥ   | भवेते bhavētē                                                                                                          |
| 1. भवाम: bhávāmaḥ  | भवामहे bhávāmahē                                                                                                       |
|                    | भवध्वे bhavadhvē                                                                                                       |
| 3. भवन्ति bhávanti | भवन्ते bhávantē                                                                                                        |
|                    | 2. भवसि bhávasi 3. भवति bhávati 1. भवाव: bhávāvaḥ 2. भवष: bhávathaḥ 3. भवत: bhávataḥ 1. भवाम: bhávāmaḥ 2. भवष bhávatha |

| Imperfektum. |                        |                        |  |  |
|--------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Sing.        | 1. ग्रभवम् ábhavam     | त्रभवे ábhavē          |  |  |
|              | 2. ग्रभवः ábhavaḥ      | अभवधाः ábhavathāḥ      |  |  |
|              | 3. ग्रभवत् ábhavat     | ग्रभवत ábhavata        |  |  |
| Du.          | 1. ग्रभवाव ábhavāva    | त्रभवावहि ábhavāvahi   |  |  |
|              | 2. ग्रभवतम् ábhavatam  | ग्रभवेथाम् ábhavēthām  |  |  |
|              | 3. ग्रभवताम् ábhavatām | ग्रभवेताम् ábhavētam   |  |  |
| Plur.        | 1. ग्रभवाम ábhavāma    | ग्रभवामहि ábhavāmahi   |  |  |
|              | 2. ग्रभवत ábhavata     | ग्रभवध्वम् ábhavadhvam |  |  |
|              | 3. ग्रभवन् ábhavan     | ग्रभवन्त ábhavanta     |  |  |

## Optativ. (Potentialis.)

|       | (                   | /                     |
|-------|---------------------|-----------------------|
| Sing. | 1. भवेयम् bhávēyam  | भवेय bhávēya          |
|       | 2. Hā: bhávēḥ       | भवेथाः bhávēthāḥ      |
|       | 3. भवेत bhávēt      | भवेत bhávēta          |
| Du.   | 1. Haa bhávēva      | भवेवहि bhávēvahi      |
|       | 2. भवेतम् bhávētam  | भवेयाथाम् bhávēyāthār |
|       | 3. भवेताम् bhávētām | भवेयाताम् bhávēyātām  |
| Plur. | 1. Han bhávēma      | भवेमहि bhávēmahi      |
|       | 2. Han bhávēta      | भवेध्वम् bhávēdhvam   |
|       | 3. vaz: bhávēnuh    | uara bhávēran         |

|      | 3.                 | 414(1(             |
|------|--------------------|--------------------|
|      | Imper              | cativ.             |
| Sing | . 1. भवानि bhávāni | ਮਕੈ bhávāi         |
|      | 2. भव bháva        | भवस्व bhávasva     |
|      | 2. भवतु bhávatu    | भवताम् bhávatām    |
| Du.  | 1. भवाव bhávāva    | भवावहै bhávāvahāi  |
|      | 2. भवतम् bhávatam  | भवेषाम् bhávēthām  |
|      | 3. भवताम् bhávatām | भवेताम् bhávētām   |
| Plur | . 1. भवाम bhávāma  | भवामहै bhávāmahāi  |
|      | 2. भवत bhávata     | भवध्वम् bhávadhvam |
|      | 3. भवन्तु bhávantu | भवन्ताम् bhávantām |
|      |                    |                    |

## Participium.

भवन्त bhávant-(Flexion s. § 323 f., f. -antī).

Nach diesem Paradigma gehen die primären Verbader (ind.) 1. 4. 6. und 10. Klasse sowie fast alle abgeleiteten Verba.

Über das sprachgeschichtliche Verhältnis der einzelnen Formen des Paradigmas zu denen der verwandten Sprachen gibt Kap. XXI Auskunft; zu den Partizipialformen vgl. Kap. XXVIII. — Über Reste des Konjunktivs s. § 439. 2.

470. Die Bildungsweise der al. 1. Klasse ist § 449 a) besprochen. Da man nach der Übung der ind. Grammatiker vielfach die tiefstufige Wurzelform als Normalform ansetzt, so ist zu bemerken, daß die Verba unserer Klasse Guna (d. i. Hochstufe) zeigen; vgl. dazu § 105. Die 1. Klasse ist im Ai. weitaus am häufigsten: sie umfaßt etwa ebenso viele Verba wie alle übrigen¹ Verba zusammen.

Nach ihr gehen z. B.

जि ji- 'siegen': जयित jayati; स्मि smi- ·lächeln': स्मयते smayatē; नी nī- 'führen': नयित nayati.

स्र sru- 'fließen': स्रवति sravati.

चित् cit- 'acht geben': चेत्रति cētati.

त्रुम् kruś- 'schreien, klagen': क्रोम्नि krōśati; बुध् budh- 'erkennen': बोधित bōdhati (gr. πεύθεται).

हर् har- (hy-) 'wegnehmen': हर्ति harati; वर्त vart-(ryt-) 'sich bewegen, drehen': वर्तते vartatē (lat. verto).

Bei Wurzeln mit a+Geräuschlaut bleibt der Vokal natürlich unverändert; dasselbe gilt auch von sonstigen Wurzeln, die man in der Hochstufe anzusetzen pflegt; vgl. z. B.

चर् car- 'sich bewegen': चर्ति carati (gr. πέλω); पत् pat- 'fallen, fliegen': पत्ति patati (gr. πέτομαι, lat. peto); मञ्ज्ञ majj- 'tauchen': मञ्जति (lat. mergo, vgl. § 158. 1); वह rah- 'fahren': वहति vahati (lat. veho); सभ labh- 'erlangen': सभते labhatē.

शंस šas- 'rühmen': श्रांसति šasati (lat. censeo).

सेव् sēv- 'dienen': सेवते sēvatē; भाव् dhāv- 'laufen': भावते dhāvatē.

471. Unregelmäßige Verba der 1. Klasse. 1. Zur al. Klasse werden eine Reihe von Verben gerechnet, die in der Vokalisierung der Wurzelsilbe von dem regel-

Die Hauptmasse dieser besteht aus Angehörigen der ai. 2.
 und 6. Klasse; alle andern Praesensklassen treten ganz zurück. Thumb, Altindische Grammatik.

mäßigen Typus abweichen und nur nach ihrer Betonung hierher gehören. So zeigen folgende Praesentia tiefstufigen Vokalismus:

दंश् daś- 'beißen': द्श्रात dáśati, W. denk-: dnk-.1

ईच् गेंक्ष्डं- 'sehen': ईच्ते गेंक्ष्ड्रंक्ष्टं; ईह्र गेंक्- 'begehren': ईह्ते गेंक्ष्यहं; जीव् ग्रंथ- 'leben': जीवित ग्रंथ्यां; ष्ठीव् क्ष्रीग्रंथ- 'ausspeien': ष्ठीवित क्ष्रीग्रंथ्यां.

जह ūh- 'schieben': जहित पीhatı.2

गृह guh- 'verbergen': गृहति gühati (mit Dehnung).

īkṣ- und jīv- sind wohl ursprünglich charakterisierte Praesentia; jenes gehört vermutlich zur idg. s-Klasse (§ 459), dieses scheint ein praesensbildendes Suffix-μο- zu enthalten (s. Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 537). īhatē ist nach Bartholomae IF. V, 215 f. aus i-σŷh- entstanden, d. h. es ist ein reduplizierendes Verbum (vgl. § 472 b); der Anlaut von īkṣ- scheint übrigens gleichen Ursprung zu haben, wenn das Verbum zur W. ŏq²l- (gr. ŏψομαι, πρόσ-ωπον, ai. akṣ-i-) gehört.

Dehnstufige Wurzelform zeigen:

ज्ञम् kram- 'schreiten': ज्ञामित krāmati (aber Medium kramatē); चम् cam- + त्र्या ā- 'schlürfen': त्र्याचामित ācā-mati.

मर्ज marj- 'wischen': मार्जित mārjati.

Über diese Bildung s. Brugmann, Grundr. II, 890. 915, Bartholomae, Iran. Grundr. I, 69 (§ 125). Der letztere nimmt dafür eine besondere idg. Praesensklasse an (vgl. gr. μήδομαι zur W. měd-).

472. 2. Die übrigen unregelmäßigen Verba unserer Klasse sind Reste verschiedener idg. Klassen:

a) IX. idg. Klasse (§ 460):

गम् gam- 'gehen': गन्कृति gácchati; यम् yam- 'darreichen': यन्कृति yácchati (dient auch als Praesens von dā- 'geben').

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenso saîj- 'anhängen' und svaîj- 'umarmen': sájati, svájati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Regel: Wurzeln mit innerem ī und ū bleiben unverändert.

Vgl. auch § 476 b).

Anm. In vānchati 'er wünscht' (vgl. ahd. wunsken) zur W. van- 'gewinnen' (z. B. ved. vánati) und mūrcchati 'es gerinnt' gehen die Formen vānch-, mūrcch- durch das ganze Verbum hindurch. Über ān (ūr) als Tiefstufenform einer ursprünglich zweisilbigen W. (vani-) s. § 98. 107. e).

b) IV. idg. Klasse (§ 452):

ब्रा ghrā- 'riechen': जिच्नति jíghrati.

पा pā- 'trinken': पिबति pîbati.

खा sthā- 'stehen': तिष्ठति tíšṭhati.

Anm. 1. Über sīdati (W. sad- 'sitzen') s. § 452 Anm. 2.

Anm. 2. In lašati 'er begehrt' aus \*la-ls-ati (s. § 87), W. las- (vgl. gr. λιλαίομαι aus \*λι-λάσ-ἰομαι), geht der Praesensstamm laš- durch das ganze Verbum. Von gleicher Bildung ist yēšati (in der älteren Sprache) aus \*ya-is-ati, W. yas- 'sieden', s. Johansson IF. II, 36 f.

c) Weitere hierhergehörige Verba sind § 476 a) Anm. besprochen.

473. Über die Bildung der al. 4.Klasse s. § 463 a) und b). Die Mehrzahl der hierhergehörigen Verba zeigt die W. in der Tiefstufe, z. B.

नुष् kup- 'zürnen': नुष्यति kupyati; नुष् krudh- 'zürnen': नुष्यति krudhyati; नुष् tuṣ- 'sich freuen': नुष्यति tuṣyati; दुह druh- 'zu schaden suchen': दुह्यति drúhyati; युष् yudh- 'kämpfen': युष्यति yudhyati.

दीव dīv- 'spielen': दीचाति dīvyati.

व्यघ vyadh- (vidh-) 'durchbohren': विधात vidhyati.

नर्त nart- 'tanzen': नृत्यते nrtyatē.

हर्ष harš- 'sich freuen, erregt sein': हथाति hṛṣyati.

Über den Vokalismus von जीर्यते jīryatē 'er altert' zur W. jar- (jari-) und जायते jāyatē 'wird geboren' zur W. jan- (jani-) vgl. § 96. 98. 107.

Die Wurzel steht seltener in der Hochstufe, vgl. तप् tap- 'sich erhitzen, kasteien': तप्रति túpyatē (vgl. lat. tepeo); नम् naš- 'umkommen': नम्यति nášyati; पद

pad- 'gehen': पदाते pádyatē; पद्म paś- 'sehen': पद्मवित pášyati (dient zugleich als Praesensstamm der W. darś-'sehen').

Über मन man- 'meinen': मन्ये manyē s. § 463.

Anm. Das a von bhrašyatē zur W. bhraš- (bhraš-) 'fallen' kann als Tief- oder Hochstufe gedeutet werden, je nachdem man die idg. Wurzel als \*breñt- (bhrūt-) oder \*bhret- ansetzt; die Entscheidung ist nicht sicher zu treffen, weil Verwandte fehlen. ráj-yati 'er färbt sich' ist auf \*reg!!jeti zurückzuführen, wie gr. þétw zeigt; die ai. Wurzelform rañj- ist demnach nach § 458 zu beurteilen, d. h. der Nasal stammt aus dem nasalierten Praesensstamm rañjati.

474. Anomala der 4. Klasse. 1. Die Wurzeln auf am, wie तम् tam- 'stocken, starr werden', अम् bhram- 'umherschweifen', ज्ञम् ईam- 'ruhig werden', अम् ईram- 'müde werden', sowie मद् mad- 'fröhlich sein' dehnen das a der Wurzel, also z. B. ज्ञाम्यति ईámyati, माद्यति mádyati.

Zur Beurteilung der Formen vgl. § 463 b).

2. Die Wurzeln दा dā- 'teilen', भा šā- 'wetzen', सा sā- 'binden' bilden द्यात dyati, स्थात syati.

d-,  $\dot{s}$ -, s- sind als Schwundstufen zu beurteilen wie dh- in da-dh-mah neben hita- ( $dh\bar{a}$ -) u. dgl. (§ 102. 109 a).

Die Reduktionsform mit  $\partial$  liegt in den Partizipien des Praet. (z. B. dita-), ferner in  $d\acute{a}yat\bar{e}$  'er zerteilt' = idg. \*di-ie-tai (cf. gr.  $\delta \alpha i \epsilon \tau \alpha i$ ) vor; das y dieser Form ist als wurzelhaftes Element empfunden worden, und so entstand eine neue 'Wurzel' day-, zu der das Partizip day-ita gebildet wurde. Vgl. auch 3.

3. Die Wurzel  $g\bar{a}$ -  $(g\bar{a}yati)$  'singen' gehört nur scheinbar in die 4. Kl., da die Wurzel ursprünglich  $g\bar{a}y$ - lautete (§ 110).

Daß das Sprachgefühl der ind. Grammatiker gāyati zur 4. Klasse rechnete, erklärt sich aus der Wurzelform gā-; gāy-ati wurde auf dieselbe Stufe gestellt wie z. B. trá-yatē von der W. trā- 'heschützen' oder dhyá-yati von dhyā- 'an etw. denken'. Eine scharfe Scheidung der zur 4. Klasse gehörenden ā-Wurzeln und der ursprünglichen āy-Wurzeln ist nicht mehr mit Sicherheit

vorzunehmen; die Wurzeln auf  $\bar{a}$ , die ihr Praesens mit -ya-

bilden, sind bei Whitney § 761. d. 1. verzeichnet.

Auch  $dh\acute{a}y$ -ati (idg. \* $dh\acute{a}i$ -eti 'er saugt') zur W.  $dh\acute{a}$ - (s. § 109 b)  $\beta$ ) Anm.) ist wie  $g\~{a}y$ -ati zu beurteilen; in  $hv\acute{a}\cdot yati$  (idg. \* $\mathring{g}hu\acute{a}$ -ieti) von  $hv\~{a}$ - ( $h\~{u}$ -) 'rufen' liegt dagegen ein echtes -ya-Praesens vor; vgl. auch 2. Weitere Formen gleicher Art s. bei Whitney § 761. d. 2.

475. Über die Bildung der ai. 6. Klasse s. § 449 b).

Hierher gehören z. B. noch:

चिप् kšip-'schleudern':चिप्ति kšipáti;दिश् diš-'zeigen': दिश्रति dišáti; विश् viš- 'eintreten': विश्रति višáti.

तुद tud- 'stoßen': तुद्ति tudáti.

सर्ज् sarj- 'loslassen': सुजति syjáti; स्पर्भ sparš- 'be-

rühren': स्याति spršáti.

Über Tiefstufenformen wie fita giráti zur W. gir-, gar- 'verschlingen' oder that sphuráti zur W. sphur-, sphar- 'schnellen, zucken' s. § 95. Mehrere Verba mit tiefstufiger Wurzel haben den Accent der 1. Kl. angenommen und werden daher zu dieser gerechnet. Einige andere Wurzeln bilden ihr Praesens nach beiden Klassen, so at karš- 'ziehen, pflügen': atfa káršati und zufa kyšáti.

476. Unregelmäßige Verba. Einige besondere Praesensbildungen sind wegen ihres Accents der 6. Klasse zugeteilt worden.

a) Folgende Wurzeln schieben im Praesens einen Nasal ein [= idg. VII. Klasse. b), s. § 458]:

कर्त kart- (krt-) 'schneiden': क्रन्ति krntáti.

मुच् muc- 'loslassen': मुच्चित muûcáti; नुप् lup- 'zerbrechen': नुम्पित lumpáti; निप् lip- 'beschmieren'; निम्पित limpáti (vgl. lit. limpù); निद् vid- 'finden': निन्दित vindáti; सिच sic- 'ausgießen': सिच्चित siûcáti.

Anm. Der Nasal ist wurzelhaft geworden bei lamb- 'herabhängen' (lambatē) zu lat. lābi 'gleiten' und nind- 'tadeln' (nindati, mit Betonung der 1. Kl.) zur W. nid-, neid- (vgl. z. B. ved. nidā 'Tadel' und gr. ὄνετδος). b) Zur idg. IX. Klasse (§ 460) gehören:

द्घ iṣ- 'wünschen': द्क्ति iccháti (vgl. ahd. eiscôn 'heischen').

त्रार् (ऋ) ar- (१-) 'gehen': ऋक्ति recháti.

पुच्छ (प्रक्) prech- (prach-) 'fragen': पुच्छति precháti. Vgl. auch § 472 a).

477. Über die Bildung der al. 10. Klasse s. § 465; hiernach gehen z. B. folgende Verba:

a) mit Hochstufe:

कम् kam- 'lieben': कामयते kāmayatē; खाद् khād-'essen, verzehren': खादयति khādayati; इद् chad- 'bedecken, verhüllen': क्वादयति chādayati.

चुर् cur 'stehlen': चौरयति corayati.

नोक् lōk- 'erblicken': अवनोक्यति ava-lōkayati.

b) mit Tiefstufe:

दुष् duṣ- (dūṣ-) 'verderben': दूषयति dūṣayati; भूष् bhūṣ- 'schmücken': भूषयति bhūṣayati.

साई sparh- 'begehren': स्पृहयति sprhayati.

Die meisten Praesentia mit -aya- sind Causativa (§ 583 ff.), einige auch Denominativa (§ 608. 1).

#### b) Zweite oder athematische Konjugation.

478. Vorbemerkung. Die gemeinsamen Merkmale der athematischen Konjugation sind bereits § 468 angeführt. Inbetreff der Stammabstufung ist zu merken, daß die folgenden Formen starken (hoch-, seltener dehnstufigen) Stamm zeigen:

1. Der Sing. Praes. und Imperf. des Aktivs.

2. Alle 1. Personen des Imperativs (Akt. u. Med.).

3. Die 3. Sing. Imper. des Aktivs.

Alle andern Formen haben schwachen (tiefstufigen) Stamm.

Diesem Wechsel der Stammform entspricht ein ursprünglicher Wechsel des Accents; abgesehen vom Im§ 478. 479.]

perfekt (bei welchem immer das Augment den Accent trug) war bei den starken Formen der Stamm, bei den schwachen die Endung betont.

#### I. Die ai. 2. Klasse.

## 479. Paradigma. dviš- 'hassen'.1

Activum.

Medium.

#### Praesens.

Sing. 1. द्विष्म dvéšmi दिषे dviše 2. द्वेचि dvékši2 दिने dvikšé दिष्टे dviště 3. gfg dvéšti3 दिखहे dvišváhē 1. द्विष्व: dvišváh Du. दिषाचे dvišáthē 2. द्विष्ठ: dvištháh दिषाते dvišátē 3. fag: dvištáh दिष्महे dvišmáhē Plur. 1. दिषा: dvišmáh दिंद dviddhvé\* 2. fag dvišthá दिषते dvišátě

3. दिषन्त dvišánti

Imperfektum.

त्रदिषि ádviši Sing. 1. अद्वेषम् ádvēšam त्रद्विष्ठाः ádvišthāh 2. Agz ádvēt5 3. Agz ádvēt अदिष्ट ádvišta 1. ऋदिष्य ádvišva Du. 2. Alagen ádvištam

3. **त्रादिष्टाम** ádvištām Plur. 1. त्राद्विषम ádvišma

2. श्रद्धिष्ट ádrišta

3. त्राद्विषन ádvišan

oder ऋदिष: ádvišuh

त्रदिष्वहि ádvišvahi त्रद्विषाथाम ádvišāthām

श्रद्धिषाताम ádvišātām अदिकाहि ádvišmahi त्रिद्दम् ádviddhvam

अदिषत ádvišata

<sup>1</sup> Wegen der lautlichen Veränderungen, die beim Zusammenstoß von Wurzelauslaut und Endung eintreten, vgl. die §§ der Lautlehre, die jeweils bei der ersten in betracht kommenden Form angeführt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> § 122. 2. 4 § 158. 2. b). <sup>2</sup> § 150. <sup>5</sup> § 165. 1. c).

## Optativ.

| Sing. 1. द्विष्याम dvišyām द्वि | षीय | dvišīyá |
|---------------------------------|-----|---------|
|---------------------------------|-----|---------|

2. दिखाः dvišyāh दिषीयाः dvisithah

3. दिखात dvišyát दिषीत dvišīta

1. द्विष्याव dvišyava द्विषोवहि वेशंड्रेएवीवं Du.

2. द्विष्यातम् dvişyatam दिषीयाथाम drisiyáthām

3. द्विष्याताम dvišyatam द्विषीयाताम dvišiyatam

Plur. 1. द्विष्याम dvišyama दिषीमहि dvišīmáhi

2. दिष्यात dvišyata दिषीध्वम् dvišidhvám 3. दिख: dvišyúh दिषीरन dvišīrán

## Imperativ.

Sing. 1. द्वेषाणि dveंsaņi1 देवे dvesai

2. **दिड्डि** dviddhi 3. देष्ट्र dvéštu दिन dvikšvá

द्विष्टाम dvistam

1. द्वेषाव drésara द्वेषावह dvéšāvahāi Du.

2. दिष्टम् dristam द्विषायाम् dvišáthām

द्विषाताम dvišátām 3. दिष्टाम् dvi tam

द्वेषामहै dvéṣāmahāi Plur. 1. द्वेषास dresama

दिइंदुम् dviddhvám 2. दिष्ट dvištá

द्विषताम dvišátām 3. द्विषन्त dvisantu

#### Participium.

दिषन्त् dvišánt-

दिषामा dvisaná-

(Flexion s. § 323 f., f. - $at\tilde{i}$ ).

<sup>1</sup> Wegen des n s. S 83.

## 480. Paradigma. duh- 'melken'.

#### Activum.

Medium.

#### Praesens.

दह duhé Sing. 1. दोह्य dohmi ध्रे dhukšé 2. धोचि dhókši¹ दुग्धे dugdhé 3. दोग्धि dogdhi2 दुइहे duhváhē 1. दहाः duhmáh Du. दुहाथ duhathē 2. दुग्धः dugdháh दुहाते duhātē 3. दुग्धः dugdháḥ द्वाहे duhmáhē Plur. 1. दुह्य: duhmáḥ

ध्रम्ब dhugdhvé³ 2. द्राध dugdhá दृहते duhátē 3. दहन्ति duhánti

## Imperfektum.

अद्हि áduhi Sing. 1. अदोहम ádōham त्रदुग्धाः ádugdhāh 2. अधोक ádhōk4 अदुग्ध ádugdha 3. ग्रधोक ádhōk अदुद्धि áduhvahi 1. ऋदुद्ध áduhva Du. त्रदुहाथाम् áduhāthām 2. ग्रद्राधम ádugdham अदुहाताम् áduhātām 3. ब्रद्राधाम ádugdhām त्रदुहाहि áduhmahi Plur. 1. अद्ह्य áduhma अध्यस् ádhugdhvam 2. ऋदुग्ध ádugdha अदुहत áduhata 3. Age en áduhan

## Optativ.

Sing. 1. दुह्याम् duhyám u. s. w.

दुहीय duhiyá

<sup>1 § 152 (</sup>und 137).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § 143 (und 137).

<sup>3 § 142.</sup> 

<sup>4 § 162</sup> und 165.

## Imperativ.

| Sing. 1. दोहानि döhāni  | दोहै dőhāi          |
|-------------------------|---------------------|
| 2. दुग्धि dugdhi        | धुद्ध dhukšvá       |
| 3. <b>દોમ્ધ્</b> dઇgdhu | दुग्धाम् dugdhám    |
| Du. 1. दोहाव dőhāva     | दोहावहै döhāvahāi   |
| 2. दुग्धम् dugdhám      | दहायाम duhāthām     |
| 3. दुग्धाम् dugdhám     | दुहाताम duhatam     |
| Plur. 1. दोहाम dőhāma   | दोहामहै döhāmahāi   |
| 2. दुग्ध dugdhá         | ध्राध्यम् dhugdhvám |
| 3. दहना duhántu         | दहताम duhátām       |

## Participium.

दुहन्त duhánt- (f. -atí) दुहान duhāná-

## 481. Paradigma. i- 'gehen'.

Activum.

Medium.

#### Praesens.

| Sing. 1. एमि émi            | <b>र्</b> ये iyé |
|-----------------------------|------------------|
| 2. <b>एषि</b> <i>ḗ</i> ́și¹ | इष गेंड्र व      |
| 3. <b>एति</b> <i>ḗti</i>    | इते $it\dot{e}$  |
| Du. 1. <b>इव</b> : iváḥ     | इवहे ivahe       |
| 2. <b>इथ:</b> itháḥ         | इयाचे iyatha     |
| 3. <b>इत</b> : itáh         | द्याते iyatē     |
| Plur. 1. इस: imáḥ           | इमहे imáhē       |
| 2. द्य ithá                 | इस्बे idhvé      |
| 3. <b>यन्ति</b> yánti       | इयते iyútē       |

<sup>1</sup> Wegen des § 8. § 147.

## Imperfektum.

Sing. 1. आयम क्षेप्रवर्ण

2. v: áih

3. Da āit

1. Da áiva Du.

2. Dan aitam

3. ऐताम aitām

Plur. 1. Du áima

2. va áita

3. **आयन** क्षेप्रवा

Optativ.

Sing. 1. इयाम iyam

इयीय iyīyá

u. s. w. Imperativ.

Sing. 1. अथानि áyāni

2. दहि ihi2

3. va étu

Du. 1. श्रयाव úyāva

2. इतम itám

3. इताम itam

Plur. 1. श्रयाम áyāma

2. इत itá

3. यन्त yántu

Participium.

यन्त yant- (f. yatī) इयान iyāná-

482. Nach der 2. Klasse, die der idg. I. Klasse entspricht (§ 448), werden ferner z. B. folgende Wurzeln konjugiert:

दिह dih- 'bestreichen': देहिं dēhmi; चिह lih- 'lecken': लंडि lēdhi (s. § 143); विद vid- 'wissen': वेत्ति vētti, Imper.

विद्धि viddhi (§ 144 b).

<sup>1</sup> āy (āi) enthält das Augment, s. § 415.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wegen des -hi st. -dhi s. § 420.

वश् vaś- 'verlangen': वष्टि vaṣṭi (§ 139), उरम: uśmaḥ (vgl. § 107 c).

वच vac- 'sprechen': विचा vacmi, विच vakši, वित्ति vakti (§ 139) [das Praesens ist im übrigen defektiv].

483. Besonderheiten im Ablaut. Einige Wurzeln zeigen in den starken Formen Dehnstufe, vgl.

मज् marj- 'abwischen': Praes. मार्जि mārjmi. मार्चि mārkṣi (§ 152), मार्ष्टि mārṣṭi (§ 140), मृज्म: mṛjmaḥ, मृजन्ति mṛjanti (und मार्जन्त mārjanti); Impf. ग्रमार्जन् amārjam, ग्रमार्ट् amārṭ (§ 165), त्रमृजन् amṛjan (und ग्रमार्जन् amār-jan); Imper. मार्जानि mārjāni, मृष्ट्वि mṛḍḍḥi (§ 141), मार्ष्टु mārṣṭu u. s. w.

सु stu- 'preisen': स्तीमि stāumi, सुम: stumah, सुवनित stuvanti; Impf. ग्रस्तवम astavam, ग्रस्ती: astāuh; Imper. स्तवानि stavāni, सुहि stuhi, स्तीतु stāutu u. s. w. Ebenso gehen ru- 'brüllen' und einige andere Wurzeln auf u, s. Whitney § 626.

Anm. Über eine andere Flexion von stu- u. Verw. s. § 490 b) Anm.

484. Ohne Abstufung sind folgende Verba:

1. Wurzeln auf ā, z. B. या yā- 'gehen': यामि yāmi, यामि yāsi, याम: yāmaḥ, यान्ति yānti; Imperf. अथाम ayām, 3. Pl. अथान ayān und अथु: ayuḥ. Ebenso gehen z. B. खा khyā- 'sehen', पा pā- 'schützen', वा vā- 'wehen', खा snā- 'baden'.

Anm. Die Verba auf  $\bar{a}$  (idg.  $\bar{a}$ ,  $\bar{e}$ ,  $\bar{o}$ ) sind seit alters abstufungslos, wie z. B. gr.  $\check{a}\eta\mu\iota$  und Aoriste wie ž $\hat{e}$ ρ $\bar{a}\nu$ ,  $\check{e}$ γνων zeigen. Genaueres s. Brugmann, Grundr. II, 951 ff. und Kurze Gramm. 504. S. auch § 448.

2. भ्रे ईंट- 'liegen': भ्रुचे ईंayē, भ्रेषे ईंट्ड्रंट, भ्रेते ईंट्रंट्, Impf. अभ्रुचि ašayi. अभ्रुचा: ašēthāl, Opt. भ्रुचीच ईayīya u. s. w. Merke besonders die 3. Pl. Praes., Impf. und Imper. भ्रेते ईंट्रवर्ट, अभ्रेत ašērata, भ्रेताम ईंट्रवर्ट्ट्या, über die r-haltigen Endungen s. § 435 III. Anm.

3. ग्रास् ās- 'sitzen': ग्रास्ते āstē, 2. Pl. ग्राध्ते ādhrē (§ 158. 2), Imper. ग्रासे āsāi. Merke hesonders das Particip ग्रासीन āsīna-.

Die Vokalstufe von 2. u. 3. ist uridg., s. § 448 b).

4. ब्राह्म ad- 'essen': ब्रान्त atti, ब्राह्म: admaḥ, Impf. ब्राह्म ādam (mit Augment); die 2. 3. Sing. Imperf. Act. sind thematisch gebildet: ब्राह्: ādaḥ, ब्राह्त ādat (st. \*āt aus idg. \*ēd-s, \*ēd-t).

Anm. In der idg, Grundsprache scheint die W.  $\check{e}d$ - auch ein dehnstufiges Praesens  $*\bar{e}d$ -mi gebildet zu haben, vgl. lit.  $\check{e}d$ -mi, lat.  $\bar{e}st$ . Die ai. thematischen Formen gehören wohl zu einem idg.  $*\check{e}d\bar{o}$ , vgl. lat.  $\check{e}do$ , lit.  $\check{e}du$  (neben  $\check{e}dmi$ ). Die abstufungslose Flexion des Ai. ist offenbar hier wie in dem folgenden Verbum eine Neuerung (vgl. daneben as- 'sein' § 488 und  $va\check{s}$ - § 482).

वस vas- 'kleiden' (nur Med.): वस्ते vaste.

5. चच् cakṣॅ- 'sehen': चच्चे cakṣॅē (2. u. 3. S.), चष्टे caṣṭē (\$ 157.3), चच्चिह cakṣॅmahē, चड्ढे caḍḍhvē (\$ 157), Impf. 2. S. ग्रचष्ठा: acaṣṭhāḥ, Imper. चच्चे cakṣāi, चच्च cakṣॅva, चष्टाम caṣṭām.

Anm. cakš- scheint eigentlich ein durch -s- charakteristisches Praesens zu sein (§ 459), s. Wiedemann KZ. XXXVI, 162f.

6. Einige Verba, die nur im Medium vorkommen, haben regelrecht Tiefstufenvokal in allen Formen (auch im Imper.), z. B. द्वा गई- 'herrschen': दृष्टे ग्रॅंग्टें (§ 139), 3. Pl. द्वा गॅंडवर्ट, सू ड्यं- 'erzeugen': सुवे डयएट, सूचे डयॅंड्रं, Ітрр. ग्रुस्व वडयएं, ग्रुस्था: asūthāḥ, Opt. सुवीय डयएंग्रव, Ітрег. सुवे डयएंग्रव.

485. भास šās- 'befehlen' hat den schwachen Stamm भिष् डंंड़े- (Ablaut ā:i s. § 109 a): भास्ति šāsmi, भास्ति šāssi, भास्ति šāsti, भिष्टाः डंंड्रंप्यी, Impf. ऋशासम् वर्डेंबडवा,

अश्विष्म ašišma, Opt. श्विष्याम šišyām.

Merke jedoch den starken Stamm in der 3. Pl. und 2. S. Imper. sowie im ganzen Medium: शासित šāsati (Endung -ati, s. § 427. I.), अशासु: ašāsuḥ, शासतु šāsatu; शाधि šādhi (§ 158. 2.); शास्ते šāstē.

486. han- 'schlagen'.

| P | ۱,,, | a | 0 | c | _ | n | CI |   |
|---|------|---|---|---|---|---|----|---|
|   | T.   | а | U | 3 | e | П | S  | , |

Sing. 1. Fa hánmi

2. gitt hási1 3. Efan hánti

Du. 1. हन्द: hanváh

2. हथ: hatháh

3. हत: hatáh

Plur. 1. हुन्। hanmáh

2. gu hathá

3. Har ghnánti

## Imperfekt.

ग्रहनम ahanam

श्रहन ahan महन ahan

ग्रहन्व ahanva

ग्रहतम áhatam ब्रहताम áhatām

ग्रहना áhanma

श्रहत áhata

अधून ághnan

## Optativ.

हन्याम hanyām u. s. f.

Imperativ.

Sing. 1. हनानि hánāni

2. जिह jahi

3. हन्त hántu

Du. 2. हतम hatám Plur. 3. gan ghnántu

## Particip.

घ्रन्त ghnant- (f. ghnati)

Auch Medialformen sind gebräuchlich, z. B. 3. S. Praes. Ed hate, Pl. gd ghnate, 3. S. Opt. gla ghnīta.

487. Der Wechsel zwischen h und gh erklärt sich nach § 132 f.; die ai. Formen han-mi: ha-tha: ghn-anti entsprechen idg. \*quhén-mi: \*quhnthé: \*quhn-énti; auch die 1. Du. hanvah (wonach 1. Pl. hanmah) und der Opt. hanyām sind von der schwachen Stammform quhn- aus gebildet ( $\S$  90). Natürlich ist h nur vor ursprünglichem ě lautgesetzlich (§ 132), dagegen vor ursprünglichem n aus dem starkstufigen han-(mi u. s. w.) eingeführt.

<sup>1 &</sup>amp; 81.

Der Imperativ jahi (= av. jaiõi) ist nach § 121 Anm. und § 136 aus urar. \*jha-dhi entstanden; man erwartet allerdings aus der idg. Grundform \*g¼hn-dhi ein urar. \*ghadhi und weiterhin \*gahi; schon in urar. Zeit ist also jh (das die Vorstufe des h bildet, s. § 132) von den starken Formen \*jhán-mi, \*jhán-tu u. s. w. auf \*ghadhi übertragen worden.

488. as- 'sein'.

#### Praesens.

| Sing. | 1. <b>श्रां</b> ásmi | idg. *és-mi gr. εἰμί |
|-------|----------------------|----------------------|
| 0     | 2. म्रस ási          | *ési gr. ɛl̄¹        |
|       | 3. ऋस्ति ásti        | *és-ti gr. ἐστί      |
| Du.   | 1. <b>e</b> : sváh   | *s-ūós               |
|       | 2. w: stháh          | $*s	ext{-}th\'es$    |
|       | 3. स्त: stáh         | *s-tés               |
| Plur. | 1. सः smáh           | *s-mós lat. s-umus   |
|       | 2. wy sthá           | *s-thé               |
|       | 3. सन्ति sánti       | *s-énti gr. (dor.)   |
|       | 41.41                | έντί (= εἰσί)        |
|       |                      | T 61.                |

#### Imperfekt.

| Sing. | 1. ग्रासम् asam    | idg. *és-m gr. (hom.) ŋa                              |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|       | 2. ग्रासी: āsīḥ    | $[*ar{e}s$ - $s]$                                     |
|       | 3. ज्ञासीत् वंsīt  | $[*\bar{e}s$ - $t$ gr. dor. $\tilde{\eta} \varsigma]$ |
| Du.   | 1. ग्राप्त वैsva   | *és-ue                                                |
|       | 2. ग्रासम् astam   | *ēs-tom gr. ηστον                                     |
|       | 3. ग्रास्ताम åstām | *ēs-tām gr. ἤστην                                     |
| Plur. | 1. त्रास āsma      | *ēs-me gr. ημεν                                       |
|       | 2. त्रास्त ásta    | *ēs-te gr. ἦστε                                       |
|       | 3. anna disan      | *és-ent gr. (hom.) η εν                               |

Optativ.

Sing. 1. स्थाम syām

idg. \*siēm alat. siem

u. s. w.

<sup>1</sup> Vgl. dazu § 150.

## Imperativ.

Sing. 1. असानि ásāni

idg. \*ésō gr. ἔω, lat. ero \*z-dhi, gr. ἴσθι

2. एधि ēdhí

3. **त्रास्तु** ástu

Du. 1. ग्रसाव ásāva

2. स्तम stám

3. **स्ताम** stām

Plur. 1. ARTH ásāma

\*és-o-me, lat. erimus

2. स्त stá

3. सन्त sántu

## Particip.

सन्त sant- (f. satí) idg. \*sent- gr. (dor.)

(Über mediale Formen vgl. § 573.)

489. Die Flexion von as- zeigt getreu die alte (idg.) Abstufung es-:s-, die in den verwandten Sprachen mehr oder weniger verwischt ist; die Übertragung der starken Augmentform  $\bar{e}s$ - (ai.  $\bar{a}s$ -) auf die schwachen Formen wie z. B. 1. Pl. \* $\bar{e}s$ -me (ai.  $\bar{a}sma$ ) u. s. w., wofür man \* $\bar{e}$ -s-me (ai. \*asma) u. s. w. erwartet, ist wohl schon in der Grundsprache vollzogen. Im Ai. zeigt nur die 2. Sing. Imper. eine bemerkenswerte Abweichung von der idg. Grundform:  $\bar{e}dh\hat{u}$  ist aus \*azdhi entstanden (vgl. § 158. 2.), mithin ist hier die starke Stammform as- eingeführt worden. (Aus idg. \*zdhi hätte im Ai. \*dhi werden müssen = av.  $zd\bar{\iota}$ .)

In der 2. 3. S. Impf. liegen die regelrechten Fortsetzer von \*ēss, \*ēst im Vedischen noch vor: 2. 3. S. āḥ (vgl. § 165). Die Formen āsīḥ, āsīt haben eine ī-Erweiterung, die mit dem ī der § 490 genannten Verba und der § 555 besprochenen Aoristformen identisch ist.

Ānm. 1. Bartholomae, Stud. H, 61 ff. setzt ai.  $\bar{a}s\bar{\imath}h$  dem lat.  $er\ddot{a}s$  gleich, d. h. er sieht in dem ai.  $\bar{\imath}:$  lat.  $\bar{a}$  ein idg. Ablautsverhältnis  $*\bar{e}s\bar{a}[\bar{\imath}]$ - $s:*\bar{e}s\bar{\imath}$ -s; die lat. Form kann jedoch auch anders

beurteilt werden, s. Sommer, Lat. Laut- und Formenlehre S. 578. Vgl. auch Hirt IF. X, 34 ff.

Anm. 2. Über gegenseitige Ergänzung von as- und bhū-'sein' zu einem Paradigma s. W. Neisser in Γέρας (Abhandlungen für Fick, Göttingen 1903) 215 ff.

- 490. Zweisilbige Wurzeln. Mehrere Wurzeln sind in einer Reihe von Formen zweisilbig (idg. I. Kl. c), d. h. sie haben vor konsonantischer Endung ein i oder ein  $\bar{\imath}$ ;  $\bar{\imath}$  ist bei diesen Wurzeln Regel in der 2. 3. Sing. Imperf. Act. (vgl. auch  $\bar{a}s\bar{\imath}h$ ,  $\bar{a}s\bar{\imath}t$ ).
- a) 'Einschiebung' eines i findet statt bei den Wurzeln अन an- 'atmen', क्ट्र rud- 'weinen', वम vam- 'vomere' (in der älteren Sprache), श्वस sévas- 'atmen', खप् svap- 'schlafen'; also z. B. Praes. रोहिम ródimi, रोहिष ródisi, रोहित róditi, क्ट्रम: rudimáḥ, Impv. क्ट्रिह rudihí, रोहित róditu, aber क्ट्रिन rudánti, क्ट्राम rudyám, Part. क्ट्रिन rudánt-. Die 2. 3. S. Imperf. lautet entweder अरोही: árödiḥ, अरोहीत árödāt oder (thematisch) अरोहः árödaḥ, अरोहत árödat.

Anm. Über sonstige Verba mit gelegentlichem i s. Whitney § 630, Kielhorn § 271.

b) 'Einschiebung' von ī findet sich in den starken Formen der W. ब्रू brū- 'sprechen', also ब्रवीमि brūvīmi, व्रवोषि brūvīṣṣi, ब्रवीति brūvīti, अब्रवी: ábravīḥ, अब्रवीत् ábravīt, ब्रवीतु brūvītu (aber z. B. ब्रुविन्त bruvānti, अब्रवम् ábravam, अब्रुवन् ábruvan, ब्रूयाम् brūyām, ब्रूहि brūhīu.s.w.).

Anm. Auch die § 483 schon angeführten Verba wie stuhaben Nebenformen nach der Art von brū-, z. B. stávīmi, stuvīmāḥ, ástavīḥ, stuvīhi u. s. w. (Gramm.). Die Dehnstufe der einsilbigen Wurzelform (stāumi) hängt offenbar mit der Zweisilbigkeit der Normalstufe zusammen.

II. Die ai. 3. (reduplizierende) Klasse.

491. Paradigma. hu- 'opfern'.

Activum.

Medium.

#### Praesens.

Sing. 1. जुहोमि juhömi

2. जुहोषि juhōši

3. gelfa juhóti

Du. 1. जुड़व: juhuváh

2. जुड़ थ: juhutháh

3. जुड़त: juhutáh

Plur. 1. जुड़म: juhumáh

2. जुड़्य juhuthá

3. जुड़ति júhvati

जुहे juhrē

जुड़ पे juhušé

जुड़ते juhuté

जुड़ वहे juhuváhē जुड़ाचे júhvāthē

जुद्धार्थ Janeame

जुड़महे juhumáhē

जुड़ ध्वे juhudhvē

जुद्धते júhvatě

## Imperfectum.

Sing. 1. ग्रजुहवम् ájuharam

2. त्रजुहो: újuhōḥ

3. त्रजुहोत् újuhōt

Du. 1. ग्रजुइव ájuhuva

2. त्रजुङ्गतम् ájuhutam

3. त्रजुङ्गताम् ájuhutām

Plur. 1 अजुइम ájuhuma

2. **ग्रजु**ज्ञत újuhuta

3. अजुहुवुर् *újuhavur* 

अनुद्धि ájuhvi

ग्रजुङ्गथाः ájuhuthāḥ

त्रजुद्धत ájuhuta

त्रजुङ्गवहि ájuhuvahi

त्रजुद्धाथाम् ájuhvāthām त्रजुद्धाताम् ájuhvātām

त्रजुङ्गाहि ájuhumahi

त्रजुङ्गभाह ajahadhvam

त्रजुङ्कत ájuhvata

## Optativ.

Sing. 1. जुड़याम् juhuyám

2. जुड़या: juhuyáh

जुद्धीय jühvīya जुद्धीया: jühvīthāḥ

u. s. f.

## Imperativ.

जुहवै juhávāi Sing. 1. जुहवानि juhávāni जुड़ घ्व juhušvá 2. जुङ्गि juhudhí¹ जुइताम juhutam 3. जहात juhötu जहवावहै juhávāvahāi Du. 1. जुहवाव juhávāva जुद्धाथाम júhväthām 2. जुइतम् juhutám जुद्धाताम júhvātām 3. जुड़ताम् juhutám Plur. 1. जुहवाम juhávāma जुहवामहै juhávāmahāi जुइध्यम juhudhvám 2. जुड़त juhutá जुद्धताम jühvatām 3. जहत júhvatu

#### Particip.

जुद्धत् júhvat- (f. -atī) जुद्धान júhvāna-

Anm. Der uridg. Reduplikationsvokal des Praesens war ursprünglich  $\check{\imath}$ , seltener  $\check{e}$  (s. § 450); die u-Reduplikation ist eine ai. Neuerung, die dadurch hervorgerufen wurde, daß das Reduplikations-i z. B. von bi- $bh\bar{e}mi$ : bi- $bh\bar{e}ma$ , zu dem i der Wurzel in Beziehung gesetzt wurde; daher schuf man zu u-Wurzeln parallele Formen mit dem Reduplikationsvokal u.

493. Die Zahl der reduplizierenden Praesentia (= idg. III. Praesensklasse, s. § 450) ist in der klassischen Sprache gering; die wichtigsten Wurzeln sind:

पर् par- (pr-) 'füllen': पिपिर्म piparmi, पिपृम: piprmah, 3. Pl. पिप्रति piprati, ऋपिपरम apiparam, ऋपिप: apipah (2. 3. P.), ऋपिपह: apiparuh. Ebenso भर् bhar- 'bringen'.

भी bhī- 'fürchten': विभेमि bibhēmi, विभीम: bibhīmaḥ, विभ्यति bibhyati, ग्रविभयम abibhayam, ग्रविभे: abi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die andern Verba auf Vokal haben die Endung -hi, vgl. § 420. IV.

bhēḥ, श्रविभयु: abibhayuḥ, विभीहि bibhīhi. Ebenso ही hrī- 'sich schämen'.

Anm. Die schwachen Formen der W. bhī- haben auch bhī-, also z. B. bibhīmaḥ, bibhīhi u. s. w.

**494.** Besonderheiten im Ablaut. Die Wurzeln auf  $\bar{a}$  (außer  $d\bar{a}$ - und  $dh\bar{a}$ - § 495) lauten in den schwachen Formen gewöhnlich mit  $\bar{\imath}$  ab; vor vokalischer Endung schwindet der Wurzelvokal völlig:

मा  $m\bar{a}$ - 'messen': Medium मिमे mi- $m-\bar{e}$ , मिमीषे mi- $m\bar{i}$ - $\bar{s}\bar{e}$ , (3. Pl.) मिमते mi-m- $at\bar{e}$ ; त्रिमिमि a-mi-m-i, त्रिमिमोथाः a- $mi\bar{m}$ - $th\bar{a}h$ , त्रिमिमत a-mim-ata.

Ebenso 1. हा hā- 'gehen' (Med.).

Anm. Aktivische Formen der W. mä- finden sich in der älteren Sprache, z. B. Impv. mimä-tu, mimi-hi.

2.हा hā-'verlassen': जहामि jahāmi, जहीम: jahīmaḥ und जिह्म: jahīmaḥ, जहित jah-ati; अजहाम ajahām, अजङ्गः ajahuḥ; merke besonders den Optativ जह्याम् jah-yām (mit Schwund des Vokals wie vor vokalischer Endung) und den Impv. जहाहि jahāhi mit starker Stammform (wie जहात् jahātu) neben regelrechtem जहोहि, जिहिह jahīhi.

Anm. Als Tiefstufe von  $\bar{a}$  erwartet man nach § 109 a) nur  $\tilde{\imath}$  (idg.  $\tilde{\imath}$ ) oder 0, und dieser Ablaut liegt in 2.  $h\bar{a}$ - vor. Über das  $\bar{\imath}$  als Ablaut von  $\bar{a}$  vgl. außer § 110 Brugmann Grundriß II, 931 f. und Wackernagel § 18.

495. Die Wurzeln  $\mathbf{\xi}_1$   $d\bar{a}$ - 'geben' und  $\mathbf{\xi}_1$   $dh\bar{a}$ - 'setzen, stellen' zeigen in allen schwachen Formen Verlust des Vokals (vgl. § 109 a) und haben den Reduplikationsvokal a (s. § 492); bei  $dh\bar{a}$ - ist außerdem die lautliche Behandlung der Aspirata zu bemerken¹:

¹ Die Flexion von  $d\bar{a}$ - ist mit der von  $dh\bar{a}$ - identisch, nur daß überall für dh ein d einzusetzen ist.

#### Activum.

#### Medium.

#### Praesens.

Sing. 1. द्धामि dádhāmi

2. दधासि dádhāsi

3. दधाति dádhāti

Du. 1. द्रध्यः dadhváḥ

2. धत्यः dhattháḥ¹

3. धत्तः dhattáḥ

Plur. 1. द्धाः dadhmáḥ

2. **ua** dhatthá

3. दर्धात dádhati

दघे dadhé

धत्से dhatse 2

धने dhatté

दध्वहे dádhvahē

दधार्थे dadháthē

दधाते dadhátē

दध्महे dádhmahē

धद्धे dhaddhvé³

दधते dádhatē

## Imperfectum.

Sing. 1. ग्रदधाम ádadhām

2. ग्रद्धाः ádadhāḥ

3. ग्रद्धात् ádadhāt

Du. 1. ग्रहस्त ádadhva

2. ग्रधत्तम् ádhattam

3. ग्रधत्ताम ádhattām

Plur. 1. ऋहध्म ádadhma

2. ग्रधन ádhatta

<mark>3. ગ્રદ્ધ:</mark> ádadhuḥ

ग्रद्धि ádadhi

त्रधत्याः ádhatthāḥ

त्रधत्त ádhatta

ग्रदध्वहि ádadhvahi

ग्रदधाथाम ádadhāthām

ग्रद्धाताम् ádadhātām

ग्रदध्महि ádadhmahi

श्रधद्भम् ádhaddhvam

ग्रद्धत ádadhata

## Optativ.

Sing. 1. दथाम dadhyam

दधीय dádhīya

u. s. f

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. § 137. <sup>2</sup> 155. <sup>3</sup> 144.

### Imperativ.

| Sing. 1. द्धानि dádhāni | दघे dádhāi        |
|-------------------------|-------------------|
| 2. धेहि dhēhí¹          | धत्स्व dhatsva    |
| 3. <b>दधातु</b> dádhātu | धत्ताम dhattām    |
| Du. 1. दधाव dádhāva     | दधावहै dádhāvahāi |
| 2. धत्तम dhattám        | दधाथाम् dadhāthām |
| 3. धत्ताम dhattām       | दधाताम् dadhātām  |
| Dluv 1 dádhāma          | 10.11. 5          |

Plur. 1. द्धाम dádhāma द्धामह dadhāmahāi

2. धत्त dhattáधद्धम dhaddhvam3. दधत dádhatuदधताम dadhatām

Particip.

दधत् dádhat-

दधान dádhāna-

**496.** Einige Verba werden zwar vom ind. Sprachgefühl als Angehörige der Wurzelklasse empfunden, sind aber gleichwohl nach Ursprung und Flexion reduplizierte Bildungen (vom Typus dadhāmi), nämlich:

चकास् cakās- 'glänzen': चकास्ति cakāsti, 3. Pl. चकासित cakāsati (ohne Abstufung).

সৰ্ jakṣ- 'essen': 3. Pl. সৰ্নি jakṣati, Impv. সমি jagdhi; jakṣ- ist aus \*ja-ghs- entstanden und gehört zur W. ghas- (über das Lautliche s. § 152 f.); das Verbum ist in die Analogie von animi u. s. w. geraten (z. B. 3. S. স্থিনি jakṣi-ti), nachdem die schwache Stammform verallgemeinert worden war.

Man erwartet nämlich \*jaghas-ti, \*jakš-ati: dieser Bildung entspricht das (sehr selten gebrauchte) Verbum bhas- 'verzehren': babhasti, 3. Pl. bapsati (vgl. § 155).

497. Über einige Intensivbildungen, die nach ihrer Flexion hierher gehören, s. § 594 ff. Über die thematische Schwesterform unserer Praesentia s. § 472 b).

Anm. Daß schon in uridg. Zeit thematische und athematische Bildungen bei derselben W. neben einander vorkamen, zeigt das athematische gr. ἴστημι neben dem thematischen ai. tišthāmi;

<sup>1 § 144</sup> a); im RV. auch daddhi nach § 144 b).

ferner haben die W.  $d\bar{a}$ - und  $dh\bar{a}$ - in vedischer Zeit auch den thematischen Praesensstamm dad(h)a-, wozu lit.  $ded\hat{u}$  zu vergleichen ist.

## III. a) Die ai. 5. (nu-)Klasse.

498. Paradigma. su- 'auspressen, keltern'.

Activum.

§ 497. 498.]

Medium.

#### Praesens.

Plur. 1. सुनुम: sunumáh
2. सुनुष्य sunuthá
4, नुष्य sunuthá
4, नुष्य sunuthá

3. सुन्विन sunvanti सुन्वते sunvatē

### Imperfectum.

Sing. 1. श्रमुनवम् ásunavam श्रमुन्व ásunvi

2. त्रुसुनो: ásunōḥ त्रुसुनुथा: ásunuthāḥ

3. श्रमुनोत् ásunōt श्रमुनुत ásunuta

Du. 1. अमुनुव ásunuva अमुनुविह ásunuvahi

2. त्रमुनुतम् ásunutam त्रमुन्वाथाम् ásunvāthām

3. त्रमुनुताम् ásunutām त्रमुन्वाताम् ásunvātām

Plur. 1. श्रमुन्म ásunuma श्रमुन्महि ásunumahi

2. त्रमुनुत ásunuta त्रमुनुध्नम् ásunudhvam

3. त्रुसुन्वन् ásunvan त्रुसुन्वत ásunvata

## Optativ.

Sing. 1. सुनुयाम् sunuyám सुन्तीय sunvīyá

## Imperativ.

| Ct.     | -  |       | -    |         |      | -   |      |
|---------|----|-------|------|---------|------|-----|------|
| Sing.   | 1. | Hale  | गांज | \$21.27 | 0.23 | ar  | 2.2. |
| ~11150. | -  | 41010 | 1117 | O CUR   | 000  | CVI | 00   |

2. सून suní

3. Heig sunotu

Du. 1. सुनवाव sunávāva

2. सन्तम् sunutam

3. सुनुताम् sunutam

Plur. 1. सुनवाम sunávāma

2. Hनत sunutá

3. सन्वन्त sunvántu

सुनवै डयगवंण्यां

सुनुष्व इयाग्यङ्ग्यं

सुनुताम् sunutám सुनवावहै sunávāvahāi

सुन्वाथाम् sunváthām

सुन्वाताम् sunvātām

सुनवामहै sunávāmahāi सुनध्यम् sunudhvám

सन्वताम sunvátām

## Particip.

## सुन्वन्त sunvánt-(f. sunvatí)

सुन्वान sunvāná-

Anm. 1. Vor den mit v oder m beginnenden Endungen kann u (bei vokalisch auslautender Wurzel) auch wegfallen, z. B. sunvåh, sunmåhē, ásunva u. s. w. Nach dem Verhältnis von sunvah: šaknuvah scheint unmittelbar sunmah (statt sunumah) neben šaknumah geschaffen worden zu sein; die Form sunvah verhält sich zu älterem sunuvah wie tvam zu (ved.) tuvam u. ä. (§ 72). Vgl. dazu Brugmann, Grundriß II, 1009 f., Wackernagel § 53 a) γ). (Anders Bartholomae IF. VII, 75 f.). Über šaknuv-anti u. s. f. gegenüber sunv-anti s. § 72.

Anm. 2. Bei den Wurzeln auf Konsonant hat die 2. S. Impv. Akt. die Endung -hi, z. B. šaknuhí zu šak- 'können' gegenüber sunú. Ob die Verwendung des Verbalstammes sunu (ebenso
kuru § 502) alt ist, ist fraglich; vielleicht wurde sunu (statt sunuhi) zu sunuta erst nach dem Muster von bhara: bharata geschaffen,
s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 59.

499. Nach der *nu*-Klasse, die der idg. VI. Klasse entspricht (§ 455), gehen z. B. noch folgende Wurzeln:

चि kṣi- 'vernichten', चि ci- 'sammeln', घु (घू) dhǚ- 'schütteln' (dhǚnōmi), हि hi- 'antreiben', वर् var- 'bedecken' (vṛṇōmi), स्तर् star- 'streuen' (cf. gr. στόρνυμι), घर्ष् dharṣ- 'dreist sein, wagen' (dhṛṣṇōmi), चंग् वृѕ- (aѕ-)

'erreichen' (aśnōmi), त्राप् āp- 'erlangen' (āpnōmi) und राघ् rādh- 'geraten' (rādhnōmi) zeigen merkwürdiger Weise Hochstufe der Wurzel.

Besonders zu merken ist die Wurzel श्रु \*sru- 'hören' wegen der Behandlung der Wurzelsilbe: श्रुगोमि \*sṛṇōmi, श्रुगुम: \*sṛṇumaḥ u. s. w. (Impv. \*sṛṇu); vgl. dazu § 60, ferner O. Keller KZ. XXXIX, 158f. und Meillet, Introduction S. 184.

Anm. Das Praesens  $\bar{u}rn\bar{o}mi$  'ich bedecke' geht ebenfalls nach der nu-Klasse, wurde aber von den ind. Grammatikern zur 2. (Wurzel-)Klasse gerechnet, indem eine zweisilbige W.  $\bar{u}rnu$ -aufgestellt wurde;  $\bar{u}rnu$ - wird nämlich gelegentlich (in der Sprache der Brähmana's) wie die W. stu- u. Verw. (§ 483) behandelt ( $\bar{u}r$ - $n\bar{u}uti$  neben  $\bar{u}rn\bar{o}ti$ ). In Wirklichkeit ist es eine Parallelform zu  $vrn\bar{o}mi$  (s. o.):  $\bar{u}rn\bar{o}mi$  steht für  $*v\bar{u}rn\bar{o}mi$  (nach § 71 Anm.), und  $*v\bar{u}r$ - ist Tiefstufenform einer zweisilbigen W. vari- (Inf. vari-tum)<sup>1</sup>; s. darüber § 107 d), ferner Brugmann, Grundriß II, 1008.

### b) Die ai. 8. (u-)Klasse.

500. Paradigma. tan- 'dehnen'.

Sing. 1. तनोमि tanómi
2. तनोषि tanóši

तन्त्रे tanvé तनुषे tanušé.

u. s. f. wie sunómi.

501. Die Praesensbildung sieht so aus, als ob an die Wurzel ein ō (u) als Suffix angefügt wäre, und daher haben die Inder eine besondere u-Klasse angesetzt. In Wirklichkeit handelt es sich in den meisten Fällen um Bildungen der nu-Klasse. Da nämlich die Wurzel in der Regel tiefstufig ist, so mußte zur W. tan- (idg. ten-) das Praesens \*tu-néu-mi, d. i. ai. tanómi lauten; indem nun tanómi auf die hochstufige Wurzelform tan- bezogen wurde, entstand die Fiktion einer u-Klasse. Fast alle hierhergehörigen Wurzeln lauten auf n aus: vgl.

<sup>1</sup> Oder varu-, idg. μeru-, vgl. gr. ἔρυ-σθαι.

kšan- 'verwunden' (kšanōti), सन man- 'meinen' (manutē neben manyatē) und die nur in der älteren Sprache hierher gehörigen Wurzeln van- 'gewinnen', san- 'gewinnen'

und han- 'schlagen'.

Anm. Die einzige Ausnahme ist das einmal im RV. vorkommende taru-tē zur Wurzel tar- 'übersetzen'; dieses Praesens ist nach der idg. I. Klasse (§ 448 b) gebildet von der zweisilbigen Wurzel oder Basis taru-; man erwartet dazu (nach § 95 Anm.) eine tiefstufige Wurzelform tūr- (also \*tūrté), die z. B. im Partizip tūrņá- vorliegt: eine Flexion \*táru-mi, \*tūrmáh entspräche dem Verhältnis von bravī-mi:brū-mah, rodi-mi:rudi-mah; taru-tē ist also durch Verallgemeinerung der starken Stammform zustandgekommen.

502. kar- 'machen'.

Activum.

Medium.

#### Praesens.

|       | offer at                      | 1400010.          |
|-------|-------------------------------|-------------------|
| Sing. | 1. करोमि karómi               | <b>नुने</b> kurvé |
|       | 2. atilu karóśi               | नुर्षे kurušé     |
|       | 3. atila karóti               | नुरते kuruté      |
| Du.   | 1. <b>գյե</b> ։ <i>kurváḥ</i> | नुर्वहे kurváhē   |
|       | 2. anta: kurutháh             | कुर्वाचे kurvāthē |
|       | 3. anta: kurutáh              | नुर्वाते kurvātē  |
| Plur. | 1. aff: kurmáh                | कर्महे kurmáhē    |
|       | 2. antu kuruthá               | न्रस्वे kurudhvé  |
|       | 3. malen kurvanti             | a a a kurvátě     |

|       | Imperfectu                 |                        |
|-------|----------------------------|------------------------|
| Sing. | 1. त्रकर्वम् ákaravam      | त्रुक्ति ákurvi        |
|       | 2. ग्र <b>करो</b> : ákarōḥ | त्रन्याः ákuruthāḥ     |
|       | 3. त्रुकरोत् ákarōt        | त्रवृक्त ákuruta       |
| Du.   | 1. Agá ákurva              | ऋनुर्वहि ákurvahi      |
|       | 2. ग्रनुहतम् ákurutam      | अनुर्वाथाम् ákurvāthām |
|       | 3. त्रवृद्ताम् ákurutām    | अनुर्वाताम् ákurvātām  |
| Plur. | 1. श्रुकुर्म ákurma        | अनुर्महि ákurmahi      |
|       | 2. त्रुक्त ákuruta         | त्रवृह्धम् ákurudhvam  |
|       | 3. अवर्न ákurvan           | त्राक्ति ákurvata      |

Optativ.

Sing. 1. ajáin kuryám

aafu kurviya

u. s. f.

Imperativ.

Sing. 1. atarīn karávāni

2. at kurú 3. atin karótu

Du. 1. atara karávāva

2. ann kurutám

3. क्रताम kurutám

Plur. 1. करवास karávāma

2. ana kurutá

3. afan kurvántu

करवे karávāi

कुरुव kurušvá

क्रताम kurutám

करवावहै karávāvahāi

नुर्वाथाम् kurváthām

क्वाताम् kurvatam करवामहै karávāmahāi

कर्ष्यम् kurudhvám

कुर्वताम् kurvátām

Particip.

कुर्वन्त kurvánt- (f. -atī) कुर्वाण kurvāņá-

503. Das Verbum kar-flektierte in der älteren Sprache regelmäßig nach der nu-Klasse (krnómi, krnumáh u. s. f.); doch läßt sich die im Sanskrit herrschende Flexion ebenfalls schon im RV. nachweisen. Woher sie stammt, d. h. ob karōmi etwa eine mind. Umbildung von kṛṇōmi ist, oder ob in karōmi eine Praesensbildung wie das § 501 Anm. besprochene tarutē vorliegt, ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden; vgl. darüber Brugmann, Grundr. II, 1008 ff., Kurze Gramm. 503, Reichelt BB. XXVII, 75 f. Einzelne Formen des Verbums wie kurmáh u. ä. sowie kuryám hängen nicht mit der alten nu-Flexion zusammen, sondern gehören der Wurzelklasse an, die gelegentlich in der älteren Sprache (so im RV. karši, krthah) bezeugt ist; seltsam ist auch kurmi (im Epos), eine Neubildung (statt \*karmi) zu kurmah.

Anm. Die Formen karömi: kurvah: kurmah haben wohl mit dazu beigetragen, die Flexion sunomi: sunvah: sunmah hervorzurufen, s. § 498 Anm. 1.

## IV. Die ai. 7. (n-)Klasse.

# 504. Paradigma. yuj- 'verbinden'.

Activum.

Medium.

#### Praesens.

Sing. 1. युनजिम yunájmi

2. युनचि yunákši1

3. युनिक्त yunákti²

1. युज्जम: yunjmáḥ³ Du.

2. युङ्क्यः yunktháh

3. युद्ध: yunktáh

Plur. 1. युज्जम: yunjmáh

2. यङ्कथ yunkthá

3. युझन्ति yunjanti

युझे भागीहं

युद्धे yunkšé

युङ्के yunkté

युड्डवहे yunjváhē युज्जाचे yunjáthē

युजाते yunjatē

युज्जमहे yunjmahē

युद्गध्वे yungdhvé युझते yunjátē

## Imperfectum.

Sing. 1. त्रयुनजम् áyunajam

2. अयुनक ayunak4

3. **ज्रयुनक** áyunak

Du. 1. अयुद्ध áyunjva

2. अयुङ्कम् áyunktam

3. त्रयुङ्काम áyunktām

Plur. 1. अयुज्जम áyuñjma

2. **त्रायुङ्क** áyunkta

3. **त्रयुद्धन** áyunjan

अयुक्ति áyunji

त्रयुङ्कथाः áyunkthāḥ

त्रयुङ्क áyunkta

अयुड्विह áyunjvahi

ग्रयुज्ञाथाम् áyunjāthām

त्रयुज्जाताम् áyunjātām

त्रयुज्जमहि áyuûjmahi

त्रयुङ्ग्धम् áyungdhvam

त्रयुद्धत áyunjata

## Optativ.

Sing. 1. युज्याम yunijyām युद्धीय yunijīyā

u. s. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> § 152.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> § 140.

### Imperativ.

| Sing. | 1. युनजानि yunájāni   | <b>युनजै</b> yunájāi  |
|-------|-----------------------|-----------------------|
|       | 2. युद्धिमध yungdhi   | युद्ध yunkšvá         |
|       | 3. युनत् yunáktu      | युद्धाम् yunktām      |
| Du.   | 1. युनजाव yunájāva    | युनजावहै yunajāvahāi  |
|       | 2. युङ्कम् yunktám    | युज्जाथाम् yunjatham  |
|       | 3. युङ्काम् yunktam   | युद्धाताम् yunjatam   |
| Plur. | 1. युनजाम yunájāma    | युनजामहै yunajāmahāi  |
|       | 2. युङ्क yunktá       | युङ्ग्ध्वम् yungdhvám |
|       | 3. युद्धन्तु yunjántu | युञ्जताम yunjátām     |

## Particip.

युज्ञन्त yunjánt- (f. -atí) युज्जान yunjāná-

Anm. Wenn wurzelauslautendes k (g) zwischen den Nasal und einen Dental der Endung zu stehen kommt, so kann der Verschlußlaut nach § 140 Anm. ausfallen: also z. B. yunté, yundhvé neben yunkté, yungdhvé.

**505.** Nach *yuj*- [= idg. VII. Klasse, s. § 457] gehen z. B.:

हिंदू chid- 'abschneiden': हिनद्म chinadmi, हिन्दा: chindmah (vgl. lat. scindo); ebenso भिद् bhid- 'spalten' (भिनत्ति bhinatti, भिन्दिन bhindanti).

पिष् piṣṣ- 'zermalmen': पिनष्टि pinaṣṭi, पिषन्ति pi̞ṣanti; भिष् ईiṣ- 'übrig lassen': भ्रिनस्ति šinasti, श्रिसन्ति ši̞santi.

Anm. Zur Erklärung des Gegensatzes von §—s vgl. § 147 f. Der Zischlaut der lautgesetzlichen Formen \*pinasti, \*pisanti u. s. w. (W. pis-, lat. pinso), die man nach dem Muster von šinasti, šįsanti erwarten darf, ist in Anlehnung an die sonstigen Formen der Wurzel (Perf. pipēša, Part. Praet. pišta- u. dgl.) durch š ersetzt worden.

भुज् bhuj- 'genießen' (wie yuj-).

र्ध rudh- 'hemmen': र्गाडि ruṇaddhi (§ 144 b), रूसनि rundhanti.

वर्ज varj- 'zusammendrehen': वृशाति गुग्गवkti, वृझन्ति गुग्गवारं.

Anm. Lautlich bemerkenswert sind die in der älteren Sprache belegten Formen trnēdhi (3. S. Ind.) und trnēdhu (Impv.) zur W. trh- 'zermalmen'; sie erklären sich nach § 143 b), doch ist ē statt ō auffallend (vgl. dazu Wackernagel § 34). Die von den Grammatikern bezeugte 1. S. trnehmi (statt \*trnahmi) hat ihr e von der 3. P. bezogen.

506. Die thematische Weiterbildung der n-Klasse (§ 458), die z.B. in lat. iungo gegenüber yunajmi vorliegt, ist im Ai. durch mehrere Verba vertreten, die als 'Anomala' der ind. 6. Klasse bezeichnet werden, s. § 476 a). Gelegentlich werden auch zu Wurzeln der athematischen Klasse thematische Nebenformen gebildet, so z. B. bhuñjāmi neben bhunajmi.

Anm. 1. In einigen Wurzeln ist das n der schwachen Formen wie in lat. jungo auch in die außerpraesentischen Tempora eingedrungen und wurzelhaft geworden, so bei anj- 'salben' (anajmi) und bhanj- 'brechen' (bhanajmi).

Anm. 2. Das Verbum hinasmi und hisāmi, W. his- 'schädigen' (vgl. hisita- 'Schädigung'), gehört ursprünglich nicht zur n-Klasse; s. Brugmann, Grundriß II, 1028 und J. Schmidt, Sonantentheorie 57 f.

#### V. Die ai. 9. $(n\bar{a})$ Klasse.

### 507. Paradigma. krī- 'kaufen'.

Activum.

Medium.

#### Praesens

|       | 2.200                          | 7001101              |
|-------|--------------------------------|----------------------|
| Sing. | 1. <b>क्रीणामि</b> kriṇāmi     | क्रीग kriné          |
|       | 2. <b>क्रीगासि</b> krīṇāsi     | क्रीणीचे kriņīķé     |
|       | 3. क्रीणाति krinati            | क्रीगाति krīnīté     |
| Du.   | 1. <b>क्रीग़ीव:</b> krīṇīváḥ   | क्रीगीवहे kriniváhē  |
|       | 2. <b>क्रीग्रीय:</b> krīṇītháḥ | क्रीणाचे krináthē    |
|       | 3. <b>क्रीग्रीत:</b> krīṇītáḥ  | क्रीगाते krīņātē     |
| Plur. | 1. क्रीणीम: krinimáh           | क्रीगीमहे krinimáhē  |
|       | 2. Alula krinithá              | क्रीगीध्वे krīṇīdhvé |
|       | 3. क्रीग्रान्ति krinánti       | क्रीगाते kriņátē     |

### Imperfectum.

| Sing. | 1. ऋत्रीगाम् ákrīṇām  | अक्रीिया ákriņi        |
|-------|-----------------------|------------------------|
|       | 2. अत्रीणाः ákrīṇāḥ   | ऋकीणीथाः ákrīṇīthāḥ    |
|       | 3. ग्रकीणात् ákriņāt  | त्रक्रीगीत ákriņīta    |
| Du.   | 1. अक्रीगावि ákriņīva | त्रक्रीगीवहि ákrīṇīvah |

2. अजीगीतम ákrinitam अजीगाथाम ákrināthām

3. श्रुक्रीणीताम ákrīnītām श्रुक्रीणाताम ákrīnātām

Plur. 1. अत्रीगीम: ákrīnīmah अत्रीगीमह ákrīnīmahi

2. त्रुत्रीगीत ákrinīta अक्रीगीध्वमákrinidhvam त्रजीसत ákrinata

3. ग्रुकी गान ákrīnan

Optativ.

Sing. 1. क्रीगीयाम kriniyám क्रीगीय kriniyá 2. क्रीमीया: krīnīyāḥ क्रीमीया: krīnīthāḥ

#### u. s. w.

## Imperativ.

| Sing. | 1. क्रीणानि krináni      | क्रीगी kriņāi          |
|-------|--------------------------|------------------------|
|       | 2. क्रीगीहि krinīhî      | क्रीगीष्व krīṇīṣţvá    |
|       | 3. क्रीगातु krīṇātu      | क्रीगीताम् krinitám    |
| Du.   | 1. क्रीगाव krīṇāva       | क्रीगावह krinávahāi    |
|       | 2. क्रीग्रीतम् krīnītám  | क्रीगाधाम krinatham    |
|       | 3. क्रीग्रीताम् krinitám | क्रीगाताम् krinátam    |
| Plur. | 1. क्रीगाम krīṇāma       | क्रीगामहै krinámahāi   |
|       | 2. क्रीगीत krīṇītá       | क्रीगाध्वम् krinidhvám |
|       | 3. क्रीगान्तु krīņántu   | क्रीगताम् krinátām     |

### Particip.

# क्रीग्रन्त krīṇánt- (f. -atí) क्रीग्रान krīṇāná-

Die 2. Sing. Impv. Akt. wird nur bei Wurzeln auf Vokal nach dem Paradigma gebildet. Die übrigen Wurzeln haben die Endung -āná, z. B. गृहास grhāṇá von गृह्णामि grhṇāmi 'ich ergreife' (W. grah-).

 $grh\bar{a}na$  scheint in  $grh\bar{a} + na$  zerlegt werden zu müssen; das gleiche -na findet sich nach Bartholomae's wahrscheinlicher Vermutung in den (ved.) Endungen -tana, -thana wieder (s. § 426). Dunkel ist die Stammform  $grh\bar{a}$ -; vielleicht ist  $grh\bar{a}na$  durch Dissimilation aus \* $g_rhn\bar{a}$ -na entstanden. Andere Vermutungen s. bei Brugmann, Grundriß II, 975, Persson IF. II, 254 f.

**508.** Nach der  $n\tilde{a}$ -Klasse (= idg. V. Klasse, s. § 453) gehen noch:

ग्रम् aš- 'essen': ग्रम्नामि ašnāmi.

ज्ञा jāā- 'erkennen, wissen': जानामि jānāmi, auch Med. जाने jānē, जानीचे jānīķē.

Anm. Über die Wurzelform  $j\bar{a}$ - zu  $j\hat{n}\bar{a}$ - vgl. § 109 e) Anm. (anders Bartholomae ZDMG. L, 692).

पू  $p\tilde{u}$ - 'reinigen': पुनामि  $pun\tilde{a}mi$  (ebenso चू  $l\tilde{u}$ - 'schneiden').

प्री pri- 'erfreuen': प्रीणामि prināmi. वर् var- 'wählen': व्यामि vrnāmi.

बन्ध् bandh- 'binden': बध्रामि badhnāmi (vgl. § 89. 2), ebenso मन्य manth- 'schütteln, quirlen'.

रतभ stambh- 'stützen': स्तमामि stabhnāmi.

# XXIV. Kapitel.

# Das Perfektsystem.

### a) Die idg. Perfektbildung.

- 509. Literatur: Brugmann, Grundriß II, 1203 ff., Kurze vergl. Gramm. 541 ff., Whitney § 780—823.
- 510. Eigenart des Perfekts. Das ai. Perfekt ist das ziemlich getreue Spiegelbild des idg. Perfektums, das sich besonders mit Hilfe des Ai., Griechischen und Germanischen rekonstruieren läßt. Die idg. Perfektbildung hat folgende Merkmale:
- 1. mehrere besondere Endungen, die bereits § 419 ff. besprochen worden sind, nämlich in der 1. 2. 3. S.. 2. 3. Du., 2. Pl. und (in gewisser Beziehung) auch in

der 3. Pl. des Aktivs<sup>1</sup> sowie in der 3. S. und Pl. des Mediums.

2. eine besondere Partizipialendung, s. darüber § 530.

3. in der Regel Reduplikation mit ě.

4. eine besondere Vokalabstufung der Wurzel.

511. Reduplikation. Daß der idg. Reduplikationsvokal e war, ergibt sich deutlich aus dem Griechischen (δέδορκα, κέκλιται, κέχυται), Lateinischen (alat. memordi, tetuli, pepugi, klass. cecidi, cecīdi, dedī) und Gotischen (skaiskaip 'er schied', saisō 'er säte', staistaut 'er stieß'); dazu stimmt das ă der meisten ai. Perfecta. Die Reduplikation der i- und u-haltigen Wurzeln mit i und u ist demnach eine Neuerung (vgl. juhutē = gr. κέχυται, tutōda = got. staistaut, cicchēda = got. skaiskaip u. s. w.); die alte Reduplikation ist jedoch erhalten in babhūva von bhū- 'sein', ferner in den vedischen Formen sasūva von sū- 'zeugen' und šašayāna- (Part. Med.) von šē- liegen, sowie bei Wurzeln wie tyaj- 'verlassen' (tatyāja). Über die Einzelheiten, besonders auch über die vokalisch anlautenden Wurzeln s. § 520.

Anm. In der älteren (besonders in der vedischen) Sprache findet sich bei einer ziemlich großen Zahl von Wurzeln als Reduplikationsvokal ein langes ā (die Belege s. bei Whitney § 786), z. B. vāvarta neben regelmäßigem vavarta zur W. vart- (v.t-) 'drehen, wenden'. Daß darin ein idg. Erbteil steckt, darauf weist nicht nur das Avestische (s. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 89), sondern auch gr. (hom.) δηδέχαται zu δέχομαι (vgl. dazu Brugmann, Griech. Gramm, 3 260).

512. Fehlen der Reduplikation. Ai. vēda 'ich weiß' ist übereinstimmend mit den verwandten Sprachen (vgl. vor allem gr. οΐδα) ohne Reduplikation gebildet; daß es in uridg. Zeit reduplikationslose Perfecta in größerem Umfang gegeben hat, wird insbesondere durch das La-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hier ist nämlich -ur Regel, eine Endung, welche allerdings auch im Imperfectum vorkommt.

teinische und Gotische wahrscheinlich gemacht, wo der größere Teil der Perfecta ohne Reduplikation gebildet ist. Auch im Ai. (RV.) sowie im Griech. gibt es (außer \*uoida) einige Perfektformen ohne Reduplikation, s. die ai. Belege bei Whitney § 790 und Brugmann, Grundriß II, 1212 ff. Über einige scheinbar reduplikationslose Perfecta s. § 522 f.

Anm. Brugmann hat im Grundriß II, 410. 1215 f. die Vermutung geäußert, daß das Participium Perfecti Act. (das gerade im RV. mehrere Mal ohne Reduplikation erscheint, z. B. sāhvāsgegenüber sa-sāh-a zur W. sah- 'überwältigen') ursprünglich nicht redupliziert war und durch seine Einfügung ins Perfektsystem den Verlust der Reduplikation bei den finiten Formen herbeiführte; neuerdings nimmt derselbe Gelehrte an (Kurze vergl. Gramm. S. 542 ff.), daß im idg. Perfectum überhaupt reduplizierte und unreduplizierte Typen neben einander bestanden haben, lehnt jedoch ab, daß der zweite Typus etwa eine lautliche Entwicklung des ersten darstellt. Es ist aber nicht unwahrscheinlich, daß der Verlust der Reduplikation in der Grundsprache für einen Teil der Formen durch die Ablautsverhältnisse (s. u.) hervorgerufen wurde, d. h. daß z. B. zu \*dedorka eine Pluralform \*drhmé aus \*d(e)drhmé lautgesetzlich entstanden ist; auf Grund eines solchen oder ähnlichen ursprachlichen Paradigmas 1 ist leicht zu verstehen, daß die verschiedenen Sprachen in verschiedener Weise Ausgleichungen vornahmen. Vgl. dazu Hirt, Griech. Laut- und Formenlehre S. 406 f.

513. Der Wurzelablaut. Wie bei den athematischen Praesentien, so zeigt sich auch in den verschiedenen Formen des Perfekt ein Wechsel des Wurzelvokals. Im Sing. Act. ist die Wurzelsilbe betont und hat hochstufigen Vokalismus; in allen andern Formen ruht der Accent auf der Endung, und die Wurzelsilbe ist dementsprechend tiefstufig. Vgl. z. B. 1. Sing. véda, gr. οίδα, got. waii = idg. \*ψόįda, aber 1. Plur. vidmá, gr. ἴδμεν, got. witum

¹ Man könnte auch vermuten, daß in Verbindung mit einem Verbalpraefix Verlust des Reduplikationsvokals eintrat, also z. B. \*sesôda (von sĕd- 'sitzen'), aber \*ní(se)-sòda = \*ní-sŏda.

= idg. \*uidmé; 1. S. vavárta, got. warp = idg. \*ueuórta, 1. Pl. vavrtimá, got. waúr pum = idg. \* wewrtmé. Das Germanische und Ai. spiegelt diese Verhältnisse am getreusten wieder. Bei Wurzeln der e-Reihe erscheint die Hochstufe mit o, bei der (schweren) ē-Reihe mit ō, wie am deutlichsten aus dem Griechischen (γέγονα, δέδορκα, τέτροφα, ἔρρωγα u. s. w.) hervorgeht; die griech. Formen sind für die Beurteilung des Ai. wichtig, da hier nach § 63 ff. ĕ und ŏ zusammengefallen sind. Wenn sich ai. jajāna mit dem griech. γέγονε deckt, so muß angenommen werden, daß ai.  $\bar{a} = idg$ .  $\delta$  in offener Silbe ist (vgl. § 65. 2); für die Annahme einer Dehnstufe (idg. ō) gibt es außerhalb des Ai. keine festen Anhaltspunkte. Im Ai. ist langes  $\bar{a}$  in der 3. Sing. bei allen Wurzeln der ä- (d. h. idg. e-)Reihe Regel, wenn die Wurzelsilbe offen ist (also jajāna, cakāra, sasāda u. s. w., aber dadarša). Das ā erscheint auch bei einem wurzelschließenden Diphthong, also bibhāya zu bhī- 'fürchten' (gegenüber bibhēda zu bhid-'spalten'.)

Anm. Die ind. Grammatiker lehren daher einfach, daß der Vokal der Wurzel in geschlossener Silbe guniert, in offener Silbe vyddhiert werde; sichere Dehnstufe liegt nur in mamärja (mamyjūh) von myj- 'abwischen' vor (vgl. auch § 483).

514. Die 1. Sing. hat in der Wurzel bei offener Silbe nicht nur ā, sondern daneben auch ă, also jajana, cakara, tatapa, bibhaya neben jajāna, cakāra, tatāpa, bibhāya. In diesem ă scheint die idg. ĕ-Hochstufe zu stecken, und so ergibt sich ein uridg. Paradigma 1. S. \*ĝegona und \*ĝegena, 3. S. \*ĝegone, s. Brugmann, Grundriß II, 1205. Allerdings gibt es außerhalb des Ai. keine entsprechenden alten, unzweideutigen Formen mit ĕ-Vokalismus, es sei denn, daß man gr. πέφευγα st. \*πέφουγα oder λέλεγα u. dgl. (Brugmann, Griech. Gramm.³ 314) nicht als Neubildungen nach φεύγω, λέγω u. s. w., sondern als ursprüngliche Formen auf-

faßt. Im Germanischen weist jedoch nichts auf analoge Formen.

515. Formenbestand des Perfekts. Im Sanskrit besitzt das Perfekt (außer dem Partizip) nur den Indikativ; im RV. finden sich außerdem noch Konjunktiv-, Optativ- und Imperativformen, sowie ein Augmenttempus des Perfekts, ein sogen. 'Plusquamperfectum'; die Belege s. bei Whitney § 808 ff.

Die nicht-indikativischen Formen sind von reduplizierten Praesensbildungen (§ 491) und vom starken reduplizierten Aorist (§ 543) nicht zu unterscheiden, da das Merkmal besonderer Endungen fehlt, vgl. z. B. den Optativ viviśyām (von viś- 'eintreten') zum Perf. vivēśa, der wie die Praesensform juhuyām (zu juhōmi) gebaut ist.

#### b) Das ai. Perfectum.

#### 516. Paradigma.

a) kar- 'machen'.

#### Activum.

Medium.

| Sing. | 1. चकार oder चकर cakara |                  |
|-------|-------------------------|------------------|
|       | 2. चकर्थ cakártha       | चक्रषे ट्यार्ङ्ह |
|       | 3. चकार cakára          | चके ट्यारें      |
| Du.   | 1. च् <b>छव</b> cakrvá  | चक्रवहे cakrváhē |
|       | 2. चक्रथु: cakráthuḥ    | चक्राचे cakráthē |
|       | 3. चक्रतु: cakrátuḥ     | चक्राते cakrátē  |
| Plur. | 1. चन्नम cakṛmá         | चन्नमहे cakrmáhē |

 <sup>2.</sup> चक्र cakrá
 चक्रद्वे cakráhvé¹

 3. चक्र; cakráh
 चक्रिरे cakriré

<sup>1 -</sup> $dhv\bar{e}$  tritt ein nach vorhergehendem u oder j (sonst in der Regel - $dhv\bar{e}$ ).

## b) tud- 'stoßen'.

तुत्दे tutudé Sing. 1. तुतोद tutóda तुत्रिषे tutudišė 2. तुतोदिथ tutoditha तृत्दे tutudé 3. gala tutóda तृत्दिवहे tutudiváhē 1. तृत्दिव tutudivá Du. तुत्राचे tutudathē 2. तुत्द्य: tutudáthuh तुत्दाते tutudátē 3. naza: tutudátuh तुत्रदमहे tutudimáhē Plur. 1. nafen tutudimá तृत्दिध्वे tutudidhve1 2. तत्र tutudá तुत्दिरे tutudiré 3. तृत्दः tutudúh

517. Die beiden Paradigmen unterscheiden sich dadurch von einander, dass bei a) die konsonantischen Endungen unmittelbar, bei b) mit Hilfe des 'Bindevokals' i angefügt werden; die Endung  $-r\bar{e}$  hat in beiden Fällen ein i vor sich.

Nach a) gehen noch die Wurzeln भर bhar- 'tragen', वर var- 'wählen', Med. (वन vavrē), सर sar- 'fließen', द्रु dru- 'laufen' (दुदाव dudrāva, दुद्रोध dudrōtha, दुद्रम dudruma), श्रु ईराप- 'hören', स्रु stu- 'preisen' (तृष्टाव tuṣṭāva, vgl. § 147), स्रु sru- 'fließen' (ससाव susrāva, vgl. § 148 b). Einige Wurzeln bilden Formen sowohl nach a) wie nach b), z. B. गुप gup- 'schützen', तच्च takṣ- 'behauen', मुह muh- 'verwirrt werden'. [Die übrigen, ziemlich selten gebrauchten Verba, welche noch hierher gehören, sind bei Kielhorn § 298 b. 2 und 3 zusammengestellt.] Etwas häufiger fehlt der Bindevokal vor der Endung -tha, so in der Regel bei Wurzeln auf r (ṛ), ferner z. B. bei गम gam- 'gehen', नी nī- 'führen' (s. § 525), sowie bei den § 522f. angeführten Wurzeln.

518. Alle andern Perfecta gehen nach dem Paradigma b), so z. B. folgende mit regelmäßiger Vokalisation der Wurzelsilbe:

<sup>1</sup> Siehe S. 356, Fußnote.

1. चिष् kšip- 'werfen': चिच्चेष cikšēpa, चिचिषम cikšipima.

क्ट्रि chid- 'abschneiden': चिक्क्ट्र cicchēda, चिक्किट्रिम cicchidima.

दिश् dis- 'zeigen': दिदेश didēša, दिदिशिम didišima.

सिच् sic- 'ausgieben': सिषेच siṣĕca, सिषिचिम siṣi-cima.

जुष् juṣṣ- 'sich erfreuen': जुजीष jujōṣa, जुजुषिम jujuṣima.

वुध् budh- 'wachen': वुवोध bubodha, वुवुधिम bubu-

मुच muc- 'befreien': मुमोच mumōca, मुमुचिम mu-

क्ट्र rud- 'weinen': क्रोट्र rurōda, क्क्ट्रिम rurudima. कर्ष् karş- (kṛṣ-) 'ziehen': चकर्ष cakarṣa, चक्रिषम cakṛṣima.

दर्भ darš- (drš-) 'sehen': ददर्भ dadarša, ददृश्मि dadršima; 2. S. दद्रष्ठ dadraštha und ददर्भिष dadaršitha.

वर्ध vardh- (vydh-) 'wachsen': ववर्ध vavardha, ववृधिम vavydhima, Med. ववृधे vavydhē.

सर्ज़ sarj- (srj-) 'loslassen': ससर्ज sasarja, समृजिम sasrjima, 2. S. सम्रष्ठ sasraštha.

2. অঘ্ vyadh- 'durchbohren': বিআঘ vivyādha, বিবি-খিন vividhima.

स्वप् svap- 'schlafen': सुद्धाप sušvāpa, सुषुपिम sušupima.

ग्रह grah- 'ergreifen': जग्राह jagrāha, जगृद्ध: jagrhuh.

3. गम् yam- 'gehen': जगाम jagāma, जगन्य jagantha (s. § 82) oder जगिमय jagamitha, जिमम jagmima, जगमु: jagmuḥ. Ebenso जन् jan- 'geboren werden', खन् khan- 'graben', हन् han- 'schlagen' (s. u. Anm.).

धर् dhar- 'halten': द्धार् (द्धर्) dadhăra, द्धिम dadhrima. Ebenso मर् mar- 'sterben', वर् var- 'bedecken', हर् har- 'wegnehmen'.

Anm. Zu han- heißt das Perfekt jaghina (jaghnima); zum anlautenden Konsonanten vgl. § 133. Das gh beweist, daß das ai. Perfekt bei Wurzeln der ĕ-Reihe die ŏ-Stufe hat. Ebenso erklärt sich der Guttural in cikāya von ci- (cinōti) 'bemerken', jigāya von ji- (jayati) 'siegen', jighāya von hi- (hinōti) 'antreiben'; in den schwachen Formen, wo der Palatal lautgesetzlich wäre, hat der Konsonant der starken Form im allgemeinen gesiegt (also z. B. jighyuh nach jighāya). Umgekehrt ist in Fällen wie cacūra zu car- 'sich bewegen' oder jujōša (s. o.) der Palatal des Praesens ins Perfekt eingedrungen.

519. Ursprung des Bindevokals. Daß der Gebrauch des 'Bindevokals' im Sanskrit das Ergebnis einer längeren Entwicklung ist, darauf weist der vedische Zustand, der von dem des Sanskrit ziemlich stark abweicht: der Bindevokal steht dort (in der Regel) nur nach vorhergehender langer (konsonantisch schließender) Wurzelsilbe, also z.B. 2. S. vivéditha zu vid- 'finden', aber jajántha zu jan-'entstehen', yuyujmá zu yuj- 'anspannen'. Die vedische Regel deckt sich jedoch ebenfalls nicht mit dem ursprünglichen (uridg.) Zustand, sondern "hängt augenscheinlich mit der Tendenz zusammen, die Folge von mehreren kurzen Silben zu vermeiden", ist also eine sekundäre, wohl nur der poetischen Kunstsprache angehörende Erscheinung. Aber aus den vedischen Verhältnissen erkennt man, daß in älterer Zeit der Bindevokal nicht so ausgedehnt war wie im Sanskrit; im Iranischen fehlt er fast ganz, s. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 87. Der Gebrauch des Sanskrit ist offenbar das Endergebnis eines stetigen, durch das Wirken der Analogie bedingten Weiterwucherns eines Vokals, der an sich mit der Flexion des Perfekts nichts zu tun hatte. P. von Bradke, der IF. VIII, 123ff. die Geschichte dieses 'Bindevokals' klargelegt hat (vgl. dazu auch Reichelt BB. XXVII, 94f.),

hat überzeugend gezeigt, daß derselbe im wesentlichen von zweisilbigen Wurzeln ausgegangen ist; als wurzelhafter Bestandteil von Formen erscheint das i (= idg.  $\theta$  und teilweise auch i, s. § 448 Anm., 466) im Ai. auch außerhalb des Perfekts in weitem Umfang, wenn auch lange nicht so häufig und regelmäßig wie im Perfekt (vgl. § 554. 568f. 615. 616. 633).

Während also z. B. cakṛma (Infin. kartum, Partic. kṛta-), ved. sasattha von sad- 'sitzen' (Infin. sattum, Part. ved. satta-) regelrechte Bildungen der einsilbigen Wurzeln kar- (idg. qer-) und sad- (idg. sed-) sind, liegen zweisilbige Basen z. B. in folgenden Fällen vor:

(ved.) pa-pt-i-ma, W. pet»-, vgl. Inf. pati-tum, Part. pati-ta-, gr. πέπτα-μαι.

 $ja\cdot j \hat{n}i$ -ma, W.  $\hat{g}ens$ -, vgl. Fut. jani- $\hat{s}yati$ , Part.  $j\bar{a}$ -ta· (s. § 107 e), griech. γένε-σις, lat. geni-tum.

rurudi-ma, s. rōdi-mi § 490.

Da nun vor vokalischen Endungen die ein- und zweisilbigen Wurzeln zusammengefallen sind, so konnte nach dem Muster von jajūn-a: jajūi-ma, papāt-a: papti-ma auch ein sasūd-a: \*sazd-ima (s. § 522), dadarša: dadršima, vavarta: vavrtima (ved. vavrtma) u. s. f. geschaffen werden. Das Perfekt hat das i schließlich als bequemen 'Bindevokal' ebenso verallgemeinert wie das Griech. sein α in τετρόφ-α-μεν, λελοίπ-α-μεν u. s. w. (statt \*λέλ[ο]ιπ-μεν u. ä.). Aber einigemal hat im Ai. auch die entgegengesetzte Tendenz gewirkt und den Bindevokal verdrängt: so erwartet man z. B. die 2. S. \*jajani-tha, \*tatari-tha (W. tari-, vgl. § 448 Anm.); aber die Analogie z. B. von tatantha (W. tan-, cf. Part. ta-ta-), cakartha u. ä. hat in diesem Fall Formen ohne Bindevokal hervorgerufen (jajantha, tatartha u. ä.).

520. Zur Reduplikation. Abgesehen von den § 511 gegebenen Regeln ist für die Reduplikation eines anlautenden Vokals folgendes zu merken (vgl. auch § 532. 2):

1. anlautendes  $\check{a}$  wird gedehnt, z. B. आद  $\bar{a}da$  'ich habe gegessen', आस  $\bar{a}sa$  'ich bin gewesen'.

Anm. Zu āda vgl. lat. ādi; ob im langen Vokal die Reduplikation oder dehnstufige Wurzel vorliegt, läßt sich nicht entscheiden. — Zu āp- 'erlangen' heißt das Perfekt āpa.

2. Wurzeln mit anlautendem i haben in der Reduplikation iy-; in den schwachen Formen verschmilzt Reduplikations- und Wurzelvokal zu ī: द्या iy-āya, 3. Pl. देश: īyuḥ (aus \*i-iy-ur) zu i- 'gehen'; द्येष iy-ēṣa, 1. Pl. देशम īṣima zu iṣ- 'suchen, verlangen'.

Anm. Diese Reduplikationsweise ist ohne Zweifel eine ai. Neubildung, da ja der idg. Reduplikationsvokal ein e war. Entsprechende Behandlung zeigen Wurzeln mit anlautendem u, vgl. 1. S. uv-ōṣa (im Śathapatha-Brāhmaṇa) von uṣ- 'brennen' und 3. Pl. (ved.) ūduḥ von ud- 'benetzen'.

3. Mehrere vokalisch anlautende Wurzeln haben als Reduplikation die Silbe ān-; z. B. आनंश ānaṣʿa, आनगुः ānaṣʿuḥ von aṣˇ- 'erreichen', आनर्च ānarca von arc- (rc-) 'strahlen'.

Anm. Die belegten Formen gehören meist der älteren Sprache an, s. Whitney § 788. Daß in āngša eine alte (uridg.) Form steckt, darauf weist das formal gleiche gr. ἦν-εγα-(α); in der sog. attischen Reduplikation des Griechischen (δδωδα, ἀπήκοα u. dgl.) scheint der ursprüngliche Typus bewahrt zu sein: ai. ānist ursprünglich wohl nur die Reduplikation einer n-haltigen Wurzel (vgl. auch ved. ān-añja zu añj- 'salben') und wurde von da auf andere Wurzeln übertragen. S. Brugmann, Grundriß II, 1221 f.

521. Einige mit v beginnende Wurzeln reduplizieren mit u, das in schwachen Formen mit dem Wurzelvokal u verschmilzt, vgl. उवाच  $uv\bar{a}ca$  (2. P. uvaktha und uvacitha), जिसम  $\bar{u}cima$  u. s. w. aus \*u-ucima von vac-'sprechen' (über uc-:vac- s. § 103. 1). Ebenso gehen बढ़ vad-'sprechen', बए vap-'hinstreuen', बश्  $va\bar{s}$ -'wollen', बह् vah-'fahren'. Entsprechend heißt zu यज्ञ yaj-'opfern' das Perf. इयाज  $iy\bar{a}j$ -a (2. P.  $iya\bar{s}tha$  und iyajitha), देजिम  $\bar{i}j$ -ima.

Zur Erklärung dieser Reduplikationsformen ist die Annahme nötig, daß ursprüngliches vavāca (so im RV., ferner av. vavaca) zunächst zu \*vuvāca, yayāja zu \*yi-yāja umgestaltet sei, wie ja auch ein \*sasvāpa zu svap-

'schlafen' in su
syv
apa umgewandelt wurde (anders Brugmann Grundr. II, 1220 f.). Aus \*vuv
apaca, \*yiy
aja entstand weiterhin nach § 71 Anm. uv
aca, iy
aja.

522. Besonderheiten des Wurzelablauts. Zu einem Perfekt sasåd-a (idg. \*sesåda) lautet der schwache Stamm regelrecht \*sazd- (idg. \*se-zd-), woraus nach § 158. 2 sēd- wurde, also z. B. Har sēdimá¹; zu einem Perfekt yayāma (von yam- 'reichen') lautet der schwache Stamm \*ya-im-, woraus yēm- entstand, also z. B. (Med.) vēmē. Als der Ursprung dieser Formen vergessen war, d. h. als sēdima, yēmima u. ä. Formen einfach als reduplikationslose schwache Stammformen zu sasåda, yayāma empfunden wurden, bildete man nach diesen Mustern Formen wie pētima (statt ved. paptima) zu papāta, tēnima (st. \*tatnima) zu tatāna u. s. f.; auf diese Weise entstand ein neues Paradigma mit scheinbar reduplikationslosen Formen:

| Activum.                      | Medium.           |
|-------------------------------|-------------------|
|                               | पेचे pēcé         |
|                               | पेचिषे pēciķē     |
| papáktha oder pēcithá         |                   |
| 3. <b>पपा</b> च <i>papāca</i> | पेचे pēcé         |
| Du. 1. पेचिव pēcivá           | पेचिवहे pēciváhē  |
| 2. पेच्थु: pēcáthuḥ           | पेचाथ pēcāthē     |
| 3. पेचतु: pēcátuḥ             | पेचाते pēcātē     |
| Plur. 1. पेचिम pēcimá         | पेचिमहे pēcimáhē  |
| $2$ . पेच $par{e}clpha$       | पेचिध्वे pēcidhvé |
| 3. <b>पे</b> चु: pēcúḥ        | पेचिरे pēciré     |

523. Nach der Lehre der ind. Grammatiker gehen nach pac- solche Wurzeln mit dem Vokal ă, welche mit

¹ Daß ai. sēdima nicht dem got. sētum gleichzusetzen ist, muß heute für ausgemacht gelten, vgl. z. B. Bartholomae IF. III, 9 f.

einem einfachen Konsonant beginnen und schließen, wofern der anlautende Konsonant weder ein Guttural noch
eine Aspirata oder ein v ist  $^1$ ; die Voraussetzung ist also,
daß der anlautende Konsonant in der Reduplikation
nicht verändert wird. Hierher gehören z. B. noch चर्र
car- 'gehen', तन tan- 'spannen', तप tap- 'büßen', दह dah'brennen', नम nam- 'sich verneigen', पद pad- 'gehen',
मन man- 'denken', रम ram- 'zufrieden sein', जम् labh'erlangen', भून šak- 'können', भूम šam- 'ruhig werden'.

Anm. Mit der angeführten Regel sind freilich nicht alle hierhergehörigen Fälle erschöpft; einige Verba mit anlautender Aspirata (z. B. bhaj- 'genießen') folgen ausschließlich, andere mit anlautender Konsonantengruppe (tras- 'zittern', bhram- 'umherschweifen') fakultativ der Bildung papac-/pēc-, s. die Liste der Verba bei Whitney § 794 e) oder Kielhorn § 318. Auch tar- (tr-) 'über etwas setzen' kann nach pac- flektiert werden (die übrigen Verba auf r, r jedoch nicht!).

- 524. Ablautsstörungen. Eine Reihe von Perfektstämmen zeigt Störung oder Beseitigung der regelmäßigen Ablautsverhältnisse. Die meisten hierhergehörigen Wurzeln haben überhaupt ihre Abstufungsfähigkeit eingebüßt.
- 1. Die starke oder (seltener) schwache Stammform ist verallgemeinert worden:
  - a) a) गर्ह garh- 'schalten': जगर्ह jagarha, जगर्हे jagarhē. खर tvar- 'eilen' (Med.): तसरे tatvarē.

प्रथ prath- 'sich ausbreiten': पप्रथे paprathē.

बन्ध bandh- 'binden': बबन्ध babandha, बबन्ध: babandhuh.

साभ stambh- 'stützen' (Med.): तस्तमे tastambhē.

Anm. Man erwartet bei den beiden letzten Verben die schwachen Stammformen babadh- und tastabh-; im Ved. kommt denn auch tastabhuh vor.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgenommen sind auch die § 518. 3 genannten Verba.

β) काम् kāś- 'sichtbar sein' (Med.): चकामे cakāšē. खाद् khād- 'kauen, essen': चखाद cakhāda, चखादिम cakhādima.

धाव् dhāv- 'laufen': दधाविरे dadhāvirē.

- b) गूह gūh- 'verbergen': जुगूहे jugūhē. दीप dīp- 'scheinen' (Med.): दिदीपे didīpē.
- 2. Alle Verbalwurzeln, die durch Verallgemeinerung eines charakterisierten Praesensstammes entstanden sind, bilden ihr Perfekt ohne Abstufung:
- a) भज्ञ bhañj- 'brechen': बभज्ञ babhañja; ebenso वन्द् vand- 'begrüßen', लख् lamb- 'herabhängen', स्कन्द् skand-'springen' (das freilich auch wie bandh- 1. a) a) beurteilt werden kann).

निन्द् nind- 'tadeln': निनिन्द nininda.
घूर्म ghūrṇ- 'schwanken': जुचूर्म jughūrṇa.
Vgl. zu diesen Verben § 476 a). 506. Ob
चुम्ब cumb- 'küssen': चुचुम्ब cucumba,
जुम्म jṛmbh- 'gähnen': जजुम्म jajṛmbhē
ebenfalls hier einzuordnen sind, ist wegen der Unsicherheit ihrer Etymologie nicht zu entscheiden.

- b) प्रक् pracch- 'fragen': पप्रक् papraccha. मूर्क् mürch- 'gerinnen': मुमूर्क mumürcha. Vgl. dazu § 472 a) Anm., 476 b).
- c) चच् cakṣ̆- 'sehen': चचच cacakṣ̆a; ebenso gehen andere Wurzeln auf kṣ̆ (wie तच् takṣ̆- 'behauen', र्च् rakṣˇ- 'schützen').

Vgl. dazu § 459 Anm. Auch भाष् bhāṣॅ- 'sprechen' (बभाष babhāṣ̆a) gehört wahrscheinlich hierher (s. § 87).

d) कूर्द्र kūrd- 'springen': चुकूर्द्र cukūrda. कीड् krīd- 'spielen': चिक्रीड cikrīda. Vgl. dazu § 462. Anm. 1. Falls mīl- 'die Augen schließen' (mimīla) nach § 122. 3 Anm. auf \*mīd- (d. i. älteres mižd- nach § 158) zurückgeführt werden darf, so ist es wohl ein Praesensstamm wie krīd-; vgl. das Verbum miš-ati 'er schlägt die Augen auf. — Gelegentlich konnte umgekehrt ein charakterisierter Praesensstamm im Perfekt ganz wie eine echte Verbalwurzel behandelt werden; so folgt laš- 'begehren' (s. § 472 b) Anm. 2) ganz der Analogie der § 522 f. behandelten Verba, also lalāša — lēšuh.

Für die unter 1. und 2. genannten Verba kann etwa folgende Regel formuliert werden: der inlautende Wurzelvokal bleibt im Perfekt unverändert, sofern er an sich schon lang ist  $(\bar{a}, \bar{\imath}, \bar{u})$  oder vor zwei Konsonanten steht.

3. Der Ablaut  $\bar{a}:a$ , der in

गद् gad- 'sprechen': जगाद jagāda, जगदु: jagaduļi,

त्याज tyaj- 'verlassen': तत्याज tatyāja, तत्यजे tatyajē vorliegt, ist nicht ursprünglich: an Stelle der Tiefstufe (\*ja-gd-uḥ, \*tatijē) ist die Hochstufe mit ă getreten. Ein Perfektablaut ā:a erscheint auch bei

क्रम् kram- 'schreiten': चक्राम cakrāma, चक्रमे ca-

und ähnlichen Wurzeln auf m. Nach § 91 (vgl. auch § 98) kann -am- als Tiefstufe aufgefaßt werden.

## 525. Paradigma. nī- 'führen'.

Activum. Medium. निन्य गांगपुर्व Sing. 1. निनय, निनाय ninăya निन्यिषे गांगगां इंहं 2. निनेश ninétha oder निन्धिय nináyitha निन्ध ninyé 3. feeta ninaya निन्यवह ninyivahē 1. निन्धित ninyivá Du. निन्याचे ninyāthē 2. निन्यथ: ninyáthuh निन्याते ninyatē 3. निन्यत: ninyátuh निन्यमहे गांगपुंगार्वति Plur. 1. निन्यम ninyimá निन्धिध्व ninyidhvé 2. निन्य ninyá निन्धरे ninyiré 3. निन्य: ninyúh

366

Anm. Die Einfügung des Bindevokals ist natürlich sekundär: ein niny-ima z. B. statt \*ninīma ist offenbar zu niny-a, niny-uh u. s. w. nach Musterformen wie jajû-ima, jajû-a, jajû-uh u. dgl. gebildet worden. Vgl. auch Hillebrandt BB. XIX, 246 f.

**526.** Nach  $n\bar{\imath}$ - geben die auf  $\bar{\imath}$  und  $\bar{u}$  auslautenden Wurzeln; wenn dem  $\bar{\imath}$  eine Konsonantengruppe vorhergeht, so entsteht iy (statt y); die Wurzeln mit  $\bar{u}$  haben immer uv; vgl.

भी bhī- 'fürchten': विभाग bibhāya, विभिन्न bibhyima. क्री krī- 'kaufen': चिक्राय cikrāya, Med. चिक्रिये cikriyē (Gramm.).

म्न plu- 'schwimmen' (Med.): पुम्न वे pupluvē.

मू sū- 'zeugen': मुषाव suṣॅāva, Med. मुष्वे suṣॅuvē.

स्तु stu- 'preisen': तुष्टाव tušṭāva, तुष्ट्विम tušṭuvima.

सु sru- 'fließen': सुस्राव susrāva, सुसुवु: susruvuķ.

ह hū- (hvā-) 'rufen': जुहाव juhāva, जुड़वु: juhuvuḥ.

Die Wurzel भू bhū- 'werden' hat ein abstufungsloses Perfekt: बभूव babhūva, बभूविच babhūvitha, बभूविम babhūvimā u. s. f.

527. Paradigma.  $d\bar{a}$ - 'geben'.

Activum. Medium. Sing. 1. दही dadáu दहे dadé

2. दहाच dadátha oder दिषे dadişé

द्दिष dadithá 3. ददी dadáu ददे dadé

Du. 1. दिव dadivá दिवहे dadiváhē
2. दृद्य: dadáthuh दृद्येषे dadáthē

3. zzn. dadátuh zzna dadáte

Plur. 1. दिस् dadimá दिस्मेह dadimáhe

Über die Ablautsverhältnisse der Wurzel (dā-, di-, d-) s. § 109 a). Auffallend ist der Ausgang der 1. und 3. Pers. Sing. Act., für den außerhalb des Ai. kein An-

knüpfungspunkt gegeben ist: auch das Iranische kennt ihn nicht (av. daða gegenüber ai. dadāu, s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 60); im RV. kommt neben paprāu auch paprā vor, das nach § 77 erklärt werden kann. Die sehr unsicheren Vermutungen, die bei Brugmann, Grundriß II, 1223 und Wackernagel § 94 Anm. verzeichnet sind, hat Pedersen KZ. XXXVIII, 408 um eine weitere, jedoch mindestens gleich unsichere vermehrt.

Anm. Die Möglichkeit einer Erklärung bietet sich vielleicht in folgender Richtung (vgl. dazu auch Reichelt BB. XXVII, 93 und KZ. XXXIX, 14. 44 f.): Zu einer Wurzel dā- erwartet man das Perfectum 1. 3. Sing. \*dadā (worin die Endung aufgegangen ist). Nun gab es doppelformige Wurzeln wie sthā-/sthāu-¹, zu denen die Perfecta \*tasthā und \*tasthāva lauten mußten; die (scheinbare) Endungslosigkeit von \*tasthā rief wohl ein paralleles tasthāu hervor (was vermutlich durch die 2. S. \*tasthā[u]-tha begünstigt wurde), und nachdem Doppelformen wie tasthā/tasthāu zustande gekommen waren, konnten zu beliebigen Wurzeln auf ā Perfekta auf -ā und -āu gebildet werden; die Ausgänge -ā und -āu standen ja auch sonst nebeneinander (vgl. z. B. S. 169). Schließlich siegte -āu ebenso wie in der Nominalendung oder wie in aṣṭāu.

528. Nach  $d\bar{a}$ - gehen die Wurzeln auf  $\bar{a}$ , wie ছা  $khy\bar{a}$ - 'sehen'  $(cakhy\bar{a}u)$ ,  $rac{1}{3}j\hat{n}\bar{a}$ - 'kennen',  $rac{1}{3}dh\bar{a}$ - 'setzen',  $rac{1}{3}p\bar{a}$ - 'trinken',  $rac{1}{3}y\bar{a}$ - 'gehen',  $rac{1}{3}th\bar{a}$ - 'stehen'  $(ta-sth\bar{a}u)$ ,  $rac{1}{3}h\bar{a}$ - 'verlassen', ferner solche Wurzeln, deren  $\bar{a}$  ein reduzierter Langdiphthong ist (§ 77. 110), wie z. B.  $rac{1}{3}q\bar{a}$ -  $(q\bar{a}i$ -) 'singen'.

529. Die Wurzel ah- 'sprechen' kommt nur in den Perfektformen āha, āttha, āhathuḥ, āhatuḥ, āhuḥ vor; die Form āttha weist auf eine ursprüngliche Wurzel ǎdh- (vgl. auch av. patty-āδa-'Antwort'), die nach § 121 Anm. zu āh- werden konnte. Vgl. über dieses Verbum zuletzt Johanssen IF. XIV, 286. 298. 306. und Solmsen KZ. XXXIX, 218. 227.

<sup>1</sup> Eine Wurzelform sthāu- wird z. B. durch lit. stôw-iu 'ich stehe', gr. σταυ-ρός, στό-ω, ai. sthū-ra- 'stark' nahegelegt.

530. Das Participium Perfecti. 1. Das Suffix des aktiven Partizips (s. § 338 f.) wird in der Regel unmittelbar an die schwache Form des Perfektstammes angefügt; die tiefstufige Suffixform -uṣ- tritt einfach an Stelle der Endung der 3. Plur. Act.; z. B. चक्रवांस cakr-vṣ-, चक्रुष् cakr-uṣ-; तृतुद्वांस tutud-vṣ-, तृतुदुष् tutud-uṣ-; निनीवांस ninī-vṣ-, निन्युष् niny-uṣ-; बभूवांस babhū-vṣ-, वभूवुष् babhūv-uṣ-; दिवांस dadi-vṣ-, दृद्ष dad-uṣ- u. s. w.

Der 'Bindevokal' i erscheint vor -vās- (-vat-) nur dann, wenn der (reduplizierte) Perfektstamm einsilbig ist, also in Fällen wie जिच्चांस गॅट-i-vās- (गॅट-गङ्-) zu vac- 'sprechen', पेचिवांस गॅट-i-vās- (ग्ट्ट-गङ्-) zu pac- 'kochen' u. s. f. (jedoch merke विद्वांस vidvās- zu vēda 'ich weiß'). Die W. gam- und han- bilden sowohl जिम्मवांस jagmivās- (jagmuṣ-) und जिच्चांस jaghnivās- (jaghnuṣ-) wie जगन्वांस jaganvās- und जचन्वांस jaghanvās- (das -an- ist tief-stufiges n, s. § 90, auch § 82 Anm. 2).

- 2. Das mediale Suffix -āna- (über seinen Ursprung s. § 610. 3) tritt ebenfalls an den schwachen Stamm, z.B. तुतुदान tutud-āná-, निन्यान ninyāná-, द्दान dadāná-, जचान ūcāná-, पेचान pēcāna- u. s. f.
- 531. Das periphrastische Perfekt wird gebildet, indem man an den Praesensstamm die Endung -ām anfügt und die so gewonnene Form mit dem Perfectum von kar-, as- oder bhū- verbindet; bei medialen Verben wird das mediale Perfekt von kar- verwendet. Also z. B.

उन् und- 'benetzen', उन्हांचकार undāçakāra (-cakartha u. s. w.) oder उन्हामास undāmāsa (-āsitha u. s. w.) oder उन्हांबभूव undābabhūva (babhūvitha u. s. w.).

त्रास् येंड- 'sitzen': त्रासांचक्रे येंडय्ट्यक्षेत्र (-cakṛṣṣ̄ u. s. w.) oder त्रासामास् येंडयेmयेंडय oder त्रासांबभूव येंडयेmbabhūva.

532. Das periphrastische Perfekt ist im Gebrauch 1. bei den abgeleiteten Konjugationen und zwar vor allem beim Causativum (bezw. bei der ai. 10. Praesensklasse), z. B. चिन्तयामास cintay-ām-āsa zu चिन्तयात cintay-ati 'er denkt nach', बन्धयामास bandhayā-māsa 'er ließ binden'.

- 2. bei Wurzeln mit anlautendem langen (positionslangen) Vokal, wie द्व īkṣĕ- 'sehen', एघ् ēdh- 'gedeihen'.
- 3. bei einigen sonstigen Wurzeln (z. T. neben dem alten Perfekt), wie z. B. द्य day- 'teilen' (द्यामास dayāmāsa), भर bhar- 'tragen' (विभरांवभूव bibharābabhāva neben babhāra, vgl. das Praesens bibharti neben bharati).

Weitere Belege s. bei Whitney § 1071.

533. Für die Erklärung des periphrastischen Perfekts ist wichtig, daß die Umschreibung mit kar- nicht nur am häufigsten, sondern auch am ältesten ist; die Form auf -ām wird ferner in der älteren Sprache nicht ausschließlich mit dem Perfekt, sondern auch mit andern Formen von kar- verbunden (s. Whitney § 1073 b), und somit ist das periphrastische Perfekt nur das Ergebnis einer sprachlichen Auslese, welche es ermöglichte, zu abgeleiteten Verben (wie den Kausativstämmen) oder zu primären Praesensstämmen wie bibhar- ein besonderes Perfekt zu bilden; bei Verben wie īkṣ- oder ās- konnte überhaupt nur durch eine solche Neubildung ein deutliches, vom Praesens durchweg verschiedenes Perfectum zu stande kommen.

In der Form auf -ām sieht man wohl mit Recht den Accusativ eines Verbalnomens auf ā; denn dazu paßt sehr gut die Verbindung mit kar-. Als -ām in dieser Verbindung erstarrt war, konnte cakāra durch āsa oder babhūva ersetzt werden, wobei kleine Bedeutungsnuancen eine Rolle gespielt haben mögen. Die Accusativform -ām macht bei einer solchen Erklärung um so weniger Schwierigkeiten, als ja der adverbiale Gebrauch ähnlicher Accusative auch sonst sich findet, vgl. § 392 b) Anm.

Andere Erklärungsversuche s. bei Brugmann, Grundriß H, 1264f., Jacobi KZ. XXXV, 578ff. (gegen diesen Böhtlingk ZDMG. LH, 607 ff.), A. Ludwig, Sitzungsber. d. Böhm. Ges. d. Wiss. 1900, nr. 13.

# XXV. Kapitel.

# Das Aoristsystem.

534. Literatur: Brugmann, Grundriß II, 1169 ff. Kurze vergl. Gramm. S. 537 ff. Whitney § 824 ff. — Über die Häufigkeit der einzelnen Aoristtypen orientiert die Statistik von Whitney Proceed. Am. Or. Soc. 1885, S. XXXIV.

**535.** Übersicht. Das Ai. hat folgende Aoristbildungen:

- a) starke (asigmatische) Aoriste.
- 1. Wurzelaorist.
- 2. themavokalischer Aorist.
- 3. reduplizierter Aorist.
- b) sigmatische Aoriste.
- 4. -s-Aorist.
- 5. -iš-Aorist.
- 6. -siš-Aorist.
- 7. -sa-Aorist.

536. Vorkommen. Während im RV. alle Aoristformen (vor allem 1.—5.) reichlich belegt sind, werden sie im klassischen Sanskrit recht selten gebraucht; nur die 3. und besonders die 5. Bildung ist etwas häufiger. Die Aoristformen wurden durch das Imperfekt und Perfekt immer mehr zurückgedrängt, seit die drei Tempora in ihrer Bedeutung zu einem einzigen Tempus des Praeteritums zusammengefallen waren (s. § 414. 2). Von den Modi des Aorists, die wir im RV. noch in

vollem Gebrauch finden, ist allein der Prekativ als besondere Modalform übrig geblieben; wegen der übrigen Formen, die nur der älteren Sprache angehören, sei auf Whitney verwiesen. Die Aoristbildung des RV. gibt diejenige der idg. Grundsprache ziemlich treu wieder, wie man vor allem mit Hilfe des Griechischen zu erkennen vermag.

#### a) Starke Aoriste.

537. 1. Der Wurzelaorist ist identisch mit dem Imperfectum eines Verbums der Wurzelklasse (I. idg. oder 2. ai. Klasse, s. § 448), hebt sich aber von dem gewöhnlichen Imperfekt deshalb ab, weil das betreffende Verbum seinen Praesensstamm nach einer andern Klasse bildet. Von der Imperfektflexion der meisten Verba der Wurzelklasse unterscheidet sich unser Aorist außerdem durch das Fehlen der Abstufung (bis auf die 3. Plur.). Vgl. zu dā- 'geben' (dadāmi) und bhū- 'werden' (bhavāmi):

#### Activum.

Sing. 1. ग्रहाम ádām त्रभूवम् ábhūvam अभूः ábhūḥ 2. ग्रहा: ádāḥ त्रभूत ábhūt 3. ग्रहात ádāt अभव ábhūva Du. 1. ग्रहाव ádāva 2. ग्रहातम ádātam अभूतम ábhūtam 3. ग्रहाताम ádātām अभूताम् ábhūtām Plur. 1. ऋदाम ádāma अभुम ábhūma 2. ग्रहात ádāta ग्रभत ábhūta 3. ऋदु: áduh अभवन ábhūvan

Mediale Formen kommen in der späteren Sprache nur vereinzelt vor (s. u.).

Anm. 1. Auch gr. ἔφῦν u. s. w. ist wie abhūvam abstufungslos; dagegen zeigen gr. ἔ-δο-μεν sowie a-di-ta (in der älteren Sprache) = gr. ἔ-δο-το u. ä. Formen mit Tiefstufe, daß die Ver-

allgemeinerung des starken Stammes nicht ursprünglich war: sie ist offenbar unter dem Einfluß der abstufungslosen Wurzeln (s. § 484. 1) erfolgt.

Anm. 2. In der 1. Sing, und 3. Plur. erwartet man (nach § 72)  $abh\check{u}vam$  (so im RV.) und \* $abh\check{u}van$ : das  $\check{u}$  ist aus den übrigen Formen eingedrungen.

538. Nach § 537 bilden folgende Wurzeln ihren Aorist:

না gā- 'gehen': স্থানান agām (Praesens ēmi), vgl. gr.

धा dhā- 'setzen': ऋधाम adhām (Praes. dadhāmi), gr. ĕ-θε-μεν. Auch Medialformen wie adhita (gr. ĕθετο) sind in Gebrauch.

पा pā- 'trinken': ऋषास apām (Praes. pibāmi).

खा sthā- 'stehen': त्राखाम asthām (Praes. tiṣṭhāmi), vgl. gr. ἔστην; Med. asthita wie ad(h)ita.

Anm. Zu konsonantisch auslautenden Wurzeln sind Formen des Wurzelaorists (mit Abstufung) nur in der älteren Sprache häufiger zu finden, vgl. z. B. akaram, akalı (§ 165), mā kṛthālı (Med., Prohibitiv) zu kar- 'machen'; adaršam, adṛšma zu dṛš- 'sehen'. Weitere Belege bei Whitney § 831 ff. Manche Formen können auch als s-Aoriste aufgefaßt werden oder sind in der Flexion dieses Aorists aufgegangen (s. § 550).

539. Zu einer nicht geringen Anzahl von Wurzeln kann mit Hilfe der Endung -i ein Passivaorist der 3. P. Sing. gebildet werden; die Wurzel steht in der Hochstufe (Guṇa), bei offenem a der Wurzel in der ā-Stufe (Vyddhi), z. B. अवीध abōdhi von budh- 'erwachen', अविश् avēši von viš- 'eintreten', अञ्चानि ašrāvi von šru- 'hören', अवादि akāri von kar- 'machen', अवाहि avāhi von vah- 'führen'. Bei Wurzeln auf ā wird ein y eingeschoben, z. B. अज्ञासि ajñāyi von jñā- 'erkennen'.

Diese Aoristform findet sich nur noch im Iranischen (Bartholomae, Iran. Grundr. I, 85), z. B. altav.  $sr\bar{a}v\bar{\imath} =$  ai.  $a\bar{s}r\bar{a}v\bar{\imath}$ , ap.  $ad\bar{a}riy =$  ai.  $adh\bar{a}ri$ .

Die Formen sind nicht aufgeklärt; man kann vermuten, daß die Endung -i eine Ablautsform der Endung -ê der 3. Sing. Perf.

sei (§ 430), sich also zu dieser verhalte wie -i zu - $\bar{z}$  in der 1. Pers. (§ 428). Eine andere, aber wenig wahrscheinliche Erklärung s. bei Reichelt BB. XXVII, 86 ff. Die Einschiebung des -y- in aj $\hat{n}\bar{a}$ -yi u. dgl. ist offenbar durch Wurzeln auf  $\bar{a}\hat{i}$  (z. B. ved, ap $\bar{a}y$ -i zu  $p\bar{a}$ - 'trinken', s. § 110) verursacht; vgl. Bartholomae Stud. II, 76, Wackernagel § 187.

540. 2. Der themavokalische Aorist ist ein Imperfekt nach der ai. 6. Praesensklasse (= idg. II. Kl. b), s. § 449; seine Kennzeichen sind also Tiefstufe der Wurzel und thematische Flexion. Die Bildung ist demnach identisch mit griechischen Aoristen wie ἔφυγον zu φεύγω, ἔλιπον zu λείπω u. dgl.

Vgl. zu sic- (Praesens sincāmi) 'gießen':

| 7 827 244 011 (2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Activum.                                             | Medium.                |
| Sing. 1. ग्रसिचम् ásicam                             | त्र्रिसचे úsicē        |
| 2. ग्रसिच: ásicaḥ                                    | त्रसिचथाः ásicathāḥ    |
| 3. <b>ग्रांसचत</b> ásicat                            | त्रसिचत úsicata        |
| Du. 1. ग्रांसचाव ásicāva                             | त्रसिचावहि ásicāvahi   |
| 2. ग्रसिचतम् ásicatam                                | त्रसिचेथाम् ásicēthām  |
| 3. श्रसिचताम् ásicatām                               | त्रसचेताम् ásicētām    |
| Plur. 1. श्रिसचाम asicama                            | त्रसिचामहि ásicāmahi   |
| 2. श्रसचत ásicata                                    | त्रसिचध्वम् ásicadhvam |
| 3. ग्रिसचन úsican                                    | श्रक्षिचन úsicanta     |

541. Wie sic- bilden ihren Aorist die Wurzeln किट्ट chid-'abschneiden', दिश् dis-'befehlen', बुत् dyut-'leuchten', क्य rudh- 'hemmen', वर्त् vart- (vrt-) 'wenden', गम gam-'gehen' (agamam), नश् nas- 'umkommen' (anasam), शक् sak- 'können', आप āp- 'erlangen' (āpam), शास sās- 'befehlen' (asiṣam). [Die vollständige Liste s. bei Whitney § 847 oder Kielhorn § 339f.]

Anm. 1. Die Wurzeln auf r (zu denen jedoch Aoriste nur in der älteren Sprache belegt sind) haben Hochstufe, z. B. asaram von sar- (sr-) 'gehen'.

Anm. 2. Aus der älteren Sprache (Brāhmaṇa, Sūtra) sind einige Aoriste wegen ihrer besondern Form bemerkenswert:

- 1. akhyam, zu khyā- 'sehen', ist vielleicht aus dem Wurzelaorist \*akhyām hervorgegangen, indem die Formen akhyāma, akhyāva als thematische Bildungen aufgefaßt und in Anlehnung an die unter 2. genannten Formen umgestaltet wurden.
- 2. Der Aorist ahvam wird gewöhnlich auf die Wurzelform hvā- 'rufen' bezogen, ist aber in Wirklichkeit ein Aorist der Wurzel hū-; ebenso gehört ašvat nicht zur Wurzelform śvi- oder śvā-, sondern zu šū- 'schwellen' (vgl. šū-ra- 'Held' zu gr. κῦ-ρος und κυ-έω).
- 3. Die Hochstufe des Aoristes adaršam (neben adṛšam in den Brahm. = gr. ἔδραχον) scheint darauf zu beruhen, daß der Wurzelaorist adaršam, Pl. adṛšama und der thematische Aorist adṛšam, adṛšaḥ, Pl. adṛšāma contaminiert wurden, wobei die starke Wurzelstufe des 1. und die Flexion des 2. Aoristes zusammentrafen.
- 4. Die ganz unregelmäßige Aoristform āstham zu as- 'werfen' ist nicht aufgeklärt; Vermutungen s. bei Johansson KZ. XXXII, 435 ff. Wackernagel § 239 c) Anm. und Hillebrandt IF. V, 388 f.
- 542. 3. Der reduplizierte Aorist ist in der Flexion mit dem 2. Aorist identisch, doch ist der Verbalstamm redupliziert; die Wurzelsilbe kann tief- und hochstufig sein (bei i- und u-Wurzeln ist Tiefstufe die Regel). Diese Aoristform ist mithin mit einem Imperfekt der idg. IV. Praesensklasse (§ 452) identisch. Der Reduplikationsvokal ist ein i oder  $\bar{i}$ , bei u-haltigen Wurzeln ein u oder  $\bar{u}$ ; der kurze Vokal erscheint vor anlautender Konsonantengruppe sowie bei langer Wurzelsilbe; sonst langer Vokal. Der reduplizierte Aorist dient in der Regel, obwohl er meist unmittelbar von der Wurzel abgeleitet ist, als Aorist der al. 10. Klasse, bezw. der Causativa; zu den primären Verben können daneben andere Aoriste in Gebrauch sein. Vgl.

त्रि ईri- 'sich wohin begeben': ऋशिश्रियम् ašišriyam. मील् mīl- 'die Augen schließen': ऋमिमीलम् ami-

दु dru- 'laufen': श्रदुदुवम् adudruvam. जन jan- 'erzeugen': श्रजीजनम् ajījanam (Kaus.). मर् mar- 'sterben': श्रमीमरम् amīmaram (Kaus.). दर्भ् darš- 'sehen': श्रदीदृश्म adīdṛšam (Kaus.). विश् viš- 'eintreten': श्रवीविश्म avīvišam (Kaus.). युज् yuj- 'anschirren': श्रयूयुजम् ayūyujam (Kaus.).

- Anm. 1. Das Vorkommen von kurzem und langem Vokal in der Reduplikation ist vermutlich uridg.; möglicherweise hat auch das rhythmische Gesetz, welches im Ai. die Verteilung von Kürze und Länge regelt, schon in der idg. Grundsprache gegolten; vgl. Wackernagel, Das Dehnungsgesetz d. griech. Komposita (Basel 1889) S. 18 f.
- Anm. 2. Bei den Kausativen, die durch eine Wurzelerweiterung mit p- gebildet sind (§ 587), wird der entsprechende Aorist von diesem erweiterten Stamm aus gebildet, z. B. jñāpayāmi, Kaus. von jñā- 'erkennen': ajijñapam; sthāpayāmi (zu sthā- 'stehen'): atišthipam (nur in der älteren Sprache belegt).
- 543. Athematische Formen. Da es in der reduplizierenden Praesensbildung neben der thematischen eine athematische Flexion gab (§ 450), so erwartet man auch entsprechende athematische Aoriste; sie finden sich in der älteren Sprache, z. B. ašišrēt (Veda und Brahm.) zu šri-, adudrōt (RV.) zu dru-. Diese Formen (denen eine kausative Bedeutung nicht anhaftet) lassen sich formal auch als Imperfecta des Perfektstammes auffassen (§ 515 Anm.).
- 544. Einigemal dient die Reduplikation mit e zur Bildung des Aoristes, so z. B. in gr. έ-πε-φν-ον u. dgl. (s. § 450). Von dieser Art ist য়ঀৗয়য় avōcam (zur W. vac- 'sprechen'), d. i. \*a-va-uc-am mit tiefstufiger Wurzelform (§ 103. 1) = gr. (hom.) ἔειπον aus \*ἐ-fε-fπον¹, idg. \*e-μe-μq<sup>μ</sup>-o-m.

Vgl. ferner aus ider älteren Sprache apaptam (neben apīpatam) zur W. pat- 'fliegen, fallen'.

## b) Sigmatische Aoriste.

**545. 4. s-Aorist.** An die Wurzel tritt *s* oder § (nach § 147); die Endungen werden unmittelbar (d. h. ohne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Erklärung von είπον ist freilich nicht ohne Bedenken, s. Brugmann, Griech. Gramm.<sup>3</sup> 276. 282.

thematischen Vokal) an den Aoriststamm angefügt. Die Wurzel hat im Aktiv Dehnstufe (Vrddhi), im Medium in der Regel Tiefstufe; Wurzeln auf i, u zeigen im Medium Hochstufe (Guna).

a) rudh- 'hemmen'.

| A | 7 |     |    |
|---|---|-----|----|
| A | K | 1.1 | V. |

Sing. 1. अरोत्सम árāutsam¹

2. चरौत्सी: árāutsīļi

3. अरौत्मीत arautsit

1. ऋरौत्स्व árāutsva Du.

2. अरोत्तम árāuttam²

3. श्राताम arauttam

Plur. 1. असीत्स árāutsma

2. अरोत्त árāutta

3. अरोत्सः árāutsuļi

b) nī- 'führen'.

Sing. 1. अनेषम ánāišam

2. ग्रुनेषी: ánāišīh

3. श्रनेषीत ánāišīt

Du. 1. अनेष्व anāišva

2. जानेष्टम anāistam

3. अनेष्टाम anaistam

Plur. 1. अनेष्म anāişma

2. श्रनेष्ट anāišta

3. अनेष: anaisuh

Medium.

त्रकतिम úrutsi

त्रक्ताः árutthāh

अक्त árutta

त्रकत्वहि árutsvahi

त्रहत्साथाम árutsāthām

अरुत्साताम árutsatam

त्रकत्साहि arutsmahi

त्रह्म aruddhvam3

अक्तात arutsata

अनेषि (inēši

त्रानेष्ठाः anēšthāh4

त्रनेष्ट anēšta

अनेष्वहि (शाहें) श्राप्तीरं

अनेषाथाम anesatham

अनेषाताम aneğatam

अनेषाहि unësmahi

अनेद्रम् (medhvam

अनेबत anesata

546. Die Endung der 2. 3. Sing. Akt. gehörte ursprünglich dem Paradigma nicht an, sondern ist von dem iš- bezw. siš-Aorist übertragen, s. darüber § 555. 558.

Die (nach § 165) lautgesetzlichen Formen arāut (aus \*arāuts-s, \*arāuts-t) und anāih (aus \*anāis-š, \*anāiš-t), welche im RV. noch

Wegen des ts = dh - s vgl. § 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> s. § 157. <sup>3</sup> s. § 157 und 142. 4 § 122. 2.

<sup>5</sup> s. § 158. 2. Man bemerke, daß nicht ddh, sondern dh nach dem älteren Lautgesetz eintritt.

die Regel waren (Belege bei Whitney § 888-890), wurden allmählich durch die Formen des sis-Aoristes verdrängt, die sich zur äußeren Differenzierung der 2. und 3. Person darboten. Im Sanskrit kommt nur noch die unaugmentierte, als Prohibitiv verwendete Form  $bh\bar{a}ih$  (neben  $abh\bar{a}i\bar{s}ih$ ) zu  $bh\bar{\imath}$ - 'fürchten' vor ( $m\bar{a}bh\bar{a}ih$  'fürchte nicht').

547. Nach a) gehen:

हिद् chid- 'abschneiden' (acchāitsam, acchitsi), युज्yuj-'verbinden' (ayāukṣॅam, ayukṣॅi), कर् kar- 'machen' (akārṣॅam, akṛṣૅi), तर् tar- 'überschreiten' (atārṣॅam), दर्भ darṣॅ-'sehen' (adrākṣॅam), युक्क गूर्ट्टी- 'fragen' (aprākṣॅam¹), सर्ज् sarj- 'loslassen' (asrākṣ̄am, asṛkṣ̄i), दह dah- 'brennen' (adhākṣ̄am), खज् tyaj- 'verlassen', अज् bhaj- 'zuteilen' (abhākṣ̄am, abhakṣ̄i; über a in der Tiefstufe s. § 107 a) Anm.).

Nach b) gehen:

জি ji- 'siegen' (ajāiṣ̌am), भी bhī- 'fürchten', স্থু śru-'hören' (ašrāuṣ̌am), ম্বু stu- 'preisen', দ্ধ hu- 'opfern'.

Anm. 1. Die ablautungsfähigen Wurzeln auf  $\bar{a}$  haben im Medium Tiefstufe, so  $d\bar{a}$ - 'geben'  $(adi\tilde{s}i)$ ,  $dh\bar{a}$ - 'setzen'  $(adhi\tilde{s}i)$ ,  $sth\bar{a}$ - 'stehen'  $(asthi\tilde{s}i)$ ; die Aktivformen werden vom 1. Aorist gebildet.

Anm. 2. adhi+i- 'studieren, lernen' bildet einen medialen Aorist (3. S.)  $adhy \cdot \bar{a}i\tilde{s}ta$ ; dafür wird auch  $adhy \cdot a \cdot g\tilde{s}ta$  gebraucht, das zur W.  $g\bar{a}$ - 'gehen' gehört; der Ablaut  $\bar{a}:\bar{i}$  ist offenbar nach älteren Mustern neu geschaffen (s. § 110 Anm.), da die Wurzel  $g\bar{a}$ - an sich abstufungslos ist (vgl. § 484. 1).

548. Sprachgeschichtliches. Der 4. Aorist entspricht Bildungen wie gr. ἔζευξα, ἔδειξα, ἔστιξα, ἔτρεψα, ἔγραψα, ἔτεισα, ἔπλευσα, lat. dīx-i, dūxi u. s. w. Da außerhalb des Ai. die Abstufung im Paradigma teils durch lautliche, teils durch analogische Vorgänge verwischt wurde, so ist das Ai. für die Rekonstruktion der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Form ist natürlich unmittelbar von der W. prek- (ai. pras-) gebildet.

uridg. Formen in erster Linie maßgebend. Aus lat. Formen wie vēx-i (vgl. ai. a-vākš-am von vah- 'führen' in der älteren Sprache), plēx-i, lēxi, rēxi, aus abulg. wie  $v \check{e} s - \bar{z}$  (lat.  $v \bar{e} x - i$ ),  $r \check{e} ch \bar{z} = *r \tilde{e} k s - (zu reka 'ich sage'),$ těchz = \*tēks- (zu teka 'ich laufe') ergibt sich vor allem, daß die Dehnstufe aus der idg. Grundsprache stammt. Nach Analogie der athematischen Imperfektflexion (vgl. besonders § 478) erwartet man, daß die Dehnstufe nur im Singular des Akt. auftrete, und daß der Dual und Plural wie das Medium Tiefstufe zeige; griech. Formen wie ἴσαν, ferner ἔσχισα, ἔγραψα weisen vielleicht noch auf diesen Zustand. So hat also auch das Ai, die ursprünglichen Ablautsverhältnisse nicht mehr rein bewahrt. Das gilt besonders für das Medium des Typus b); die hier erscheinende Hochstufe (Guna) gehört ursprünglich dem Konjunktiv des Aorists an, vgl. z. B. die ved. Formen nēš-a-ti, vakš-a-ti, mas-a-tē (von man- 'denken') u. s. w. sowie gr. (kret.) δείξει, (hom.) τείσομεν, u. ä. (über die Konjunktivbildung s. § 439f.). Diese Vokalisierung ist von da an Stelle der Tiefstufe ins Medium gelangt.

Anm. Die im Medium zu erwartende Ablautform liegt (außer § 547 Anm. 1) einigemal noch in der älteren Sprache vor, z. B. adhūšta (RV.) von dhū- 'schütteln', wofür die Gramm. klass. adhūšta lehren; man vgl. auch altavest. asrūždūm 'ihr wurdet gehört' = urar. \*aśruždhvam, urind. \*aśrūdhvam (wofür aśrōdhvam).

Das Verhältnis der uridg. zur al. Aoristbildung erhellt am besten aus folgender Nebeneinanderstellung, wobei die durch Neubildung entstandenen Formen in eckige Klammern eingeschlossen sind:

| _     |      |     |    | uridg.     | ai.                | gr.                 |
|-------|------|-----|----|------------|--------------------|---------------------|
| Ind.  | Akt. | S.  | 1. | *é-jēuqs-m | áyāukšam           | έζευξα <sup>2</sup> |
|       |      |     | 3. | *é-jēuqs-t | *áyāuk¹ [áyāukšīt] | έζευξ[ε]            |
|       |      | Pl. | 1. | *é-juqs-me | [áyāuk}ma]         | [έζεύξαμεν]         |
|       | Med. | S.  | 1. | *é-juqs-ə  | áyukši             | _                   |
| Konj. | Akt. | S.  | 3. | *jeuqs-eti | *yōk}ati 1         | ζεύξω u. s. w.      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zufällig in der älteren Sprache nicht belegt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kann aus \*ἔζηυξα entstanden sein.

- 549. Unregelmäßige Formen. Die ursprüngliche Mannigfaltigkeit des Vokalismus der Wurzelsilbe hat gelegentlich einige Störungen hervorgerufen, die sich nicht in die sonst geltenden Regeln einordnen lassen.
- 1. Wurzeln mit Nasal haben (im Sanskrit) die Hochstufe verallgemeinert, vgl.:

श्रगंसि a-ga-si zu gam- 'gehen'; in der älteren Sprache heißt es noch regelrecht a-ga-smahi, worin ga- = idg. gumist (die Grammatiker lehren agasi und agasi). Ebenso श्रगंस amasi zu man- 'denken', श्रांसीत arasīt, (Med.) श्रांसत arasta zu ram- 'sich ergötzen'.

- 2. Auch andere Wurzeln haben gelegentlich die Hochstufe verallgemeinert, vgl. z. B.  $ay\bar{o}k\tilde{s}it$  (Sūtra) von yuj- und  $y\bar{o}ts\bar{i}h$  (Epos) von yudh- 'kämpfen'. Einige Wurzeln auf  $\bar{a}$ , wie  $h\bar{a}$ -1. 'verlassen', 2. 'weichen' behalten (gegen § 547 Anm. 1) ihren hochstufigen Vokal auch im Medium, also  $ah\bar{a}si$ ,  $ah\bar{a}sth\bar{a}h$  u. dgl. (die Belege sind meist vorklassisch).
- 3. Wie in das Perfekt, so ist bisweilen auch in den Aorist der Praesensstamm eingedrungen; so heißt zu bhanakti (§ 506 Anm.1) 'er zerbricht' der Aorist abhānkṣt̄t(vgl. das Perfekt babhanja), so daß man vom ai. Standpunkt aus bhanj- geradezu als Wurzel ansetzen muß. Hierher gehört vielleicht auch asānkṣt̄t, Med. asakta (in der älteren Sprache), falls die W. sanj- 'haften an' wie bhanj- als charakterisierter Praesensstamm zu beurteilen ist. Am deutlichsten liegt die Wirkung des Praesensstammes in gelegentlichem ayunkṣmahi zur W. yuj- vor; diese 'Entgleisung' (statt ayukṣmahi) entspricht Formen wie lat. iunxi, plānxi, gr. ἔπλαγξα (neben ἔπληξα) u. ä., ohne daß jedoch ein (uridg.) Zusammenhang dieser verschiedenen Neubildungen anzunehmen ist.
- 550. Vermischung des 1. und 4. Aorists. Da ein s zwischen Verschlußlauten ausgedrängt wird (s. § 157), so fehlt Formen wie ayuktāḥ, ayukta, ayugdhvam, abhakta (= altav. baχštā), achitta u. s. w. das Kennzeichen des s-Aoristes. Solche Formen können an sich auch zum 1. Aorist gerechnet werden und gehören z. T. gewiss dorthin. Die ind. Grammatiker haben daher auch Formen wie akṛta, ad(h)ithāḥ, ad(h)ita u. ä. (s. Whitney § 834)

dem Paradigma des sigmatischen Aorist zugeteilt (1. S. Med. adiši, 2. S. adithāh u. s. f.), indem sie Ausfall des s (§) nach kurzem Konsonant und vor t, th lehrten; diese Lautregel ist jedoch nur ad hoc gemacht, denn die genannten Formen haben mit dem s-Aorist nichts zu schaffen, sondern gehören vielmehr zum 1. Aorist.

551. 5. iš-Aorist. An die Wurzel wird -iš- angefügt; die Wurzelsilbe ist in der Regel hochstufig, hat jedoch im Aktiv Dehnstufe, wenn sie auf  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$  oder r (r) ausgeht. Die Flexion ist athematisch.

a) budh- 'erwachen':

Aktiv.

Medium.

Sing. 1. अबोधिषम ábödhišam

2. श्रुबोधी: ábōdhīh

3. अबोधीत ábödhit

Du. 1. aalba ábodhišva

2. अबोधिष्टम ábödhiştam¹

अबोधिष ábödhiši

त्रबोधिष्ठाः ábödhişthāh अबोधिष्ट ábōdhista

अवोधिष्वहि úbōdhišvahi त्रवोधिषाधाम ábödhiṣā-

thām

3. त्रबोधिष्टाम ábōdhiṣṭām त्रबोधिषाताम ábōdhiṣॅब-

Plur. 1. अबोधिष्म ábödhişma

2. alleg abodhista

3. त्रबोधिष: ábōdhišuḥ

अबोधिषाहि ábōdhi šmahi अबोधिदम् ábōdhidhvam²

अबोधियत ábodhisata

b) pū- 'reinigen':

Sing. 1. ज्रपाविषम ápāvišam

ग्रपविषि प्रवश्रां हैं।

11. S. f.

552. Nur wenige Verba bilden in der klassischen Sprache diesen Aorist; so ist derselbe z. B. für pū- und stu- 'preisen' nur aus der älteren Sprache (Veda, Brahm.)

<sup>1</sup> s. § 122. 2.

<sup>2</sup> s. § 158. 2. Nach der Lehre der ai. Grammatiker kann -dhvam oder -dhvam gesagt werden; vgl. dazu Whitney § 901. Über -idhvam st. -īdhvam s. Brugmann Grundr. II, 1196.

belegt. In der späteren Sprache ist er z. B. noch gebräuchlich bei रूच ruc- (Med.) 'scheinen', विद्व vid- 'wissen', वर्ध vardh- (Med.) 'wachsen' (avardhiṣi); त्रो हॅंट- (Med.) 'liegen', स्तर् star- (str-) 'streuen' (astāriṣam, astariṣi nach den Grammatikern).

Anm. Zum Wurzelvokalismus vgl. besonders Meillet Mém. de la Soc. de Linguist. XI, 319 ff. Dehnstufe findet sich im Aktiv einigemal auch bei a-Wurzeln, vgl. amādišam von mad- 'fröhlich sein', avādišam von vad- 'sprechen'; häufiger ist jedoch a unverändert, so bei jval- 'flammen', rakš- 'schützen', vadh- 'erschlagen', šąs- 'preisen'. Man beachte ferner das Unterbleiben der 'Steigerung' in ajīvišam von jīv- 'leben', ahjsišam von his- 'verletzen', wo es sich um ursprüngliche Praesensstämme handelt (vgl. § 471. 506 Anm. 2).

553. Zur W. ग्रह् grah- 'ergreifen' lautet der Aorist अग्रहीषम् agrahīṣॅam.

Anm. Eine gleiche 'Dehnung' des i wird von den ind. Grammatikern fakultativ auch für die Medialformen von var- 'bedecken' und andern Wurzeln auf r bezw.  $\bar{r}$  (wie  $st\bar{r}$ - 'ausstreuen') gelehrt; vgl. dazu den folgenden §.

554. Sprachgeschichtliches. Die meisten Wurzeln, welche den *i*§-Aorist bilden, zeigen ein *i* auch vor dem Formans des Futurums (§ 568 f.), des Infinitivs (§ 633) und gelegentlich des Participium Praeteriti (§ 615); vgl. z. B.

apāviš-am, Infin. pavi-tum.

avēdiṣ-am, Fut. vēdi-ṣyāmi (ältere Sprache), Inf. vēditum, Part. vidi-ta-.

arōci-ṣ̌am, Fut. rōci-ṣ̌yatē (Epos), Inf. rōci-tum (Epos), Part. ruci-ta-.

akrami-šam (ältere Sprache), Fut. krami-šyati, Inf. krami-tum.

avādiš-am, Fut. vadi-šyāmi, Inf. vadi-tum, Part. udi-ta-.

Der idg. Ausgangspunkt des iṣ-Aoristes ist in zweisilbigen Wurzeln zu suchen: das ergibt sich sowohl

aus den Ablautsverhältnissen innerhalb des Ai, wie aus verwandten Formen der andern idg. Sprachen. So weisen die Partizipien pū-ta- (zu pū-), krānta- (zu kram-), stīna-(zu star-, astārišam), jīrna- (zu jar-, Aor. jārišuh im RV.) auf zweisilbige Basen mit a (vgl. § 102), und die dazu gehörigen -28-Aoriste haben ihre Verwandten in griech. Formen wie ἐγήρα-σα (γηρά-σχω), ἐδάμα-σα, ἤλα-σα, έχρέμα-σα. Man darf eine idg. Aoristbasis wie \*qērə-s-(jāri-šuḥ, gr. ἐ-γήρα-σα) den nominalen -iṣ-Stämmen (gr. γηρας) morphologisch ohne weiteres gleichsetzen. Vgl. § 333. 2 (auch § 466) und Brugmann, Grundriß II, 1112 f. Wie nun unter den Nomina auf -iš- nicht nur idg. -as-, sondern auch idg. -is- steckt, so ist der -iš-Aorist bisweilen auch auf idg. Basen mit i zurückzuführen; vgl. dazu besonders Reichelt BB. XXVII, 88ff. So steht neben arōcišam nicht nur rōciš- 'Licht', sondern auch der i-Stamm ruci- und rōci- (s. auch § 466); zu avēdi-šam ist wegen lat. vidis-ti ebenfalls eine Basis mit i (ei) anzunehmen (auf die sich auch gr. ἡείδεα beziehen läßt).

Der Vokal i des iš-Aorists hat natürlich nicht in jedem Falle (so wenig wie der 'Bindevokal' beim Perfekt und sonst) ein uridg. Aequivalent; Analogiebildungen konnten gelegentlich sein Gebiet erweitern, was z. B. bei abōdhišam der Fall zu sein scheint.

Über agrahīšam (§ 553) s. den folgenden §.

555. Der Ausgang der 2. 3. Sing. Akt. gehört ursprünglich nicht in das Paradigma des iš-Aoristes: denn aus \*abōdhiṣ-ṣ, -ṣ-ṭ konnte kein \*abōdhiḥ, -īt entstehen. Die Ausgänge -īs, -īt sind Formen eines starken (Wurzel)-Aoristes. d. h. aoristisch gebrauchte Imperfecta wie abratīt, āsīt u. dgl. (§ 490). Vgl. darüber besonders Bartholomae, Stud. II, 164 und Reichelt BB. XXVII, 88 ff. Daß das ī der Aoristendungen -ī-s, -ī-t Tiefstufe einer

Basis auf āi ist, darauf weist der Aorist aśarāit¹ neben ašarīt (beide im RV.) von šar- (šr-) 'zerbrechen'; die Ausbreitung von -is, -it auf die is-Aoriste ist etwa in folgender Weise vor sich gegangen. Von einer Basis auf āi, wie sie in den älteren Aoristen aśarāi-t oder agrahāi-ṣam (zu grah-) vorliegt, erwartet man bei tiefstufigem Basisausgang die sigmatischen Formen 1. S. agra(b)hīšam, 2. S. agra(b)hīh, 3. S. \*agra(b)hīh (aus -ī-š-s, bezw. -ī-š-t), 1. Pl. agra(b)hīšma u. s. f., woneben die asigmatischen Aoristformen agrabhīm (in der älteren Sprache),  $agra(b)h\bar{\imath}h$ ,  $agra(b)h\bar{\imath}t$  u.s. f. bestanden; die 2.S.  $agra(b)h\bar{\imath}h$ gehörte also durch lautlichen Zusammenfall beiden Aoristbildungen an und zog die 3. S. agra(b)hīt ebenfalls in die sigmatische Bildung hinein. Weiter können aber gemäß § 109 c) Anm. zu einem  $\bar{a}i$  auch tiefstufige Formen mit i erwartet werden, die durch ved. agrabhi-š-ta (2. Plur.) tatsächlich bezeugt sind, und damit war auch zu den ursprünglichen is-Aoristen eine Brücke geschlagen: man erwartet bei diesen z. B. 1. S. apāvišam, 2. 3. S. \*apāvih (aus -iš-s, -iš-t), 2. Pl. apāvišta; in diesem Paradigma ist nur der Ausgang der 2. 3. S. -ih durch die asigmatischen Aoristformen  $-i\hbar$ , -it ersetzt worden. Vom  $i\S$ - bezw.  $si\S$ -Aorist drangen dann diese Endungen weiterhin in den s-Aorist ein (§ 546), indem z. B. ein ayā-sīḥ (zu ayā-siṣ-am, s. den folg. §) auf den s-Aorist ayās-am bezogen wurde.

**556. 6.**  $si\$ -Aorist. An die (hochstufige) Wurzel tritt - $si\$ -; die Flexion ist mit dem  $i\$ -Aorist identisch, doch fehlt das Medium; vgl.  $y\bar{a}$ - 'gehen':

Sing. 1. ग्रयासिषम áyāsišam

2. ग्रयासी: áyāsīḥ

3. ग्रयामीत áyāsīt

Du. 1. त्रयासिष्व áyāsišva

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Echtheit dieser und anderer Verbalformen mit  $\tilde{a}i$  wird allerdings von Böhtlingk ZDMG. LIV, 510 ff. bezweifelt.

557. Der siš-Aorist ist selten; nach der Lehre der ind. Grammatiker findet er sich bei Wurzeln auf ā wie si jna- 'erkennen', हा ha- 'verlassen', sowie bei नम nam-'sich beugen' (anasiṣam), यम yam- 'darreichen', रम ram-'sich ergötzen'.

558. Der sis-Aorist scheint eine ai. Neubildung zu sein, da er in der vedischen Sprache selten und im Iranischen überhaupt nicht sicher nachzuweisen ist (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 87). Nach Brugmanns Annahme (Grundriß II, 1197) ist die Bildung von solchen Wurzeln ausgegangen, die neben ihrer einfacheren Form eine um s erweiterte Nebenform hatten; so stehen z. B. nebeneinander bhā- und bhās- 'scheinen'; indem nun ein \*abhās-išam, abhās-īt (bei Grammatikern belegt) auf bhā- bezogen wurde und sich dem Sprachgefühl somit als abhā-sišam, abhā-sīt darbot, konnte zu jhā- ein ajhāsišam geschaffen werden u.s.f. Eine andere, verfehlte Erklärung s. bei Hoffmann BB. XXVI, 43 f.; vgl. dazu Brugmann IF. XV, 78f.

559. 7. sa-Aorist. An die tiefstufige Wurzel tritt -sa-, d. i. -s + themat. Vokal; die Flexion ist daher die eines thematischen Imperfekts, doch werden die 1. S. und 2. 3. Du. des Mediums nach der Lehre der ind. Grammatiker vom 4. Aorist, also athematisch gebildet.

Vgl. diś- 'zeigen': Medium. Activum. ग्रदिचि ádikši Sing. 1. अदिचम ádikšam त्रदिच्याः ádikšathāh 2. ऋदिचः ádikšah ऋदिचत ádikšata 3. ऋदिचत ádikšat त्रदिचावहि ádikšavahi 1. ऋदिचाव ádikṣāva Du. त्रदिचाथाम् ádikšāthām 2. त्रहिचतम् ádikšatam ग्रदिचाताम् ádikṣatam 3. ऋदिचताम् ádikšatām ग्रदिचामहि ádikṣāmahi Plur. 1. ऋदिचाम ádikšāma त्रदिचध्वम् údikšadhvam 2. ऋदिचत ádikṣata ग्रदिच्न ádikšanta 3. ग्रहिन्न údikšan

560. Der seltene sa-Aorist wird nur von Wurzeln auf š, š, h und mit inlautendem (tiefstufigem) i, u, r gebildet, wie z. B. कृष् krङ्- 'pflügen' (Brahm.), दृह duh-'melken' (adhukšam, s. § 137), मश mrš- 'berühren', विश viš- 'eintreten'.

Die vollständige Liste s. bei Whitney § 920 oder Kielhorn § 366.

561. Sprachgeschichtliches. Thematisch flektierte Formen des s-Aoristes kommen auch im Iranischen (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 86f.), Griechischen (z. B. έδειξε) und Slavischen (z. B. ab. stachz = \*[e]stā-s-o-m) vor. Es ist bemerkenswert, daß in den beiden letztern Sprachen der athematische und thematische Aorist sich zu einem Paradigma vereinigt haben (vgl. 1. S. ἔδειξα neben 3. S. ἔδειξε); vermutlich war in der Grundsprache die thematische Flexionsweise noch nicht voll entwickelt.

#### c) Der Prekativ.

562. Bildungsweise. Mit dem s-Aorist ist eine besondere Modusform, der sog. Precativus, verwandt, der übrigens ganz die Funktion des Optativs hat. An die Wurzel, die im Aktiv tiefstufig, im Medium gewöhnlich hochstufig (guniert) ist, treten besondere Endungen an, über welche das folgende Paradigma budh- 'erwachen' Aufschluß gibt:

#### Activum.

- Sing. 1. बुध्यासम् budhyásam
  - 2. बुधाः budhyāḥ
  - 3. बुध्यात budhyat
- 1. बध्यास्व budhyāsva Du.
  - 2. वधास्तम budhyastam
  - 3. बुध्यास्ताम budhyástām बोधिषीयास्ताम bodhiši-

#### Medium.

बोधिषीय bodhišīyá बोधिषीष्ठाः bodhisisthah

बोधिषीष्ट bodhišīštá

बोधिषीवहि bödhişīváhi

बोधिषीयास्थाम bodhišīuásthām

yástām

Plur. 1. व्यास budhyásma

2. बुध्यास्त budhyāsta

वोधिषीमहि bōdhiṣīmáhi बोधिषीद्वम् bōdhiṣīḍhvám¹

3. बुध्यासु: budhyāsuļi

बोधिषीर्न bōdhiṣīrán

563. Die Prekativformen kommen in der klassischen Sprache selten vor; die ind. Grammatiker lehren sie für beliebige Wurzeln. Für das Aktiv ist darnach hinsichtlich der Wurzelsilbe das Nachfolgende besonders zu merken (weitere Einzelheiten bei Kielhorn § 381):

1. Auf i und u auslautende Wurzeln verlängern diese Vokale, z. B. जि ji- 'siegen': जीयासम् jīyāsam; श्रु ईru- 'hören': श्रयासम् ईrūyāsam.

2. Wurzeln auf ā verwandeln diesen Vokal gewöhn-

lich in ē, z. B. दा dā- 'geben': देयासम् dēyāsam.

3. Die Wurzeln auf r(r) zeigen verschiedene Gestalt, vgl.

कर kar- 'machen': क्रियासम् kriyāsam.

कर् kar- (kr-, kir-) 'streuen': कीर्यासम् kīryāsam

पर par- (pr-, pūr-) 'füllen': पूर्यासम् pūryāsam.

सार् smar- (smr-) 'gedenken': सार्यासम् smaryāsam.

Anm. In  $kriy\bar{a}sam$  ist  $-iy\bar{a}s$ - (statt  $-y\bar{a}s$ -) die Form des Moduszeichens, wie ja auch im Optativ  $-iy\bar{a}$ - mit  $-y\bar{a}$ - wechselt (s. § 437.1); ob man daraus (d. h. aus  $d\bar{a}+iy\bar{a}s$ -) auch  $d\bar{e}y\bar{a}sam$  u. ä. erklären darf, ist fraglich; vgl. dazu § 624 Anm.

Noch seltener als das Aktiv sind die Medialformen; statt des Formans -iṣī- kommt auch -sī- (-ṣ̄ī-)
vor, z. B. जेबीय jēṣ̄īya von जि ji- 'siegen', सूचीय snyṣ̄īya
(neben smariṣ̄īya) von सार् smar- 'gedenken', दासीय dāsīya von dā- 'geben', तुत्सीय tutsīya (mit Tiefstufe!) von
तुद् tud- 'stoßen'. Weiteres s. bei Kielhorn § 382.
383. 385.

Zu grah- 'ergreifen' merke  $grah \bar{\imath} \bar{\imath} \bar{\imath} ya$ .

¹ Oder -īdhvam, worüber die ind. Grammatiker bestimmte Regeln geben, s. Whitney § 924, Kielhorn § 380. d.

564. Sprachgeschichtliches. Der Prekativ unterscheidet sich in den meisten Formen von dem gewöhnlichen Optativ dadurch, daß zwischen das Optativzeichen und die Endung ein s (§) eingeschoben ist; hierin handelt es sich gewiß um eine ind. Neubildung, die durch eine Kontamination mit dem sigmatischen Aorist hervorgerufen zu sein scheint. Der Zusammenhang des Mediums mit dem iš- (und s-) Aorist ist unverkennbar; die 1. Sing., Du. und Pl., die 3. Plur. und die 2. Pl. -idhvam sind regelrechte mediale Optativformen des iš- (s-)Aorists. Die 2. 3. S. des Aktivs können als Optativformen des Wurzelaorists aufgefaßt werden, d. h. sie sind wie der Optativ der ai. 2. Praesensklasse gebildet. Das s hat sich hinter dem Moduszeichen vielleicht in folgender Weise eingestellt: eine Aoristform wie 2. S. ajñāh gehört sowohl dem starken Wurzel-Aorist (§ 537) wie dem sigmatischen Aorist (aus \*ajnā-s-s) an und bewirkte, daß auch ajñāt auf ein ajñāsam (§ 545) bezogen wurde. Durch die Reihe ajñāsam, ajñāh, ajñāt, ajñāsma u. s. w. war aber das formale Muster gegeben, wonach zu einem budhyāh, budhyāt ein budhyāsam, budhyāsma u. s. w. geschaffen werden konnte. Vom Aktiv wucherte dann das s weiter: es drang wohl zuerst in die 2. 3. Du. Med. und von da in die 2. 3. Sing., sowie in die 2. Pl. (-idhvam aus -īz-dhvam) ein, während die übrigen Formen unberührt blieben.

# XXVI. Kapitel.

### Das Futurum.

### 565. Paradigma.

a) da- 'geben'.

| Activum.                  | Medium.             |
|---------------------------|---------------------|
| Sing. 1. दास्यामि dāsyāmi | दास्ये dāsyé        |
| 2. दास्यमि dāsyási        | टाखसे dāsyásē       |
| 3. दास्रात dāsyáti        | दाखते dāsyátē       |
| Du. 1. दाखाव: dāsyāvah    | दास्यावहे dāsyāvahē |
| 2. दाख्यः dāsyáthaḥ       | दाखेंचे dāsyēthē    |
| 3. दास्रतः dāsyátaḥ       | दास्वेत dāsyétē     |
| Plur. 1. दाखाम: dāsyāmaḥ  | दास्यामहे dāsyāmahē |
| 2. दाख्य dāsyátha         | दास्यध्वे dāsyádhvē |
| 3. दास्राना dāsyánti      | दासनी dāsyántē      |
|                           |                     |

## Particip.

दास्यन्त् dāsyánt-(f.-ántī) दास्यमान dāsyámāna-

b) kar- 'machen'.

Sing. 1. करिष्यामि karişyámi करिष्ये karişyé

2. करिष्यसि karişyási करिष्यसे karisyásē

u. s. f.

Anm. Zum Futurstamm kann auch ein Imperfekt gebildet werden, das die Bedeutung eines Kondicionalis hat: ádasyam 'ich würde geben', ádasyah u. s. f.; ákarišyam 'ich würde machen', ákarišyah u. s. f. Der Gebrauch dieser Formen ist in allen Perioden der aind. Sprache sehr selten; vgl. § 414. 1.

566. Die Wurzelsilbe ist fast regelmäßig hochstufig ((guniert); Dehnstufe findet sich bei मर्ज marj-(mṛj-) 'abwischen': मार्च्यते mārkšyatē (in der älteren Sprache) oder मार्जिष्यति mārjišyati (Gramm.).

Die Tiefstufe erscheint nur in Wurzeln, in denen charakterisierte Praesensstämme zu vermuten sind, wie

र्न् ikş 'sehen': र्निक्ये ikşiş $y\bar{e}$  (ebenso दीन् dikş- 'sich weihen zu').

क्रीड krīd- 'spielen': क्रीडिप्यामि krīdišyāmi.

जीव jīv- 'leben': जीविष्यामि jīvišyāmi.

सद् sad- 'sitzen': सीद्रिष्यामि sīdişyāmi (in der älteren Sprache satsyāmi); vgl. dazu sīdāmi § 452 Anm. 2.

हिंस his- 'schädigen': हिंसिज्यामि hisišyāmi.

Vgl. über diese Wurzeln auch § 462. 471. 506 Ann. 2. Auffallend ist jedoch die Tiefstufe in

मिल् mil- 'sich vereinigen': मिल्ड्यामि milişyāmi,

লিজ likh- 'ritzen': লিজিহ্মামি likhiṣঁyāmi (jedoch nach den Gramm. lēkhiṣঁyāmi), weil die hochstufige Wurzelform bei diesen Wurzeln sonst, z. B. im Causativum (mēlayāmi, lēkhayāmi), nicht fehlt.

567. Der Bindevokal. Die Verteilung der -sya- und -išya-Form läßt sich nicht in bestimmte Regeln fassen (über den Grund s. § 554). Nach a), also 'ohne Bindevokal', werden die meisten Wurzeln auf Vokal und Explosivlaut, sowie eine Reihe von Wurzeln auf Spiranten (einschl. h) gebildet, so z. B.  $\xi$  i- 'gehen' (ēṣyāmi), 署 śru- 'hören' (śrōšyāmi); 🎹 gā- (gāi-) 'singen' (gāsyāmi); त्राप् तृन- 'erlangen' (तृpsyāmi); क्ट्रिंद chid- (chētsyāmi), पच pac- 'kochen' (pakšyāmi), प्रक् pracch- (prech-) 'fragen' (prakšyāmi¹), मच muc- 'loslassen' (mōkšyāmi), युध yudh-'kämpfen' (yōtsyāmi), सर्जे sarj-(sraj-) 'loslassen' (srakšyāmi). दिश्च diś-'zeigen' (dēkṣyāmi), दर्भ darś-'sehen' (drakṣyāmi). दुह duh- 'melken' (dhōkṣyāmi), रच rakṣ- 'schützen' (rakṣyē), वस vas- 'wohnen' (vatsyāmi, vgl. § 150). विश viš- 'eintreten' (vēkšyāmi). Für die Verbindung des Stammauslautes mit dem Formans s gelten die § 152 ff. angeführten Lautgesetze.

<sup>1</sup> Vgl. dazu S. 377, Fußnote.

568. Nicht wenige Wurzeln können ihr Futurum nach a) und b), d. h. ohne oder mit Bindevokal bilden, so z. B. ; i- 'gehen' (ēšyāmi und ayišyāmi), नी nī- 'führen' (nēṣṣyāmi und nayiṣṣyāmi), दह dah- 'brennen' (dhakšyāmi und dahišyāmi), भज bhaj- 'essen', जभ labh-'fassen, erlangen', वह vah- 'fahren', वर्त vart- 'wenden'. Gewöhnlich herrscht aber in der klassischen Sprache die eine Form, während die ältere Sprache (mit Einschluß des Epos, das jedoch in mehreren Fällen seine eigenen Wege geht) die andere Form aufweist. Der älteren Form ohne i stehen klassische Formen mit i gegenüber bei den Wurzeln कर्त kart- 'schneiden', क्रम kram-'schreiten' (krąsyāmi — kramišyāmi), ह्यज् tyaj- 'verlassen', नम् nam- 'sich verneigen', बन्ध् bandh- 'binden', यम् yam- 'darreichen', सह sah- 'überwältigen', सद sad-'sitzen' (s. § 566); das Umgekehrte ist der Fall bei मन man- 'denken', विद vid- 'wissen', स्त stu- 'preisen', स्वप svap- 'schlafen'. Im allgemeinen überwiegt die Neigung, den 'Bindevokal' i in jüngerer Zeit immer mehr auszudehnen (vgl. die Statistik bei Whitney Proceed. Am. Or. Soc. 1885 S. XXXIV).

569. Zu den Wurzeln, welche das Futurum in der Regel oder ausschließlich mit Bindevokal bilden, gehören त्राम् aš- 'essen', त्रास् as- 'werfen', त्रास् ās- 'sitzen', द्वा गेर्रेड- 'sehen', जम् १३ का- 'erdulden', खन् ११ का- 'graben', जम् १४ का- 'graben', जन् १४ का- 'erzeugen', जन् १४ का- 'flammen', दीव् विष्- 'spielen' (dēviṣyāmi), धाव् alhāv- 'laufen', पत् १४ का- 'fliegen, fallen', भाष् १५ कि. 'sprechen', भू १५ कि. 'werden' (bhaviṣyāmi), सद् १४ का- 'weinen', वद् १४ वी- 'erschlagen', जो १६ 'liegen' (१४ व्याः १४ विष्- 'fliegen' (१४ व्याः १४ विष्- 'fliegen', sowie endlich alle Wurzeln, die auf ein १ (१) ausgehen.

ग्रह grah- 'ergreifen' bildet ग्रहीच्यामि grahīšyāmi.

Anm. Die ind. Grammatiker nennen die Wurzeln, hinter denen immer ein i erscheint,  $s\bar{e}t$ -, diejenigen, hinter denen es niemals oder nicht regelmäßig erscheint, anit-Wurzeln (i-t) ist eine Formel für 'Bindevokal i', also  $s\bar{e}t=sa+it$  'mit it', anit=an+it 'ohne it'). Für das Auftreten des i im Futurum gilt nun die Regel, daß set-Wurzeln immer, anit-Wurzeln fakultativ i einschieben. Über weitere Einzelheiten s. Kielhorn § 370 f. Ein Verzeichnis aller anit-Wurzeln ib. § 298.

570. Unregelmäßige Formen. Auffallend sind die Bildungen

नम् naš- 'umkommen': नङ्च्यामि nankšyāmi (neben našišyāmi).

मञ्ज् majj- 'untertauchen': मङ्च्यामि mankšyāmi.

Da die W. naś- (idg. nek-) keinen Nasal enthielt, so ist dieser vermutlich durch das Muster der W. daś-, daś-(idg. denk-, dnk-), d. h. durch die Formen Praes. daśati, Fut. dankṣyāmi (Gramm.) verursacht.

Das im Epos vorkommende dašišyati (statt dąšišyati) lehnt sich seinerseits an das Praesens dášati an, das als eine hochstufige Wurzelform (wie pat-, naš- u. s. w.) empfunden wurde, s. auch § 471.

mankšyāmi scheint seinen Nasal ähnlichen Vorgängen zu verdanken; vgl. zu májjati : mankšyati etwa sájati : sankšyati (Gramm.), W. sañj- 'haften'.

571. Sprachgeschichtliches. Das ai. Futurum ist der Nachkomme des idg. Futurums, das mit Hilfe des thematischen Suffixes -sio- gebildet wurde. Außerhalb des Ai. (und Iranischen) ist diese Bildung nur im Litauischen deutlich zu belegen, vgl. z. B. dāsyāmi = lit. dűsiu, idg. \*dō-siō; plōṣyāmi (in der älteren Sprache, W. plu-'schwimmen') = lit. pláusiu, idg. \*pleusiō; vartsyāmi = lit. wersiu, idg. \*uertsiō. Im griechischen Futur steckt diese Bildung nur teilweise; doch darf eine Form wie z. B. δείξω dem ai. dēkṣyāmi, W. diś-, idg. \*deiksiō unmittelbar gleichgesetzt werden.

Das Futurum mit -išya- hat in den verwandten Sprachen keine genaue Entsprechung; sogar dem Iranischen fehlt diese Bildung (s. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 77). Doch besteht z.B. zwischen der ai. Form hanisyūmi und gr. θενέω, θενῶ (zu θείνω) u. ä., zwischen manišyē und lit. minésiu oder vēdišyāmi und gr. είδήσω, lit. weizdé-siu ein augenscheinlicher Zusammenhang, wenn auch die vor dem Formans auftretenden Vokale nicht unmittelbar zusammenstimmen. Es liegen der Futurbildung wiederum zweisilbige Wurzeln zu Grund, die zum Teil auf ə (bhavišyāmi), zum Teil auf ē[i] (είδήσω), bezw. i (grahišyāmi) oder i (vēdišyāmi) endigten (vgl. § 466). Natürlich stimmt die ai. Verteilung des 'Bindevokals' nicht mehr genau mit dem ursprünglichen Zustand überein, da sich das i durch Analogiebildungen allmählich ausbreitete, bisweilen auch eingeschränkt wurde (s. § 568); so ist z. B. das i in vartišyāmi schwerlich ererbt, während das Aufgeben des i in svapsyāmi (Praesens svapi-mi 'ich schlafe') durch das Muster der meisten sonstigen Wurzeln auf Labial bedingt zu sein scheint.

- 572. Causativa und Denominativa. Formen, in denen der Praesensstamm die Grundlage des Futurums bildet, wurden bereits § 566 erwähnt. Regelmäßig ist dasselbe der Fall bei den Causativa (bezw. den Verben der ai. 10. Klasse) und bei den Denominativa: das Suffix -iṣya- wird nämlich an den Praesensstamm auf -ay- angefügt; z. B. लोकयामि lōkayāmi 'ich erblicke': लोकयिच्यामि lōkayiṣyāmi; ताड्यामि tāḍayāmi 'ich schlage': ताडियट्यामि tāḍayiṣyāmi.
- 573. Das periphrastische Futurum wird gebildet durch Verbindung eines Nomen agentis auf -tar- (§ 298 ff.) mit dem Praesens von as- 'sein' (§ 488); als 3. Person dient das einfache Nomen im entsprechenden Numerus.

Activum. Medium. Sing. 1. दातासि dātásmi दाताहे datahē 2. दातासि dātāsi दातासे dātāsē दाता dātā Du. 1. दातास्वः dātāsvaḥ दाताखंहे dātāsvahē 2. टाताख: dātāsthah दातासाचे datasathe 3.

दातारी dātārāu

Plur. 1. दातासः dātāsmaļ दातासाहे dātāsmahē दाताध्वे dātādhvē 2. दातास्य dātāstha

दातारः dātārah 3.

Der Nominativ Sing. dātā ist so völlig mit dem Hilfsverbum verschmolzen, daß er erstarrte und auf Dual und Plural übertragen wurde, daher nach datasmi z. B. 1. Pl. dātāsmah st. dātārah smah. Für die merkwürdige 1. P. S. Med. dātāhē erwartet man \*dātāsē; da neben dātāsmi auch Formen wie dātāham (= dātā aham) vorkommen, so wurde zu dieser verbal empfundenen Form nach dem Muster von abharam und abharē eine Medialform geschaffen: auf diese Weise wurde zugleich die 1. und 2. Sing. differenziert. Vgl. dazu Wackernagel § 221, J. Schmidt, Gurupujakaumudī S. 17f. (anders Böhtlingk IF. VI, 342f.).

574. Das periphrastische Futur ist erst in der Brāhmanaliteratur zu belegen; das Medium ist überhaupt ganz selten. Das zugrundliegende Nomen agentis ist im wesentlichen von derselben Wurzelform gebildet wie das einfache Futurum und stimmt mit diesem im allgemeinen auch hinsichtlich des Bindevokals i überein; jedoch haben die Wurzeln auf r, sowie gam- und han- kein i, z. B. कर्तास्त्रि kartāsmi 'ich werde machen', गन्तास्त्रि gantāsmi, हत्तासि hantāsmi. Am engsten schließt sich die Stammform des Nomen agentis an diejenige des Infinitivs an (§ 632f.).

Über die einzelnen Regeln der indischen Grammatiker vgl. Kielhorn § 375; die meisten der von den Grammatikern gelehrten Formen sind in der Literatur nicht zu belegen.

575. Syntaktisches. Das Futurum bezeichnet nicht nur die Zukunft, sondern dient oft auch zum Ausdruck einer beabsichtigten oder gewollten Handlung. Nach der Lehre der Grammatiker (wozu der Gebrauch in den Brāhmaṇa stimmt) kann das periphrastische Futurum eine Handlung bezeichnen, die in einem bestimmten Termin (z. B. 'morgen') eintreten wird; doch wird im klass. Sanskrit zwischen beiden Formen kein Unterschied gemacht. Vgl. Whitney § 949, Speyer, Ved. u. Sanskrit-Syntax § 184.

## XXVII. Kapitel.

## Die abgeleiteten Konjugationen.1

#### 1. Das Passivum.

576. Der Praesensstamm des Passivs wird mit Hilfe des (ursprünglich betonten) Suffixes -ya- gebildet, das unmittelbar an die tiefstufige Form der Wurzel antritt; dabei ist es gleichgiltig, zu welcher Praesensklasse die Wurzel im Aktiv oder Medium gehört. Die Flexion stimmt mit dem Medium der ai. 4. Klasse überein, z. B.

कर्ष karş- 'ziehen, pflügen', Praes. Act. कर्षामि kar-

šāmi, Pass. aci kršyé, acut kršyáse u. s. f.

बुध् budh- 'wecken', Praes. Act. बोधामि bōdhāmi: Pass. बुध्ये budhyé, बुध्यसे budhyásē u. s. f.

577. Die Wurzel hat in weitaus den meisten Fällen die regelmäßige Form der Tiefstufe, wie sie sich aus den Ablautsreihen des Ai. (§ 107 ff.) ergibt, vgl. z. B.

<sup>1</sup> Vgl. § 447.

1. चिप kšip- 'werfen': चिप्यते kšipyatē.

यज् yaj- 'opfern': र्ज्यते ijyatē.

व्यध् vyadh- 'durchbohren': विध्यते vidhyatē (Epos).

भुज् bhuj- 'genießen': भुज्यते bhujyatē.

स्वप svap- 'schlafen': सुष्यते supyatē.

वच् vac- 'sprechen': उद्यते ucyatē; ebenso वद् vad-'sprechen', वप् vap- 'hinstreuen', वस् vas- 'wohnen' (uṣॅyatē), वह vah- 'fahren'.

कर् kar- (kr)- 'machen': क्रियते  $kriyat\bar{e}$  (vgl. § 94); ebenso धर् dhar- (dhr)- 'halten', भर् bhar- 'tragen' u. a. Wurzeln auf r(r).

दर्भ darš- 'sehen': दृष्यते dršyatē.

गम् gam- 'gehen': गम्यते gamyatē.

हन han- 'schlagen': हन्यते hanyatē.

Anm. Wie gam- und han- gehen die meisten Wurzeln auf m und n; am, an ist idg. m, n, s. § 90.

दंश् das- 'beißen': दश्यते dasyatē (im Epos).

बन्ध् bandh- 'binden': बध्यते badhyatē.

2. तन tan- 'dehnen': तायते tāyatē (neben tanyatē); ebenso खन khan- 'graben'.

स्तर् star- (sty-) 'streuen': स्तीर्थते stīryatē; ebenso कर् kar- (kir-) 'zerstreuen', गर् gar- 'verschlingen', ट्र् dar- 'spalten'.

पर par- (pr-) 'füllen': पुर्यते pūryatē.

Vgl. dazu § 107 d) e).

3. of ni- 'führen': of an nīyatē.

ह्रा hvā- (hū-) 'rufen': ह्यते hūyatē.

शास šās- 'befehlen': शिषाते šišyatē (neben šāsyatē).

**578.** 1. Wurzeln, die auf i oder u auslauten, dehnen ihren Vokal, z. B.

चि kṣi- 'vernichten': चीयते kṣīyatē.

शु र्ङम्य- 'hören': श्रूयते र्ङम्यप्रवाह.

Anm. Da ein ī oder ū nur bei zweisilbigen Wurzeln oder in schweren Reihen als Tiefstufe zu erwarten ist, so muß die all-

gemeine Giltigkeit der ai. Regel, also z. B. die Anwendung auf śru-, Folge analogischer Ausbreitung sein.

2. Wurzeln, die auf ā ausgehen, bleiben entweder a) unverändert oder verwandeln b) ihr ā in ī. Zu a) gehören खा khyā- 'sehen', भा ghrā- 'riechen', जा jñā- 'erkennen', धा dhyā- 'denken', दा mnā- 'erwähnen'; zu b) ग gā- 'singen' (gīyatē), दा dā- 'geben'. धा dhā- 'setzen', पा pā- 'trinken', मा mā- 'messen', खा sthā- 'stehen', हा hā- 'verlassen'.

Anm. Während bei a) die Hochstufe vorliegt, ist b) nach § 110 zu beurteilen. In die Analogie ursprünglicher  $\bar{a}\underline{i}:\overline{i}$ -Wurzeln sind auch echte  $\bar{a}$ -Wurzeln, wie  $d(h)\bar{a}$ -, geraten.

- 579. Wurzeln mit inlautendem a zwischen Geräuschlauten bleiben unverändert, z. B. इह dah- 'verbrennen' (dahyatē), मुक् šak- können'; daß hier echte Hochstufe (und nicht etwa eine Abart der Tiefstufe, s. § 107 a) Anm.) vorliegt, ist deshalb wahrscheinlich, weil Hochstufe auch sonst öfter erscheint, so in ह्यज् tyaj- 'verlassen' und वध् vadh- 'erschlagen' (tyajyatē, vadhyatē gegenüber ijyatē, ucyatē u. ä. § 577. 1), in चर् car- 'bewegen' (caryatē) und सार् smar- (smp-) 'sich erinnern', गई garh- 'schelten', बज् vraj- 'fortgehen' und सेव sēr- 'dienen'. Wurzeln der ā-Reihe (§ 109) bleiben ebenfalls in der Regel unverändert, so आप āp- 'erlangen'. चार् khād- 'verzehren', गाइ gāh- 'eintauchen'. In allen diesen Fällen ist also die Vokalstufe des Praesensstammes auf den Passivstamm übertragen worden.
- 580. Wie sonst ein charakterisierter Praesensstamm gelegentlich auf außerpraesentische Formen übertragen wird (s. § 524. 2, 549. 3, 566), so erscheint er auch im Passiv. Außer Fällen wie ईच् रिश्रॅं 'betrachten', जीव jīv- 'leben', भाष bhāṣ̆ 'sprechen' (§ 471. 87) vgl. besonders die Wurzeln नन्द nand- 'sich freuen', निन्द nind- 'tadeln' (im RV. noch nidyatē), वन्द vand- 'be-

grüßen', नाम् lamb- 'herabhängen', हिंस his- 'schädigen' sowie पुन्क prech- 'fragen'. Ebenso bilden die Causativa ihr Passiv in Anlehnung an den Praesensstamm, s. § 592.

581. Sprachgeschichtliches. Der Passivstamm ist seinem Ursprung nach identisch mit der idg. XII. Praesensklasse (§ 462), also eine Abzweigung der 4. ai. Klasse, von der sich das Passiv nur durch den Accent unterscheidet. Diese Verschiedenheit (4. ai. Klasse mit Wurzelbetonung, das Passivum mit Betonung des thematischen Vokals) ist selbst sekundär und fiel überdies für die jüngere Accentuation des Sanskrit (§ 55) wieder völlig weg. Ursprünglich war die Wurzelbetonung mit Hochstufe, die Suffixbetonung mit Tiefstufe der Wurzel verbunden. Die Schöpfung des Passivs ging von Intransitivis der jo-Klasse aus, wie z. B. jayatē 'er wird geboren' (zu jan-), kšiyatē und kšīyatē 'er geht zu grunde' (kši-), vi-pádyatē 'er geht zu grunde' (pad-), mriyátē 'er stirbt', tušyati 'er ist zufrieden, befriedigt', -śámyati 'er wird ruhig' (vgl. dōšah prašāmyati [Texte I, 3] 'ein Übel wird geheilt') u. dgl. Die mediale Flexion war bei diesen Intransitiven an sich nicht nötig, wie z. B. ved. jíryati gegenüber klass. jīryatē 'er verfällt, wird alt' zeigt; sie erleichterte aber die Entstehung der passiven Funktion. Auch der Accent ist in der älteren Zeit kein unbedingtes Unterscheidungs-Merkmal der beiden Praesensbildungen, da gelegentlich Schwanken herrscht (s. oben und ausführlicher Whitney § 761 b). Als aber eine Reihe von aktiven Verben der i6-Klasse den Accent der wurzelbetonten Klasse annahm (z. B. išyati 'er sendet', wie pášyati 'er sieht'), verband sich mit der Betonung -yábei intransitiven Verben das Gefühl einer intransitiven und weiterhin passiven Bedeutung (die z. B. in jāyatē, kṣīyatē in einander übergeht), und so wucherte die tiefstufige -y\u00e4-Bildung weiter, um schlie\u00e4lich ein allgemeines Ausdrucksmittel des Passivs beliebiger Wurzeln zu werden. Die Anf\u00e4nge dieser Entwicklung liegen \u00fcbrigens schon in der urarischen Zeit, da auch das Iranische \u00e4hnliche Passivformen mit -y\u00e4- besitzt (s. Bartholomae, Iran. Grundr. I, 82 f.). Je mehr sich -y\u00e4- f\u00fcr das Passiv festsetzte, desto mehr wurde diese Accentuation f\u00fcr die aktive Praesensklasse zur\u00fcckgedr\u00e4ngt, bis schlie\u00e4lich lich nach einer Zeit des Schwankens (j\u00e1yat\u00e4, mriy\u00e4t\u00e4, k\u00e4jyat\u00e4 und k\u00e4\u00ejyat\u00e4 nit intransitiver Bedeutung 'er kommt um' als ein prim\u00e4re Verbum, k\u00e4iy\u00e4t\u00e4 'er wird vernichtet', als eine sekund\u00e4re Verbalform, d. h. als Passiv zu k\u00e4in\u00e4ti\u00e4 'er vernichtet' empfunden wurde. — Vgl. dazu auch Delbr\u00e4ck, Grundri\u00e4 III, 2, 435 f.

Aus den ursprünglichen Bildungsgesetzen der idg. io-Klasse ergibt sich auch, daß das Passivum gelegentlich hochstufige Wurzel zeigen kann, vgl. oben  $p\acute{a}dyat\ddot{e}$ ; sobald sich aber in der hochstufigen Klasse passive Bedeutung entwickelte, stellte sich auch die entsprechende Betonung ein, vgl.  $pacy\acute{a}t\ddot{e}$  'es wird gekocht' gegenüber  $p\acute{a}cyat\ddot{e}$  (gr.  $\pi\acute{e}\sigma\omega$  aus \* $\pi\acute{e}q^{ij}\dot{\omega}$ ) 'es wird reif'; damit war die Möglichkeit gegeben, überhaupt hochstufige Wurzelformen (s. § 579) zur Bildung des Passivs zu verwenden.

582. Außerpraesentische Passivformen. Außerhalb des Praesensstammes wird das Medium zugleich als Passivum verwendet, z. B. चक्र cakrē 'er wurde gemacht'. Eine besondere Passivform gibt es nur noch in der 3. S. Aoristi auf -i (s. § 539). [Über einige von den ind. Grammatikern gelehrte Besonderheiten s. Kielhorn § 396—401]. Das passive Praeteritum wird jedoch in der Regel mit Hilfe des Participium Praeteriti (§ 612) ausgedrückt, wobei die Copula fehlt, z. B. तन सर: समासादितम् tēna saraḥ samāsāditam 'von diesem wurde ein Teich erreicht'. Die passive Ausdrucksweise, wie sie in diesem Beispiel oder in unpersönlichen Wendungen wie मुख्ताम् 'srūyatām 'es möge gehört werden' = 'höre(t)'

vorliegt, ist überhaupt sehr beliebt; infolge dessen werden Gedanken, die man im Deutschen vorzugsweise aktivisch ausdrückt, im Sanskrit oft durch passivische Wendungen wiedergegeben.

#### 2. Das Causativum.

583. Der Praesensstamm des Causativums ist mit der ai. 10. Klasse identisch (vgl. § 477); nur durch die Bedeutung scheiden sich die Kausativstämme auf -ayavon den primären Verben der 10. Klasse. Aus der idg. Grundform (§ 465) ergibt sich Hochstufe der Wurzel, und zwar bei der e-Reihe die o-Stufe (= ai. a oder ā). Nach dieser Regel kann das Causativum zu den meisten Wurzeln gebildet werden; es ist in der Literatur viel häufiger als die andern sekundären Verbalstämme belegt. Beispiele:

विद् vid-'wissen': वेदयामि vēdayāmi 'ich lasse wissen, benachrichtige'.

विश् viś- 'eintreten': वेश्यामि vēšayāmi 'ich lasse eintreten, führe hinein'.

जुम् lubh- 'begehren': जोभयामि löbhayāmi 'ich mache begehrlich, verlocke'.

दर्भ darš- (drš-) 'sehen': दर्भयामि daršayāmi 'ich zeige'.

वर्त vart- (vrt-) 'sich wenden': वर्तयामि vartayāmi 'ich wende' (trans.).

कल्प kalp- (klp-) 'passend sein': संकल्पशामि sąkalpayāmi 'ich habe im Sinne'.

बन्ध bandh- (badh-) 'binden': बन्धयामि bandhayāmi 'ich lasse binden'.

584. Dehnung des Wurzelvokals. An Stelle von hochstufigem a erscheint bei offener Silbe, also wenn die Wurzel in der Hochstufe auf einen Konsonanten endigt, in der Regel  $\tilde{a}$ ; z. B.

भू bhū- 'sein': भावधामि bhāvayāmi.

भी bhī- 'fürchten': भाययामि bhāyayāmi.

कर kar- 'machen': कार्यामि kārayāmi.

तर् tar- 'überschreiten': तार्यामि tārayāmi.

मन् man- 'meinen': मानयामि mānayāmi 'ich ehre'.1

पद् pad- 'gehen': पादयामि pādayāmi.

वच vac- 'sprechen': वाचयामि vācayāmi.

सद sad- 'sitzen': सादयामि sādayāmi.

Der Vokal a bleibt jedoch unverändert bei den Wurzeln जम kṣॅam- 'erdulden', गम gam- 'gehen', जन jan- 'erzeugen' (janayāmi), जर jar- 'altern', दम dam-'bändigen', प्रथ् prath- 'ausbreiten', दण् vaš- 'verlangen', चि kši- 'vernichten' (kṣॅayayāmi); bei nicht wenigen Wurzeln finden sich a und  $\bar{a}$  neben einander, so bei  $\bar{a}$ kram- 'schreiten', चल cal- 'in Bewegung geraten', ज्वल jval- 'flammen', जम nam- 'sich verneigen', अस bhram-'umherschweifen', मद mad- 'fröhlich sein', यम yam- 'darreichen', रम ram- 'sich erfreuen', ज्य lag- 'sich heften an', वस vam- 'erbrechen', भूम sam- 'ruhig werden', भूम śram- 'müde werden', सार smar- (smr-) 'sich erinnern' (weitere bei Kielhorn § 428 f., Whitney § 1042 b. c). Wurzeln wie g dru- 'laufen', **प** pū- 'reinigen', **y** śru-'hören' haben in der älteren Sprache kurzen Vokal, später langen; die Längung ist offenbar erst im Anschluß an die Wurzeln des Typus kar-, kr- erfolgt.

585. Die sprachgeschichtliche Beurteilung des ā (idg. ŏ oder ō?) hängt von dem § 65. 2 erwähnten Lautgesetz ab. Da die verwandten Sprachen zu Wurzeln der ĕ-Reihe alte echte Causativa mit langem Vokal

¹ Es ist jedoch vielleicht richtiger, mit Meillet, De indoeuropaea radice men- (Paris 1897) S. 31 f. in mānayāmi ein Denominativum (zu māna- 'Ehre') zu sehen; die Bedeutung erklärt sich dann ungezwungener.

nicht besitzen<sup>1</sup>, vielmehr gegenüber dem ai.  $\bar{a}$  ein  $\ddot{o}$  aufweisen (Beispiele § 465), so kann man sich schwer der Schlußfolgerung entziehen, daß das ai. ā einem idg. o entspreche. Auffallend ist allerdings, daß in offener Silbe auch ein kurzes ä erscheint; dieses ä gehört jedoch teilweise gar nicht zur e-Reihe (so in den W. dam-, mad-, šam- und vielleicht auch in lag-) und fällt daher nach § 65 nicht unter das erwähnte Lautgesetz. Nachdem aber einmal ein Nebeneinander von  $\tilde{a}$  und  $\bar{a}$  bei sonst gleichartigen Bildungen vorhanden war, so war ein Anlaß zu Schwankungen zwischen ä und ā unmittelbar gegeben, und es konnte z. B. ein damayati mit lautgesetzlichem a eine Parallelform ramayati statt rāmayati, und dieses letztere wiederum ein šāmayati statt šamayati hervorrufen. Ob mit der Wahl des kurzen oder langen Vokals einmal ein Bedeutungsunterschied verknüpft war (Delbrück IF. IV, 132f.), ist zweifelhaft. Vgl. zur Kausativbildung auch Brugmann, Grundriß II, 1146, Kurze vergl. Gramm. S. 535, Delbrück, Grundriß III, 2, 109 ff., C. D. Buck, Amer. Journ. of Phil. XVII, 445 ff.

Anm. Wirkliche Dehnstufe ist in *mārjayati* (aber ved. *marjayati*), W. *marj*- 'abwischen', vorhanden; diese Wurzel zeigt auch sonst dehnstufigen Vokalismus (vgl. § 483).

- 586. Besonderheiten des Wurzelvokals. 1. Wurzeln mit langem  $\bar{a}$ , wie ऋष्  $\bar{a}p$  'erlangen', भाष्  $bh\bar{a}$ ṣॅ- 'reden', bleiben natürlich unverändert.
- 2. Verbalwurzeln, die ursprünglich charakterisierte Praesensstämme sind, bleiben ebenfalls unverändert (vgl. dazu § 580); hierher gehören इङ्ग ing- 'bewegen' (vgl. dazu Thumb IF. XIV, 343 ff.), भन्न 'bhañj- 'brechen', भूग ghūrn- 'schwanken', मूक् mūrch- 'gerinnen'; ferner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die bei Bechtel, Hauptprobleme S. 169f. genannten Beispiele können nicht dafür in Anspruch genommen werden.

Thumb, Altindische Grammatik.

Wurzeln auf kṣ̄ (द्देज् īkṣ̄- 'sehen', भिज् bhikṣ̄- 'betteln' u. s. w.) und ḍ (क्रीड् krīḍ- 'spielen', ब्रीड् vrīḍ- 'sich schämen' u. s. w.), sowie vermutlich द्र् īr- 'in Bewegung setzen' (das wohl wie īh- zu erklären ist, vgl. § 471 Anm.), जीव् jīv- 'leben' und मीज् mīl- 'die Augen schließen'. Aber auch außerhalb dieser Grenzen wird das Causativum in unmittelbare Beziehung zum Praesensstamm gesetzt, so in प्रीणयति prīṇayati zu प्रीणाति prīṇāti 'er erfreut' oder धूनयति dhūnayati (Gramm. धावयति dhāvayati) zu धनोति dhūnōti 'er schüttelt'.

3. Tiefstufe erscheint auch bei mehreren primären (echten) Wurzeln, nämlich इष् iṣ- 'senden' (iṣ̄ayati neben ēṣ̄ayati), सीव् sīv- 'nähen', ऊह् ūh- 'schieben', गुह्र gŭh- 'verbergen' (gūhayati), दुष् duṣ- 'verderben' (dūṣ̄ayati), ग्रा yar- (gṛ-) 'verschlingen' (girayati, Gramm. gārayati), प्रा par- (pṛ-) 'füllen' (pūrayati, Gramm. pārayati), स्मार्ज sphār- 'sucken' (sphurayati neben sphārayati), स्मार्ज sphārj- 'prasseln'; einige seltene oder der älteren Sprache angehörende Wurzeln s. bei Whitney 8 1042 a) und Kielhorn § 406.

Obwohl die Verba der -ejo-Klasse gelegentlich auch in den verwandten Sprachen tiefstufige Wurzelsilbe zeigen (s. § 465 und Brugmann, Grundriß II, 1146 f.), so darf doch mit Rücksicht auf 2. angenommen werden, daß in einem Teilder genannten Wurzeln der Vokal des Praesensstammes erst sekundär auf das Causativum übertragen worden ist, ein Prozeß, der durch die ererbten tiefstufigen Formen erleichtert wurde. Eine Scheidung beider Gruppen ist nicht mit Sicherheit vorzunehmen.

587. p-Causativum. Die auf  $\bar{a}$  ( $\bar{a}i$ ) auslautenden Wurzeln bilden das Causativum meist<sup>1</sup> durch Anfügung von -paya-, z. B.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ausgenommen sind  $p\bar{a}$ - 'trinken' ( $p\bar{a}yay\bar{a}mi$ ) und einige andere Verla (Whitney § 1042 d, Kielhorn § 430).

गा gā- (gāi-) 'singen': गापचामि gāpayāmi.

ज्ञा jûā- 'wissen': ज्ञापयामि jûāpayāmi (auch jûapayāmi).

स्था sthā- 'stehen': स्थापयामि sthāpayāmi.

Von den sonstigen Verben, die ihr Causativum in gleicher Weise bilden (Whitney § 1042 e, Kielhorn § 431), merke man:

त्रुर (ऋ) ar- (१-) 'gehen': त्रुपंचामि arpayāmi.

द् i- 'gehen' +adhi: ऋधापदामि adhy-āpayāmi 'studieren lassen, unterrichten'.

588. Das p-Causativum ist jedenfalls das Ergebnis einer analogischen Wucherung, die von Wurzeln auf ± p ausging; vgl. Brugmann, Grundr. II, 1156f. So bietet das Ai. neben einander eine W. dī- und dīp- 'scheinen' (wozu das Causativum dīpayati); zu ai. sthāp-ayāmi vgl. lit. stap-ýtis 'stille stehen'. Indem man sthā-p-ayāmi auf sthā- bezog, konnte -payāmi auch auf andere vokalisch auslautende Wurzeln übertragen werden. Die Form -āpayāmi zu i- 'gehen' scheint durch zwei sich mischende Vorgänge hervorgerufen zu sein: 1. zur regelrechten Kausativform āy-ayāmi (mit prati- gebräuchlich) konnte nach dem Muster von Doppelformen wie gāyāyāmi: gā-payāmi (Wurzel gā-: gī-) ein ā-payāmi geschaffen werden. 2. das Verhältnis sthita-: sthāpayāmi u. ä. ergab i-ta-:āpayāmi.

In der jüngeren Sprache wurde sogar -āpaya- als Kausativsuffix empfunden: indem jīv-ita- (jīv-ati) mit sth-ita- auf die gleiche Linie gestellt wurde, schuf man nach sth-āpayāmi ein jīv-āpayāmi (die Belege dieser Bildung s. bei Whitney, Die Wurzeln u. s. w. der Sanskrit-Sprache S. 238).

Anm. Die ursprüngliche Natur des -p- ist nicht recht aufgeklärt; man spricht gewöhnlich von einem 'Wurzeldeterminativ' (s. § 444). Da aber die Causativa ursprünglich den Denominativa nahestehen (s. § 466), so ist es wohl richtiger, in dem p ein

altes Nominalsuffix zu sehen, so daß also z. B. sthāpayāmi ursprünglich von einem Nomen \*sthā-pa- (vgl. dīpa- 'Lampe' zur W. dī-p-) abgeleitet ist. Eine Parallele zu diesem Vorgang bieten die Verba pālayati 'er bewacht', ghātayati 'er läßt töten', die zwar eigentlich Denominativa zu pāla- 'Wächter' und ghāta-'Schlag' sind, aber von den Indern als Causativa der Wurzeln pā- 'schützen' und han- 'töten' empfunden wurden. — Eine späte Entgleisung ist das Caus. rōpayāmi (neben rōhayāmi) zu ruh-'besteigen'.

## Die außerpraesentischen Formen.

589. Das Perfekt des Causativum wird durch Umschreibung gebildet (nach § 531f.), und zwar vom Kausativstamm aus, z. B. बोधयां चकार (चक्रे) bōdhayā ca-kāra (cakrē) 'er weckte auf'.

590. Als Aorist dient der reduplizierte (3.) Aorist, dessen Bildung § 542 ff. dargestellt ist. Die Verbindung dieser Aoristform mit dem Kausativ ist sekundär, denn in der älteren Sprache ist noch ein starker Bruchteil der reduplizierten Aoriste ohne jene Beziehung. Vermutlich hat ein zufälliges Zusammentreffen von Verben der 10. Klasse mit dem reduplizierten Aorist eine Assoziation beider herbeigeführt und beide in einen inneren Zusammenhang gerückt, so daß allmählich alle reduplizierten Aoriste auf -aya-Praesentia bezogen, bezw. neue Aoriste nach den vorhandenen Mustern geschaffen wurden. Die ind. Grammatiker stellten genaue Regeln auf, wie die Kausativaoriste von den einzelnen Wurzeln gebildet werden; s. darüber Kielhorn § 415-417. 434—437. Die in der klassischen Sprache belegten Formen sind gering an Zahl im Vergleich zu den belegten Kausativpraesentien (etwa wie 1:7).

Eine deutliche Neubildung ist der reduplizierte Aorist von p-Causativa; er wird nicht von der Wurzel, sondern von dem Kausativstamm gebildet, z. B. jîapayāmi: ajijîapam oder ajijîipam. Die Zahl der vorkommenden Belege ist sehr gering.

- 591. Das Futurum wird ebenfalls vom Kausativstamm aus gebildet, z. B. बोधियणामि bōdhayiṣyāmi oder (periphrastisch) बोधियासि bōdhayitāsmi.
- 592. Das Passivum wird gebildet, indem das Suffix -ya- an die im Kausativstamm erscheinende Wurzelform gefügt wird, z. B.

जुम् kṣੱubh- 'zittern, schwanken' (Praes. kṣੱubhyāmi): जोमत kṣੱōbhyatē, zum Kaus. kṣੱōbhayati.

धर dhar- (dhr-) 'tragen, halten': धार्यते dhāryatē.

स्था sthā- 'stehen': स्थाप्यते sthāpyatē.

Daß es sich auch hier (wie in § 590 Anm. und 591) um junge Neubildungen handelt, ergibt sich schon aus der Chronologie dieser Formen; sie beginnen erst in den Brāhmaṇa's gelegentlich aufzutreten.

593. Über die Bildung der Formen des Verbum infinitum s. § 615. 625. 627. 634, über Desiderativa aus Causativis s. § 605. 3.

#### 3. Das Intensivum.

594. Bildung und Flexion. Die aktive Form des Intensivum, welches zum Ausdruck einer wiederholten oder intensiven Handlung dient, unterscheidet sich von einem Verbum der ai. 3. Praesensklasse nur durch die vollere Form der Reduplikation. Das Medium zeigt die gleiche Reduplikation, ist aber im übrigen mit der Passivform identisch. Vgl.

#### Activum.

Medium.

#### Praesens.

Sing. 1. वेवेदि (वेविदोमि) vé- बोव्धे böbudhyé vēdmi (vēvidīmi)

> 2. वेवेत्सि (वेविदीषि) vévētsi बोबुध्यसे böbudhyásē (vévidīši)

3. वेवेत्ति (वेविदोति) vévētti बोब्धाते bōbudhyáte (vévidīti)

Du. 1. afag: vēvidváļi

बोबधावहे bōbudhyávahē

u. s. w.

### Imperfectum.

Sing. 1. अविविदम (uvēvidam अवोव्धे áböbudhyē

2. अवेवेत (अवेविदी:) ávēvēt अवोवधाया: ábōbudhya-(ávēvidīh)

3. अवेवेत (अवेविदीत) úvēvēt अवोवध्यत úbōbudhyata (ávēvidīt)

Du. 1. nafag ávēvidra

त्रबोब्धावहि वंष्ठिण्यdhyāvahi

u. s. w.

Optativ.

Sing. 1. वेविद्याम् vēridyām बोब्ध्येय bōbudhyēya u. s. w.

Imperativ.

Sing. 1. विविदानि vévidűnű बोबुधी bőbudhyái 2. विविद्धि vēviddhí बोबुध्यस्य bőbudhyásva

3. वेवेत्तु (वेविदीतु) vévēttu वोबुध्यताम्bōbudhyátām (véviditu)

1. वेविदाव véridava बोबुध्यावह bobudhyava-Triii

u. s. w.

Particip.

वेविदत vévidat-

बोब्धमान böbudhyámāna-

- 595. Die Verwendung des Intensivum ist in der klassischen Sprache spärlich; zahlreicher sind die Belege in der vedischen (und brahmanischen) Periode (vgl. Whitney, Die Wurzeln S. 232 f. und Gramm. § 1001 ff.). Nach den ind. Grammatikern kann fast zu jeder Wurzel ein Intensivum gebildet werden; die einzelnen Regeln s. bei Kielhorn § 457—474.
- 596. Die Reduplikation der in der klassischen Sprache vorkommenden Formen zeigt folgende Gestalt:
- 1. i- und u-haltige Wurzeln haben den Reduplikationsvokal  $\bar{e}$  und  $\bar{o}$ , s. das Paradigma.
  - 2.  $\alpha$ -haltige Wurzeln reduplizieren mit  $\bar{\alpha}$ , z. B.

ज्वल् jval- 'flammen': जाज्वलीति jājvalīti.

पच pac- 'kochen': पापचाते pāpacyatē.

Vgl. dazu gr. (hom.) δηδέγαται.

- 3. Nasal- und r-(l)-haltige Wurzeln wiederholen in der Reduplikationssilbe den Nasal oder r.
  - a) क्रम् kram- 'schreiten': चङ्कस्यते cankramyatē.

भ्रम् bhram-'umherschweifen': बभ्रमीति (बभ्रम्यते) bambhramīti (bambhramyatē).

जम् jambh- 'schnappen': जझम्यते janjabhyatē.

Vgl. dazu gr. παμφαίνω.

Anm. Nach dem Muster von Wurzeln wie (jambh-:) jabh-: jaĥjabhyatē, (daš-:) daš-: (ved.) Partic. Med. dandašāna- stellte sich der Nasal in der Reduplikation auch bei solchen Wurzeln ein, die selbst keinen Nasal enthalten, vgl. dandahīti zu dah-'brennen'.

b) चर् car- 'bewegen': चर्चूर्यते carcūryatē.

गल् gal- 'herabträufeln': गलान्यते galgalyatē.

Vgl. dazu gr. μαρμαίρω u. ä., lat. murmurare, ab. glagolją aus \*golgolją 'ich spreche'.

Anm. 1. Nach den Gramm. erscheint bei b) gelegentlich Nasal statt r (l), z. B. cañcūryatē von car-, pamphulyatē von phal- 'bersten'. Da auch im Griech. ähnliches (z. B. in  $\tau \circ v \vartheta \circ \rho \iota \zeta \omega$ ) vorkommt, so handelt es sich vielleicht um eine uridg. Dissimilation (r-r zu n-r).

Anm. 2. jägarti 'er wacht' und nänardyatë 'er brüllt' folgen nr. 2.

4. Häufig wird bei r-haltigen Wurzeln noch ein ž zwischen Reduplikation und Wurzel eingeschoben, z. B.

दर्भ darš- 'sehen': द्रीदृश्चते darīdršyatē.

द्वा drā- 'laufen': दरिद्वाति daridrāti.

नर्त nart- 'tanzen': नरीनृत्यते narīnṛtyatē. भर bhar- 'tragen': नरीभिति barībharti.

Anm. 1. Bei n-haltigen Wurzeln kommt gleiches in der älteren Sprache vor, z. B. kani-kradyamāna- von krand- 'brüllen'. Diese Reduplikationsform konnte ebenfalls (wie bei 3 a) Anm.) verschleppt werden, vgl. (klass.) panīpadyatē von pad- 'gehen'.

Anm. 2. Über den Ursprung dieses wenig aufgeklärten, speziell ai. ž s. Brugmann Grundr. II, 848. 852 f.

- 597. Der Vokalismus der Wurzel ist durch die Regeln über die ai. 3. Klasse und das Passiv bestimmt. Die Einschiebung des  $\bar{\imath}$  (zwischen W. und Endung) ist nach den Gramm. in den starken Formen vor konsonantischer Endung fakultativ; wenn  $\bar{\imath}$  eingeschoben wird, so ist der inlautende Wurzelvokal gewöhnlich tiefstufig (s. das Paradigma). Dieses  $\bar{\imath}$  ist mit dem in brav $\bar{\imath}$ mi und den verwandten Formen auftretenden  $\bar{\imath}$  identisch (vgl. § 490), gehörte also ursprünglich nur zweisilbigen Basen an.
- 598. Die übrigen Tempora. Nach den ind. Grammatikern können zum Intensivum ein Perfekt, Aorist, Futur, Passiv u. s. w. gebildet werden, doch sind sich die Grammatiker über die einzelnen Regeln selbst nicht einig; s. darüber Whitney § 1018 ff. Da die Formen in der Literatur äußerst selten vorkommen, so haben jene Regeln geringe sprachgeschichtliche Bedeutung.

#### 4. Das Desiderativum.

599. Bildungsweise. Das Desiderativum, das nach den idg. Grammatikern zu jeder Wurzel möglich ist und auch häufiger als das Intensivum vorkommt, wird aus

der reduplizierten, in der Regel tiefstufigen Wurzel mit Hilfe des thematischen Suffixes -sa- (seltener -iša- mit 'Bindevokal') gebildet; es ist mithin ein Praesens der idg. VIII. Praesensklasse (§ 459); vgl.

बुध् budh- 'erkennen': बुभुत्सामि bubhutsāmi. दर्भ darš- 'sehen': दृदृचामि didrkṣāmi.

विद vid- 'wissen': विविदिषामि vividiṣāmi.

600. Die Reduplikation folgt im Allgemeinen den Regeln der ai. 3. (reduplizierenden) Praesensklasse (der Vokal ist jedoch nie ein ă); merkwürdig ist der lange Vokal in बीमतात bībhatsatē (von der W. bādh- 'drängen') und मीमांसते mīmāsatē (von man- 'denken').

ईप्सामि रिpsāmi von āp- 'erlangen' erklärt sich aus der Grundform \*i-2p-sō; einige vokalisch anlautende Verba zeigen den in gr. έδ-ωδα, άρ-αρεῖν u. dgl. vertretenen Reduplikationstypus: so अशिशिषामि ašišišāmi von as- 'essen' und andere durch Grammatiker überlieferte Formen (Whitney § 1029 b, Kielhorn § 450, 451).

601. Die Wurzelsilbe ist in der Regel tiefstufig; hemerkenswert ist

a) die Schwundstufe in:

दा dā- 'geben': दित्सामि ditsāmi aus \*di-d-sāmi.

धा dhā- 'setzen': धित्सामि dhitsāmi.

श्रुक šak- 'können': श्रिचामि šikṣāmi (aus \*ši-šk-ṣāmi) 'lernen'. Dieses Verbum kann infolge seiner selbständigen Bedeutung geradezu als primär betrachtet werden; eine durchaus selbständige Bedeutungsentwicklung findet sich auch sonst, so z. B. in चिकित्सामि cikitsāmi 'ich heile' zu cit- 'wahrnehmen' (andere Beispiele bei Kielhorn § 452).

Anm. Nach dem Muster von šak: šikšāmi ist han: hisāmi 'ich schädige' gebildet, s. darüber § 506 Anm. 2 und Bartholomae Stud. II, 161 ff. (anders J. Schmidt, Sonantentheorie S. 57 ff.). Die ältere Sprache und die Grammatiker bieten noch eine Reihe von Belegen des Typus šikšāmi und ditsāmi (s. Whitney

- § 1030, Kielhorn § 451), von denen ein Teil ebenfalls analogischen Ursprungs ist. In diesen Formen ist das Gefühl für das Vorhandensein der Reduplikation verloren gegangen, und so erklärt es sich, daß mökṣāmi, das nach § 459 Anm. zu beurteilen ist, neben mumukṣāmi als Desiderativ von muc- 'loslassen' betrachtet wurde.
- b) Dehnung eines wurzelauslautenden i und u, bezw.  $\bar{i}r$ ,  $\bar{u}r$  bei Wurzeln auf r:

चि ci- 'sammeln': चिकीषते cikīṣatē (neben cicīṣati). जि ji- 'siegen': जिगीषामि jigīṣāmi.

Anm. 1. Das lautlich unberechtigte Auftreten von k und g im Wurzelanlaut dieser beiden Verben ist durch die Anlehnung an die Perfektformen  $cik\bar{a}ya$  und  $jig\bar{a}ya$  verursacht, deren Guttural den Lautgesetzen entspricht, s. § 518 Anm.

श्रु śru- 'hören': सुश्रुषामि ईuśrūṣāmi.

कर kar- 'machen': चिकीषासि cikīršāmi.

तर tar- 'machen': तितीर्षामि titīrṣāmi.

भर् bhar- 'tragen': बुभूर्षामि bubhūrṣāmi; ebenso मर् mar- 'sterben'.

Anm. 2. Das *u* (statt *i*) in der Reduplikation der letztgenannten Verba ist natürlich durch die Analogie der echten *u*-Wurzeln hervorgerufen.

Anm. 3.  $\bar{\imath}$  und  $\bar{\imath}$  sind wie beim Passiv zu beurteilen (§ 578. 1 Anm.);  $\bar{\imath}r$ ,  $\bar{\imath}r$  (vgl. § 107 d) sind nur in einem Teil der Wurzeln (d. h. bei Wurzeln wie tar.) alt und von da aus verallgemeinert.

602. Die Hochstufe erscheint 1. bei den meisten Wurzeln auf  $\bar{a}$ , z. B. ut  $p\bar{a}$ - 'trinken': uurun pi- $p\bar{a}s\bar{a}mi$ .

Anm. Im Ved. hat jedoch  $p\bar{a}$ - (sowie  $h\bar{a}$ - 'zurückweichen') die tiefstufige Form  $pip\bar{\imath}\bar{\imath}\bar{a}mi$  (vgl. § 110).

- 2. bei den meisten Wurzeln mit ă (ā) + Geräuschlaut, z. B. दह dah- 'brennen': दिधनामि didhakṣāmi; खाद khād- 'essen': चिखादिवामि cikhādiṣāmi.
- 3. nicht selten bei der Bildung mit -iṣa-, z. B. श्रे śē- 'liegen': भिश्रियवते sišayiṣatē; मम् gam- 'gehen': जि-गमिषामि jigamiṣāmi.

Anm. 1. gam- bildet daneben jigūsāmi, und diese langvokalische Form findet sich auch bei andern Wurzeln auf Nasal, wie tan-, man-, han-. Was diesem -ū-zugrunde liegt (etwa echte idg. Dehnstufe wie beim sigmatischen Aorist, s. § 548), läßt sich nicht entscheiden, weil die verwandten Sprachen keine Parallelen bieten. Vgl. auch Brugmann, Grundriß II, 1027.

Anm. 2. Weitere Regeln der Grammatiker über die Form

der Wurzel s. bei Kielhorn § 446 f.

603. Für das Auftreten des Bindevokals (bezw. des Suffixes -iṣ̃a-) gelten, wie die in der Literatur belegten Formen und die Lehren der Grammatiker übereinstimmend zeigen, etwa dieselben Regeln wie für das -iṣ̃ya-Futurum.

Wegen der Einzelheiten s. Kielhorn § 443—445. Das Verbum grah- 'ergreifen' hat in der brahmanischen Sprache grahīṣāmi neben dem gewöhnlichen jighrkṣāmi.

604. Auch zum Causativum (bezw. zu Verben der ai. 10. Klasse) kann ein Desiderativum gebildet werden: das Suffix -iša- tritt (wie die Futurendung, s. § 572. 591) an die Basis des Kausativums an, z. B.

बोधयामि bōdhayāmi (Kaus. von budh-): बुबोधियषा-मि bubōdhayiṣāmi.

- 605. Sonstige Formen des Desiderativs sind selten im Gebrauch.
- 1. Das Perfectum wird periphrastisch gebildet, z. B. देप्सामि गृंश्वें क्यां देप्सां चकार गृंश्वें cakāra.

Anm. Vgl. dazu die Nomina auf -sā wie pipāsā 'Durst'.

- 2. Zur Bildung von Aorist und Futur wird der -iṣund -iṣya-Typus (§ 551. 565 b) verwendet, z. B. ऐपिएषम् āipsiṣॅam, ईपिएशामि īpsiṣॅyāmi.
- 3. Auch ein Passiv und Kausativ kann gebildet werden, z. B. ईप्रस्त राष्ट्रश्यक und ईप्रसाम राष्ट्रश्यकारं.
- 4. Über die Formen des Verbum infinitum s. § 615. 634.

#### 5. Das Denominativum.

606. Bildungsweise. Die Grenze zwischen primären und denominativen Verben ist nicht sicher zu ziehen, wenn es sich um altererbte Typen handelt (vgl. § 447). Jedoch besitzt das Ai. (wie die verwandten Sprachen) die Fähigkeit, aus Nomina neue Verba zu bilden; die deutliche semasiologische Beziehung des Denominativums zu dem vorhandenen Nomen zeigt in den meisten Fällen deutlich den ursächlichen Zusammenhang beider Wortarten. Da die Denominativbildung in allen Perioden der Sprache lebendig war, so läßt sich bei den einzelnen vorkommenden Formen schwer sagen, wie alt sie sind, d. h. in welchem Umfang sie etwa schon in die Zeit der Grundsprache zurückgehen.

Wie in den verwandten Sprachen, so dient auch im Ai. das ursprünglich betonte und thematische Suffix -iô-bezw. -ya- zur Bildung von Denominativen; es tritt unmittelbar an den Nominalstamm an.

Anm. Nach den ind. Grammatikern kann der Nominalstamm ohne weiteres (oder höchstens mit Anfügung des thematischen Vokals) als verbale Basis verwendet werden, z. B. mālā-ti 'es ist wie eine Girlande', rājan-a-ti 'er benimmt sich wie ein König'; hierher gehört aus der Literatur z. B. mārga-tē 'er sucht' von mārga- 'Pfad, Fährte'. Daß die Bildungsweise (trotz ihres ganz seltenen Vorkommens) sehr alt ist, zeigt das Iranische, das gerade einen der wenigen Belege (Bartholomae, Iran. Grundr. I, 85) mit dem RV. gemein hat, nämlich bhišakti 'er ist Arzt, heilt' von bhišaj- 'Arzt'. Athematische, d. h. unmittelbar vom Nominalstamm aus gebildete Denominativformen begegnen auch sonst, so z. B. im gr. (aeol.) τίμā-μεν oder lat. plantā-mus. Zur Beurteilung dieser Formen vgl. Brugmann, Kurze vgl. Gramm. S. 552 f.

- 607. Je nachdem -ya- an die verschiedenen Nominalstämme antritt, entstehen folgende Formen:
- 1. a-Stämme: दण्ड daṇḍa- 'Stock': दण्ड्यामि daṇḍayāmi 'ich strafe'; ऋर्च artha- 'Sache': ऋर्चयते arthayatē

(mit pra-) 'er erbittet sich'; चूर्ण cūrṇa- 'zerrieben': चूर्णचित cūrṇayati 'er zerreibt'. Vgl. dazu gr. φιλέω, χορηγέω u. ä. oder lat. albeo u. dgl.

- 2. ā-Stämme: दोना dōlā 'Schaukel': दोनायते dōlāyatē 'er schaukelt'; द्वेषा hrēṣā 'das Wiehern': द्वेषायते hrēṣāyatē 'er wiehert'. Vgl. gr. τιμάω, lat. planto.
- 3. i und ŭ-Stämme: kavi-·Weiser': kavīyatē (RV.) 'er handelt wie ein Weiser', ng šatru- 'Feind': šatrūyati (RV.) 'er handelt als Feind'. Vgl. lat. finio, gr. δακρύω. Die Dehnung des i und ŭ scheint uridg. zu sein, s. Wackernagel § 41.
- 4. Konsonantstämme: भिषज् bhišaj- 'Arzt': भिषज्यित bhišajyati 'er macht den Arzt'; πυπ tapas- 'Kasteiung': πυπ ταρακματί 'er kasteit sich'. Vgl. gr. φυλάσσω u. dgl.

#### 608. Besonderheiten der ä-Stämme.

- 1. pālāyāmi 'ich schütze' ist zwar ein Denominativ von pāla-'Hüter', wurde aber als Causativum empfunden (s. § 588 Anm.) und erhielt dessen Accent. Die gleiche Accentuation zeigen arthäyatē 'er erbittet sich' und andere Verba (s. Whitney § 1056, sowie Brugmann, Grundr. II, 1157); ob sie beim Denominativ alt oder eine ai. Neuerung ist, läßt sich kaum entscheiden. In kathāyāmi 'ich erzähle' zu kathā- 'Erzählung' (man erwartet \*kathāyāmi) ist die ganze Endung -āyāmi durch die des Kausativs ersetzt. Ebenso scheint cintāyāmi 'ich denke' ein Denominativum zu sein (vgl. cintā- 'Gedanke'). Die Ersetzung des Ausgangs -āyāmi durch -āyami hat auch außerhalb des eigentlichen Denominativums stattgefunden, s. Bartholomae, Stud. II, 93. 121.
- 2. Der Auslaut der ă-Stämme ist nicht selten gedehnt, z. B. cira- 'lang', cirāyatē 'er zögert'; taruṇa- 'zart, jung', taruṇāyatē 'er bleibt jung, frisch'; šabda- 'Stimme, Laut', šabdāyatē 'er schreit' (neben šabdayatē).

Da diese Bildungsweise schon im RV. vorkommt, auch in den verwandten Sprachen seit alters, z. T. übereinstimmend bei gleichen Verben sich findet (ai. priyā-yátē zu priya- 'lieb' = ab. prija-ją, lat. novare = ahd. niuwōn 'erneuern' u. dgl.), so darf man annehmen, daß bereits die Grundsprache den Ausgang -ā-jō auf o-Stämme übertragen hatte; vgl. Brugmann, Grundriß I, 1107 f.

3. Der Stammauslaut kann vor -ya- fehlen, z. B. turaṇa'eilend', turaṇāmi (RV.) 'ich eile'. Auch diese Bildungsweise
scheint altererbt zu sein, vgl. z. B. ἀγγέλλω (aus \*ἀγγέλλω) zu
ἄγγελος. (Anders O. Keller KZ. XXXIX 166 ff.)

Das Suffix lautet bisweilen auch -iya- oder -īya-, z. B. putra-; putrīyāti oder putriyāti (ältere Sprache und Gramm.) 'er wünscht einen Sohn'; -iya- und -ya- sind wohl Wechselformen im Sinne des § 72; die gedehnte Form -īya- könnte dann weiterhin nach Analogie von § 607. 3 erklärt werden. Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, daß nominale a-Stämme auch in der Verbalk omposition den Ausgang ī zeigen, z. B. svī-kar- 'sich zu eigen machen' zu sva- u. ä. (s. § 654): ein Zusammenhang dieser Formen und der Denominativa auf -īyati ist daher wahrscheinlich. Vermutungen darüber, die sich allerdings in das Dunkel der idg. Grundsprache verlieren, s. bei Bezzenberger, Γέρα; (Festschrift für A. Fick, Göttingen 1903) S. 187 ff.

609. Sonstige Unregelmässigkeiten. Nach den ind. Grammatikern ist das Suffix -iya- (§ 609. 3) auf r- und n-Stämme übertragen worden, z. B. pitar-:pitriyati 'er ist wie ein Vater'; rajan-:raji-yati 'er ist wie ein König'; besonders im letzteren Falle liegt die Neubildung auf der Hand, da hier einfach der Nominativausgang (raj-a) durch das Ableitungssuffix ersetzt ist.

Über sonstige (seltenere) Neubildungen s. Whitney § 1059 e. 1061 Anm. 1063 Anm. 1064. Kielhorn § 481—483. 485, sowie Brugmann, Grundr. II. 1116.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Begriff 'etwas wünschen' kann nach den ind. Gramm. auch noch mit Hilfe von -kāmya- ausgedrückt werden, z. B. putra-kāmya-ti 'er wünscht einen Sohn'; dies ist ursprünglich nichts anderes als ein Denomin. des Compositum putra-kāma- 'einen Sohn wünschend'.

### XXVIII. Kapitel.

### Das Verbum infinitum.1

a) Das Participium. (Verbale Adjektiva.)

- 610. Übersicht. Das Ai. hat folgende Partizipialformen:
- 1. Part. Praes. Akt. mit -nt-; vgl. darüber § 323ff. und die Paradigmen des XXIII. Kapitels.
- 2. Partic. Praes. Medii auf -māna- bei thematischen Verben; es kann nach § 65. 2 idg. -mono- sein (anders Bartholomae, Iran. Grundr. I, 109) und steht zu -meno- (gr. -μενος, av. -mana-) und -mno- (av. -mna-, ferner in gr. βέλε-μνο-ν, lat. alumnus) im Ablautsverhältnis.
- 3. Partic. Praes. und Perf. Medii auf -āna-, ersteres bei athematischen Verben (s. die Paradigmen im XXHI. Kapitel); es entspricht jedenfalls dem gleichwertigen av. -āna- und -ana-. Man hat zwar an einen Zusammenhang mit 2. gedacht, indem man die Grundformen -mno- und -mno- ansetzte, doch ist eine Verwandtschaft mit dem Suffix -na- (s. u.) wahrscheinlicher. Vgl. Brugmann, Grundriß II, 1421. 1423, Bartholomae, Iran. Grundriß, I, 109 f.
  - 4. Partic. Perf. Act. auf -vās-, -vat-, -uš-, s. § 530.
- 5. Partic. Praet. auf -ta- (mit seiner Ableitung -ta-vant-) und -na-, s. § 612 ff.
- 6. Partic. Futuri Pass. (Gerundivum) auf -ya- (-tya-), -tavya- und -anīya-, s. § 622 ff.

Anm. Einige andere Verbaladjektiva gehören entweder nur der älteren Sprache an oder können ebensogut der nominalen Wortbildungslehre zugewiesen werden. Vgl. außer § 627 Anm. Brugmann, Grundriß II, 1422 f. und Whitney § 966, 967. 1148. 3. 4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu die Bemerkungen § 409, ferner Brugmann, Grundriß II, 428 f. 440 ff. 1397 ff.

1038. 1178. 1180. Unter diesen Formen seien besonders die Verbaladjektiva auf -su- wie z. B. yiyāsu- 'gehen wollend' hervorgehoben, die in engster Beziehung zum Desiderativstamm stehen und infolge ihrer Produktivität (in der jüngeren Sprache) geradezu als ein Partizip des Desiderativs gelten können.

611. Die in § 610 erwähnten Partizipialbildungen zerfallen morphologisch in 2 Gruppen: No. 1—4 sind an einen bestimmten, charakterisierten Tempusstamm gebunden, nämlich des Praesens (1.—3.) oder des Perfekts (4.); No. 5 und 6 sind dagegen unmittelbar von der Verbalwurzel aus gebildet und werden deshalb erst an dieser Stelle behandelt.

### 1. Die Partizipien auf -ta- und -na-.

612. Das Participium Praeteriti wird in der Regel durch das Suffix -tά- gebildet, das gewöhnlich unmittelbar an die tiefstufige Form der Verbalwurzel antritt. Es ist nach Form und Bedeutung identisch mit dem in allen idg. Sprachen vorkommenden Partizip oder Verbaladjektiv auf -tó-, vgl. z. B. gatá- 'gegangen', gr.-βατός, lat. (circum-)ventus, idg. \*gumtó-s; matá- 'gemeint', got. munds 'gemeint', lit. miñtas, idg. \*mntó-s.

Das Verbaladjektiv auf -tó- bedeutet seit uridg. Zeit eine vollendete, oft auch zuständliche Handlung. Passivische Funktion ist der Bildung an sich nicht eigen (vgl. gatá- 'gegangen', viṣṭa- 'eingetreten', sruta- 'fließend', prāpta- 'angelangt'), aber bei transitiven Verben Regel. Die Verwendung von -to- zur Partizipialbildung ist nur ein Ausschnitt aus der an sich viel größeren Gebrauchssphäre des Nominalsuffixes -to-, -tā- (s. Brugmann, Grundriß II, 205 ff.). Wie -to- schon in der idg. Grundsprache echte Adjectiva und Substantiva bildete (vgl. \*klūtó-s' berühmt', ai. śruta-, gr. κλυτός, lat. inclutus, ahd. hlūt, oder \*mrtó-m 'Tod', ai. mrtá-m, ahd. mord n.), so zeigen sich in allen Einzelsprachen Übergänge vom Partizip

zum Adjektivum; aus dem Ai. vgl. z. B. dydhá- 'fest' zu dyh- 'befestigen', lubdha- 'habsüchtig' (zu lubh- 'begehren'), ucchrita- 'erhaben, hoch' (zu śri- 'sich wohin begeben'), vitta-n. 'Fund, Besitz' (zu vid- 'finden'), mata-n. 'Meinung' (zu man- 'meinen') u. a., worüber das Wörterbuch Auskunft gibt (weitere Beispiele bei Brugmann, Grundriß H, 213 f.).

- 613. Accent. Das to-Partizip zeigt im Ai. (wie im Griechischen) seine ursprüngliche Endbetonung unverändert; bei Zusammensetzung mit einer Praeposition oder einem Adverb wird der Accent wie im Griech. zurückgezogen, z. B. ά-gata-= gr. ἄ-βατος, sq-hita-= gr. σύν-θετος u. s. w. Durch diese Betonung ist auch die Tiefstufe der Wurzel bedingt. Wenn das nominale Suffix -to- (bei Adjektiven und Substantiven) nach hochstufiger Wurzel erscheint, so ist die Wurzelsilbe betont, wie z. B. in márta- 'sterblicher Mensch', idg. \*mórto-s gegenüber mṛtá- (\*mṛtó-s) oder in gr. φόρτος 'Last' gegenüber ai. bhṛtá- 'getragen'. Tiefstufige -tó-Formen konnten bei rein adjektivischer Funktion gelegentlich die Betonung der hochstufigen -to-Nomina erhalten, vgl. z. B. dhūrta- 'schlau', m. 'Betrüger' (zu dhvar- 'durch Täuschung schädigen'), sūrta- 'hell' (zu svar- 'leuchten').
- 614. Für die einzelnen Formen des Partizips sind die Gesetze des Ablauts, im besonderen der Tiefstufe (§ 102 ff.), sowie die Regeln über die Kombination eines Konsonanten mit t (§ 138 ff.) zu beachten. Beispiele:
- 1. दह dah- 'brennen': द्राध dagdha- (§ 143 a) 'brennend'.

नह nah- 'binden': नद्ध naddha- (§ 143 Anm. 2).

मद mad- 'fröhlich sein': मत्त matta- (§ 140) 'erregt'.

लभ labh- 'erlangen': लक्ष labdha- (§ 143).

सह sah- 'überwältigen': साढ sāḍha- (§ 143 b).

Zum Vokal der Wurzel vgl. § 107 a) Anm.

2. सि smi- 'lächeln': सित smita- 'lächelnd'.

दिह dih- 'bestreichen': दिग्ध digdha-.

दिश् diś- 'zeigen': दिष्ट diṣṭa- (§ 139).

सिच sic- 'träufeln': सित्त sikta (§ 139) 'beträufelt'.

Thumb, Altindische Grammatik.

यज yaj- 'opfern': दृष्ट išṭa-.

व्यध vyadh- 'durchbohren': विद्व viddha-.

Zum Ablaut vgl. § 107 b), 108.

Merke jedoch tyakta- zu tyaj- 'verlassen' nach 1.

3. यू *śru-* 'hören': युत *śruta-*.

ម្ម dhu- 'schütteln': ម្កក dhuta- (§ 107 c).

तुष् tuš- 'sich freuen': तुष्ट tušța- (§ 122. 2) 'zufrieden'.

न्य krudh- 'zürnen': नुद्ध kruddha- 'zornig'.

वच vac- 'reden': उत्त ukta-.

खप svap- 'schlafen': सप्त supta- 'schlafend'.

मुह muh-'irre werden': मूढ mūdha- und मुख्य mugdha-(s. § 143 b) und Anm. 1) 'töricht; naiv, reizend'.

रह ruh- 'steigen': इंड rūdha-.

वह vah- 'fahren': जढ ūḍha-.

Zum Ablaut vgl. § 107 c).

4. धर् dhar- 'halten': धृत dhrta-. वर्त vart- 'drehen': वृत्त ग्रास्त-

y prech- (pracch-) 'fragen': y prěta-; dieses Partizip ist jedoch nicht von dem als W. aufgefaßten Praesensstamm prech- gebildet, sondern gehört eigentlich zu der primären W. praš- (s. § 547).

सर्ज sarj- 'loslassen': सृष्ट systa- (§ 140 b).

Zum Ablaut vgl. § 107 d).

Merke jedoch trasta- zu tras- 'erschrecken' nach 1.

5. লুল kšan- 'verletzen': লুন kšata-.

हन han- 'töten': हत hata-.

रम ram- 'sich ergötzen': रत rata- 'sich erfreuend an etwas'.

त्रज्ञ anj- 'salben': त्रात akta-

बन्ध bandh- 'binden': बद्घ baddha-.

भंग bhras- 'fallen': अष्ट bhrasta-.

श्रक्ष šrambh- 'vertrauen': श्रद्ध šrabdha-.

Zum Ablaut vgl. § 107 e).

6. खन् khan- 'graben': खात khāta-.

जन jan- 'entstehen': जात jāta-.

Dazu aus der älteren Sprache san- 'gewinnen': sata-.

Über die Natur des ā s. § 107 e).

7. कम kam- 'lieben': कान्त kānta-.

Ebenso क्रम् kram- 'schreiten', तम् tam- 'ermatten', अम् bhram- 'umherschweifen', ज्ञम् ईam- 'ruhig werden', ज्ञम् ईram- 'ermüden'. Zum Vokalismus vgl. nr. 6 und besonders § 98 Anm.

8. a) भा dhā- 'setzen, stellen': हित hita- (vgl. § 121 Anm.).

मा mā- 'messen': मित mita-.

स्या sthā- 'stehen': स्थित sthita-.

ग्रास šās- 'befehlen': श्रिष्ट šišṭa-.

Zum Ablaut vgl. § 109 a).

b) खा khyā- 'nennen': खात khyāta-.

ज्ञा  $j\hat{n}\bar{a}$ - 'wissen': ज्ञात  $j\hat{n}\bar{a}ta$ - (aber संज्ञित  $saj\hat{n}ita$ - 'benannt').

Ebenso या yā- 'gehen', सा snā- 'baden'.

Anm. Gr. γνωτός, lat.  $(g)n\bar{o}tus$  u. a. zeigen, daß in dieser Gruppe das Auftreten des langen (hochstufigen) Vokals ererbt ist.

- c) Bei স্থাঘ āp- 'erlangen': স্থাস āpta- (wofür man \*ipta- erwartet) ist der Vokal des Praesens (āpnōmi) auf das Partizip übertragen worden.
- d) হা dā- 'geben': হন datta-; die Form ist eine Neubildung von dad- (Praesens dadāmi u. s. w.) aus, das als Wurzelform empfunden wurde. In gleicher Weise diente জন্ jakṣ- 'essen' (s. § 496) als Grundlage der Neubildung জাহা jagdha-.

Anm. Die uridg. Formen \* $d au t \hat{o}$ -s (lat.  $d \tilde{a} t u s$ ) = ai. d i t a- und \*t t o-s (aus \*d-t o-s) = ai. t t a- liegen nur in Zusammensetzungen vor, das letztere in  $d e v \hat{a}$ -t t a- (RV.) 'von Gott gegeben'. Auf eine weitere idg. Grundform \* $d \tilde{o} t \hat{o}$ -s (nach b) weisen  $d \tilde{a} t a$ - (RV.), av.  $d \tilde{a} t a$ -,

lit. dutas.

9. नी nī- 'führen': नीत nīta-.

गा gā- 'singen': गीत gīta-.

पा pā- 'trinken': पीत pīta-.

श्चा र्डंग्य- (ईंग्-) 'gerinnen': श्रीत र्डंग्य-.

द्वा hvā- (hū-) 'rufen': इत hūta-.

वा vā- 'weben': उत uta- (selten ūta-). Zum Ablaut vgl. § 109 b)—d). 110.

10. दीव् div- 'spielen': द्यूत dyūta-.

सोव् sīv- 'nähen': स्तृत syūta-.

Zum Ablaut vgl. § 111.

Anm. mūrta- gehört zwar seiner Funktion nach zu mūrch'gerinnen' (vgl. § 472 a) Anm.), wie pṛṣ̄ṭa- zu pṛcch- (s. o.), ist aber
unmittelbar von der primären Wurzelform mūr- gebildet, deren
Vokalverhältnisse unklar sind; falls es mit mūra- 'stumpfsinnig',
gr. μωρός verwandt ist, so ist § 110 zu beachten.

615. Über das Auftreten des Bindevokals bei primär en Verben lassen sich keine festen Regeln aufstellen; wegen der Einzelheiten s. Kielhorn § 507 ff. Im allgemeinen findet sich der Bindevokal dann, wenn er auch sonst bei der betreffenden Wurzel erscheint (vgl. § 519. 554. 568 f.). Beispiele:

द्य day- (dayatē) 'Anteil haben': द्यित dayita-

के šē- 'liegen': श्राचित šayita-.

गल gal- 'herabträufeln': गिलत galita- 'verschwunden'.

चर car- 'gehen, sich bewegen': चरित carita-.

चल् cal- 'in Bewegung geraten': चिलत calita-.

जीव jīv- 'leben': जीवित jīvita-.

ज्ञल jval- 'flammen': ज्ञलित jvalita-.

खर tvar- 'eilen': खरित tvarita- 'eilend, schnell'.

पत pat- 'fallen': पतित patita-.

मन्य manth- 'schütteln': मिंचत mathita-.

मिल mil- 'sich vereinigen': मिलित milita-.

मुष् muš- 'stehlen': मुषित mušita-.

हड rud- 'weinen': हडित rudita- 'weinend'.

वढ़ vad- 'sprechen': उदित udita- (auch vadita-).

वम vam- 'sich erbrechen': विमत vamita-.

वस vas- 'wohnen': उषित ušita- (neben vasita-, im Epos auch ušta-).

विद् vid- 'wissen': विदित vidita- (aber vid- 'finden': vitta-).

श्वस švas- 'schnaufen': švasitu- (neben švasta-).

Endlich nimmt ग्रह grah- 'ergreifen': गृहीत grhīta- (mit ī!) auch hier wieder eine Sonderstellung ein.

616. Wurzeln, die ursprünglich den Charakter von Praesensstämmen hatten, bilden ihr Partizip in der Regel mit Bindevokal, wobei die Vokalstufe der Wurzelsilbe unveränderlich bleibt, z. B. ईच् ग्रेक्ट्रं- 'sehen' (ग्रेक्ट्रंग्रेस्). भाष bhāṣ- 'sprechen', रच्च rakṣ- 'schützen' (vgl. § 459. 471, aber taṣṭa- von takṣ- 'zimmern'), चिन्द्र nind- 'tadeln' (§ 476 a) Anm.), चष् laṣ- 'begehren', वाञ्च vānch- 'wünschen' (§ 472), स्मुट् splauṭ- 'platzen' (§ 461). Es läßt sich die (jedoch keineswegs ausnahmslose) Regel aufstellen, daß Wurzeln, die auf eine Konsonantengruppe endigen, den Bindevokal haben.

Anm. Über die Natur des Bindevokals vgl. § 519. Das i (idg. 2 oder i) ist ursprünglich ein Bestandteil der Wurzel oder Basis, z. B. bei pat-, rud-, vam-, vid-, und verbreitete sich von solchen Fällen aus (wie sonst beim Verbum) auf dem Wege der Analogie. S. ferner § 617.

617. Abgeleitete Verba. Bei den Causativa (bezw. der ai. 10. Klasse), den Intensiva, Desiderativa und Denominativa wird -ta- immer mit Hilfe des Bindevokals i angefügt und zwar an die Wurzelform der entsprechenden Praesensstämme; in diesem Falle ist also der Vokalismus der Wurzel unabhängig von der für die primären Verba geltenden Regel. Beispiele:

1. गमयामि gamayāmi (Kaus. von gam- 'kommen'): गमित gamita-.

तर्पयामि tarpayāmi (Kaus. von tarp-, trp- 'befriedigt

sein'): तर्पित tarpita-.

तोषयामि tōṣʿayāmi (Kaus. von tuṣˇ- 'sich freuen'): तोषित tōṣʾita-.

भाययामि ईत्रंयुवप्रतेmi (Kaus. von śē- 'liegen'): **यायित** ईत्रंपृंधत-.

स्थापयामि sthāpayāmi (Kaus. von sthā- 'stehen'): स्थापित sthāpita-.

चिन्तयामि cintayāmi 'ich überlege': चिन्तित cintita-. भूषयामि bhūṣॅayāmi 'ich schmücke': भूषित bhūṣॅita-.

2. चिकित्सामि cikitsāmi (Desid. von cit-, s. § 601 a): चिकित्सित cikitsitu-.

बुभृत्ते bubhukṣĕ (Desid. von bhuj- 'genießen'): बुभु-चित्र bubhukṣĕta- 'hungrig'.

3. चूर्णयामि cārṇayāmi 'ich zerreibe' (Denom.): चू-र्णित cārṇita-.

वर्णयामि varṇayāmi 'ich schildere' (Denom.): वर्णित varṇita-.

বিঘ্নয়ামি vighnayāmī 'ich hindere' (Denom. zu vi-ghna-¹): বিঘ্নির vighnita-.

Den Kausativpartizipien gamita-, tarpita- u. s. w. entsprechen in den verwandten Sprachen Formen wie lat. monitus zu moneo oder got. nasips zu nasjan 'retten'. Die idg. Grundform ist daher mit -i-to- anzusetzen; das -i- steht zu dem -ei- des Praesenssuffixes -eio- im Ablautsverhältnis; vgl. auch § 466.

618. Partizip auf -tuvant-. Von dem Partizip auf -tu- kann mit Hilfe des Nominalsuffixes -vant- ein aktives Partizip des Praeteritums abgeleitet werden, z. B. उล uktu-: उลาสาส uktuvant- (Nomin. S. uktuvān) 'ge-

<sup>1 -</sup>ghn-a- ist ein Nomen von der W. han- 'schlagen, töten'.

sprochen habend'; चिन्तित cintita- 'gedacht': चिन्तितवन्त् cintitavant- 'gedacht, überlegt habend'. Über die Flexion s. § 328.

Die Partizipien auf -ta- und -tavant- werden sehr oft als Praedikatsnomen (ohne Copula) statt einer finiten Verbalform verwendet, z. B. ततो गतः tatō gataḥ 'dann ist er weggegangen; आदिष्टवान् ādiṣṭavān (von ā-diṣ-) 'er befahl'.

Anm. In śrad-dadhānavant- 'gläubig' ist das Suffix -vantan das Partic. Praes. Med. -dadhāna- (s. § 495) angetreten; die Bedeutung des Wortes ist rein adjektivisch.

619. Das Partizip auf -nά- ist demjenigen auf -tá-völlig gleichwertig; auch hinsichtlich der Wurzelgestalt gelten dieselben Regeln, vgl. z. B. chinná- von chid- 'abhauen'. Das idg. Suffix -no- begegnet in der Nominalbildung sehr häufig, s. § 252 und Brugmann, Grundriß II, 131 ff. Die partizipiale Verwendung des Suffixes ist am deutlichsten im Ai., ging aber z. B. im Griechischen und Lateinischen verloren (vgl. άγνός, στογνός, plenus, dignus); die verwandten Suffixformen -eno- und -ono- (wozu vielleicht ai. -āna- gehört, s. § 610. 3) dienen im Germanischen und Slavischen zur lebendigen Partizipialbildung (vgl. z. B. got. bundan-s 'gebunden' oder ab. nesens 'geführt').

Die Partizipialformen auf -n\u00e4- haben sich im Ai. auf Kosten der Formen auf -t\u00e4- ausgebreitet, wie sich noch unmittelbar an den Texten beobachten l\u00e4\u00e4t.

620. Über die Verteilung von -na- und -talassen sich keine festen Regeln aufstellen; bemerkenswert ist jedoch, daß fast alle Wurzeln auf d ihr Partizip mit -na- bilden, so खिद्ध khid-'reißen' (खिन्न khinna-), कृद chad-'bedecken', तृद्ध tud- 'stoßen', पृद्ध pad- 'gehen', भिद्ध bhid-'spalten', विद्ध vid- 'finden' (neben vitta-), सृद्ध sad- 'sitzen' (ved. auch satta-); über das nn vgl. § 120. 175 Anm. Von sonstigen Wurzeln mögen gemerkt werden:

1. ची kṣt- 'vernichten': चीण kṣtṇa- (neben kṣta-).

ली lī- 'sich anschmiegen': लीन līna-.

लू lū- 'abschneiden': लून lūna-.

हा ha- 'verlassen': हीन hinu-.

2. गर् gar- 'verschlingen': गोर्ग girṇa-.

जर jar- 'altern': जीर्ग jīrņa-.

तर tur- 'über etwas schreiten': तोर्गा tirna- und तूर्गा tūrņa-.

पर par- 'füllen': पूर्ण pārņa-.

स्तर star- 'streuen': स्तीर्ण stirna- (neben strta-).

3. ਮੜ bhaînj- 'zerbrechen': ਮਾਸ bhagna-.

भज bhuj- 'biegen': भुम bhugna-.

मञ्ज majj- 'untertauchen': सम् magna-.

जग lag- 'sich heften an': जम lagna-.

Weitere Belege s. bei Whitney § 957 und Kielhorn § 508. 510 c).

621. Bei einigen Verben findet sich weder ein Partizip auf -ta- noch auf -nat; nach den ind. Grammatikern treten dafür sonstige Nominalformen ergänzend ein, so z. B. pakva- 'gekocht' zu pac-. Weiteres bei Whitney § 958.

### 2. Gerundiva.

des lat. Gerundivum auf -ndus (man bezeichnet sie auch als Partic. Fut. Pass. oder Partic. necessitatis) werden mit Hilfe der Nominalsuffixe -ya-, -tavya- und -anīya-unmittelbar von der Verbalwurzel gebildet. Am häufigsten ist der Gebrauch von -ya-. Infolge der Vorliebe des Sanskrit für passive Konstruktionen wird das Neutrum des Gerundivums gerne (sogar bei intransitiven Verben) als Praedikat gebraucht, z. B. a haan na bhētavyam 'man braucht sich nicht zu fürchten'; sana geuism han jalāntē duṣṭagrāhēṇa bhāvyam (I, 3) 'im Wasser muß ein Kobold sein'.

623. Das Gerundiv-Suffix -ya- ist mit dem weitverbreiteten primären Nominalsuffix idg. -jo- identisch, s. darüber § 250 und Brugmann, Grundriß II, 115 ff. Die produktive partizipiale Verwendung des Suffixes ist zwar auf das Ai. beschränkt, doch zeigen Fälle wie gr. ἄγιος 'verehrenswert, heilig' = ai. yáj-ya- 'venerandus', daß der ai. Gebrauch im Keim schon in der Grundsprache vorhanden war. Eine Adjektivierung oder Substantivierung der Gerundivform findet sich auch im Ai.; eine Scheidung zwischen diesen und den altererbten (reinen) Nomina ist kaum durchzuführen: so können z. B. śakya- 'möglich' oder vākya- n. 'Wort' als alte Nomina auf -jo- aufgefaßt werden, mögen aber ebensogut das Stadium des Gerundivums durchgemacht haben.

624. Für die Gestaltung der Wurzelsilbe gibt es keine bestimmten Regeln: es findet sich sowohl Tief- wie Hochstufe, bisweilen auch die Dehnstufe. Nur die auf ā auslautenden Wurzeln zeigen eine einheitliche Behandlung; sie bilden ihr Gerundiv auf -ē-ya-; z. B.

ज्ञा jñā- 'kennen': ज्ञेच jñēya-.

धा dhā- 'setzen': धेय dhēya- (bemerke auch šrad-dhēya- 'glaubwürdig').

ध्या dhyā- 'an etwas denken': ध्येय dhyēya-.

Die Erklärung dieses  $\bar{e}$  ist strittig, vgl. Wackernagel § 33 b) Anm. und Bartholomae ZDMG. L, 686.

Wurzeln auf  $\tilde{i}$ ,  $\tilde{u}$ , r (j) zeigen in der Regel Hochstufe oder Dehnstufe, soweit sie nicht zu § 626 gehören, z. B.

क्री krī- 'verkaufen': विक्रेय vikrēya- 'verkäuflich'.

जि ji- 'siegen': जेय jēya-.

नी nī- 'führen': नेस nēya- (jedoch auch nīya-).

भू bhū- 'werden, sein': भद्य bhávya- und भाद्य bhāvyá- 'was sein, geschehen soll'.¹

श्रु ईru- 'hören': श्रुवा ईravya-

सार smar- 'sich erinnern': सार्थ smarya-.

कर kar- 'machen': कार्य kārya-.

हर har- 'wegnehmen': हार्च hārya-.

625. Die Bildung der übrigen Formen erhellt aus folgenden Beispielen:

### 1. Tiefstufe:

गृह guh- 'verbergen': गृह्य guhya- (nach den Gramm. auch gōhya-).

द्र्भ darš- 'sehen': दृश्च dršya-; ebenso स्पर्भ sparš-'berühren' u. a. (so Wurzeln mit inlautendem r bezw. r).

गास śās- 'befehlen': शिष्य śišya-.

### 2. Hochstufe:

द्विष dviš- 'hassen': द्वेष dvēšya-.

भिद्ध bhid- 'spalten': भेदा bhēdya-.

वुध् budh- 'erkennen': बोध्य bodhya-.

भच bhakṣ- 'essen': भच्च bhakṣya-.

रम ram- 'sich ergötzen': रस्य ramya- 'angenehm, lieblich'.

बन्ध bandh- 'binden': बन्ध्य bandhya-

मुङ्क ईank- 'zweifeln': मृङ्का ईankya-.

### 3. Dehnstufe:

पच pac- 'kochen': पाच्य pākya-.

वह vad- 'sprechen': वादा vādya-.

वच् vac- 'sprechen': वाचा vācya- (neben vākya- n. 'Wort, Rede').

¹ Die ind. Grammatiker lehren für die Formen mit Hochund Dehnstufe einen Bedeutungsunterschied: lavya- (zu lū-) 'was abgeschnitten werden muß oder soll', aber lāvya- 'was notwendig abgeschnitten werden muß'.

Für die Causativa (bezw. 10. Kl.) ist der Vokal des Praesensstammes maßgebend, z. B.

त्याजयामि tyājayāmi 'ich veranlasse jem. etwas aufzugeben': त्याज्य tyājya-.

मानयामि mānayāmi 'ich ehre': मान्य mānya-.

स्राद्यामि svādayāmi 'ich koste, versuche': स्राद्य svādya-.

Weitere Einzelheiten bei Kielhorn § 532 ff.

Anm. Daß alle drei Ablautsstufen unserem Suffix -jo- seit uridg. Zeit zukommen, zeigen z. B. gr. στόγιος, σφάγιος, av. dar sya (= dar šya- im RV., klass. dy šya-), gr. ἐρείπια, lat. ex-imius, got. un-qēpja- 'unaussprechlich', ab. ja da aus \*ēdiā 'das Essen' (vgl. ai. ādya- 'eßbar'). Die Ursachen dieser verschiedenen Vokalabstufung entziehen sich unserer Kenntnis.

626. Suffix -tya-. Bei einigen Wurzeln, die auf (tiefstufiges) i, u, r auslauten, wird das Gerundivum mit -tya- statt -ya- gebildet, z. B.

र् i- 'gehen': र्ख itya- (in den Brāhmaṇa's und Sūtra's).

श्रु ईru- 'hören': श्रुत्य ईrútya-.

स्त stu- 'preisen': स्तत्य stutya-.

कर kar- 'machen': क्रत्य -krtya- (a-krtya- n. 'Untat').

भर bhar- 'bringen': भत्य bhrtya-.

Das Suffix -tya- ist eine Weiterbildung des im Ai. häufigen Suffixes -t- (§ 318. 2): z. B. zu kr-t-ya- vgl. kr-t-machend'.

627. Das Suffix -tavya- wird an die Verbalwurzel nach denselben Regeln wie die Infinitivendung (s. § 632 ff.) angehängt, z. B.

खा sthā- 'stehen': खातच sthātavya-.

कर् kar- 'machen': कर्तव्य kartavya-, Kaus. कार्चितव्य kārayitavya-.

वर्त vart- 'wenden': वर्तितच vartitavya-.

Das Gerundiv auf -tavya- begegnet im RV. noch gar nicht und beginnt erst in den Brāhmaṇa's häufiger zu werden; -tavya- ist Weiterbildung eines Suffixes -tava-= idg. -teψo-, das in gr. -τεο- (δοτέος 'dandus') vorliegt.

-teno- scheint seinerseits eine Weiterbildung des Suffixes -tu(-teu-) zu sein, das Verbalabstrakta bildet (§ 281); im RV. wurde
(wie im Av., s. Bartholomae. Iran. Grundr. I, 111) auch -tva(idg. -tvo-) als Gerundivsuffix verwendet. Über den sonstigen
Gebrauch dieses Suffixes s. § 251. Da im RV. -tva- oft zweisilbig zu lesen ist (kartua- neben kartva-), so steckt darin vielleicht auch ein -tava-, d. h. die für -tavya- vorauszusetzende
Grundform. (Über das Suffix -tavya- urteilt etwas anders Prellwitz BB. XXIV, 103 Fußnote; vgl. ferner Brugmann, Kurze
vergl. Gramm. 605.)

628. Das Gerundivum auf -anīya-, das im RV. ebenfalls noch fehlt, ist in der klassischen Sprache viel seltener als die schon genannten Bildungen. Es ist mit Hilfe des Suffixes -īya-, einer nicht häufigen Nebenform des Suffixes -(i)ya- (§ 250), von dem Verbalabstractum auf -ana- bezw. -na- (§ 252) abgeleitet. Die Gestalt der Wurzelsilbe ist durch das Grundwort auf -ana- bestimmt; in der Regel zeigt sie Hochstufe, z. B.

कर् kar- 'machen': कर्गीय karaṇṇya-. दर्भ darś- 'sehen': दर्भनीय darśaṇṇya-.

भुज् bhuj- 'genießen': भोजनीय bhōjaniya-.

Bei Wurzeln auf ā wird nur -nīya- angehängt, z. B. पा pā- 'trinken': पानीस pānīya- (n. 'Trunk').

Das idg. Suffix -eno- (ai. -ana-) oder -ono- (s. Brugmann, Grundriß II, 140 ff.) wird im Ai. innerhalb des eigentlichen Verbalparadigmas nicht verwendet (falls es nicht im Partizip auf -āna-zu suchen ist, s. § 610. 3); dagegen dient -ono- im Germanischen zur Infinitivbildung, vgl. z. B. got. [ga-]wigan 'bewegen' und ai. vahana-m 'das Fahren' = uridg. \*yeĝh\*jono-m.

# b) Infinitiv. (Verbal-Substantiva.)

- 629. Wesen des Infinitivs. Vgl. dazu besonders Delbrück, Grundriß III, 2, 440 ff. Die Infinitive der idg. Sprachen sind erstarrte Kasusformen von Verbalsubstantiven; die verwendete Kasusform war ursprünglich durch die Konstruktion des Satzes bestimmt (Objektsaccusativ, Dativ des Zwecks u. s. w.), wurde aber weiterhin absolut gebraucht, d. h. sie richtete sich nicht mehr nach der Rektion eines andern Satzgliedes und löste sich schließlich aus dem ursprünglichen Kasussystem los: erst in diesem Stadium kann man von fertigen Infinitiven sprechen. Auf diesem Standpunkt stehen alle idg. Sprachen mit Ausnahme der ältesten Phasen des arischen Zweiges, die den uridg. Zustand am besten wiederspiegeln.
- 630. Da es in der idg. Grundsprache eine nicht kleine Anzahl von Suffixen gab, welche zur Bildung von Verbalsubstantiven (Nomina actionis) dienen können, so ist von vornherein eine große Mannigfaltigkeit von Infinitivformen zu erwarten. Tatsächlich gehen die idg. Sprachen in ihren Infinitiven beträchtlich auseinander, nicht nur hinsichtlich der zugrund liegenden Kasusformen, sondern auch hinsichtlich der durch allmähliche Auslese zur Herrschaft gelangenden Nominalsuffixe. So ist z. B. der hom. Infinitiv δόμεναι der Dativ eines Nomens auf -men-, der germanische Infinitiv auf -an (-en) der Accusativ eines Nomens auf -ono-, lit. dűti 'geben' der Kasus eines Nomens auf -ti- u. s. w. Um so bemerkenswerter ist es, daß einige Suffixe (so z. B. -tu-, -ti-, -men-) übereinstimmend in verschiedenen Sprachzweigen infinitivisch verwendet werden.

Die ve dische Sprache teilt mit dem Avestischen eine große Zahl von Infinitiven oder infinitivartigen Formen, s. darüber Bartholomae, Iran. Grundr. I, 143 ff. Der RV. verwendet in solcher Funktion z. B. den Accusativ auf -tu-m, den Genetiv auf -tōs, Dative auf -tav-ē, -tay-ē, -man-ē, -van-ē, endungslose Lokative auf -man, -van (s. Whitney § 970—979). Von reinen Infinitiven kann man im RV. eigentlich noch nicht sprechen, d. h. eine scharfe Grenze zwischen Nominalform und Infinitiv ist nicht zu ziehen, weil der Gebrauch der verschiedenen Kasusformen noch deutlich durch die Kasussyntax bestimmt ist (s. darüber Whitney § 980 ff. und Delbrück a. a. O.).

631. Der Infinitiv des Sanskrit. Aus der Masse vedischer Formen gelangte nur eine einzige, der Accusativ auf -tum, in der klassischen Sprache zur Herrschaft, nachdem schon vorher in der jüngeren vedischen Literatur das Suffix -tu- ein gewisses Übergewicht erlangt hatte; -tum ist identisch mit dem lat. und baltisch-slavischen Supinum auf -tum; vgl. z. B. ai. dā-tum 'geben' und lat. dä-tum oder ai. dhā-tum 'setzen' und lit. de-tum, aksl. de-tz. Aber während im RV, und AV, die Dativformen bei weitem am häufigsten waren, hat in den Brahmana's der Accusativ den Dativ überflügelt, s. Whitney § 986 f. Der Infinitiv war in seiner Entwicklung abgeschlossen, als man nach dem Muster etwa von draštum icchati 'er wünscht zu sehen' (Acc.-Objekt) statt eines Dativ des Zweckes die Accusativform auf -tum verwenden konnte, wie z. B. in drastum gatah 'er ist gekommen um zu sehen'. Der Infinitiv wird in Abhängigkeit von Verben und Nomina sehr häufig gebraucht, "um das Ziel oder den Zweck einer Handlung zu bezeichnen oder ein an sich unvollständiges oder auxiliares Hauptverbum zu ergänzen" (Spever).

Anm. Jedoch hat auch in der späteren Sprache der Infinitiv seinen ursprünglichen, nominalen Charakter nicht völlig eingebüßt, wie zwei Momente zeigen:

- 1. Der Infinitiv ordnet sich in die Nominalkomposition (Kap. XXIX) ein, indem die Stammform als erstes Glied eines Kompositums gebraucht wird, z. B. sraštu-kāma- 'erschaffen wollend' (eigentlich yasya sraštum kāmaḥ 'wer den Willen hat zu schaffen'). Daß aber trotzdem der Infinitiv verbal empfunden wurde, ergibt sich aus Konstruktionen wie svadēšą gantu-kāmaḥ (III) 'in seine Heimat zu-gehen-Lust-habend'.
- 2. Der Infinitiv kann aktivisch und passivisch verwendet werden, z. B. svāmyam... kartum na šakyatē (I, 2) 'Besitz kann nicht ergriffen werden'. Es liegt in der Natur des Verbalnomens, daß an ihm das Genus verbi an sich nicht zum Ausdruck kommt; so ist z. B. ein Substantiv wie nhd. das Essen inbezug auf das Genus verbi völlig indifferent, d. h. das Nomen kann aktivisch und passivisch (= 'die Speise') verwendet werden.
- 632. Die einzelnen Formen. Die Endung -tum tritt gewöhnlich unmittelbar an die hochstufige Wurzel, wobei hinsichtlich des wurzelauslautenden Konsonanten dieselben Regeln wie beim ta-Partizip gelten. Beispiele:

1. जि ji- 'siegen': जेतुम् jētum.

भी bhī- 'fürchten': भेतुम् bhētum.

श्रु ईru- 'hören': श्रोतम ईrōtum.

कर kar- 'machen': कर्तम kartum.

गम gam- 'kommen': गन्तम gantum (vgl. § 82).

हन् han- 'töten': हन्तम् hantum.

दह dah- 'brennen': दाध्म dagdhum.

यज् yaj- 'opfern': यष्ट्रम् yaštum.

वच् vac- 'sprechen': वत्तुम् vaktum.

वह vah- 'fahren': वोढुम् vöḍhum.

विश् viš- 'eintreten': वेष्टुम vēṣṭum.

युज् yuj- 'verbinden': योत्तुम yōktum. तृह ruh- 'ersteigen': रोढम rōdhum.

दर्भ darš- 'sehen': द्रष्टुम draštum (ebenso सर्ज् sarj-'loslassen', सम्भ sparš- 'berühren').

बन्ध् bandh- 'binden': बन्द्रम् banddhum.

2. चा trā- 'beschützen': चातुम trātum. खा sthā- 'stehen': खातुम sthātum. गा gā- 'singen': गातुम gātum. शास šās- 'befehlen': शासुम šāstum.

633. Der Bindevokal i erscheint im Großen und Ganzen in demselben Umfang wie das -işya-Futurum (§ 567 ff.), mit dem der Infinitiv ja auch in den Vokalverhältnissen der Wurzelsilbe übereinstimmt; vgl. z. B.

1. भू bhū- 'werden': भवितुम् bhavitum. श्रो sē- 'liegen': श्चितुम् šayitum (im Epos).

तर् tar- 'überschreiten': तरितुम् taritum (neben तर्तुम् tartum).

चर car- 'gehen': चित्तम caritum.

वर्त vart- 'wenden': वर्तितुम vartitum (Futurum mit und ohne i).

वर्ष varš- 'regnen': वर्षित्म varšitum.

क्रम् kram- 'schreiten': क्रिमितुम् kramitum (ebenso भ्रम् bhram- 'umherirren').

Anm. Die daneben vorkommenden Formen kräntum und bhräntum sind offenbar durch die Analogie der Participia kräntaund bhränta- veranlaßt (s. § 614. 7).

2. ईच् īkṣ- 'sehen': ईच्चितुम īkṣॅitum. क्रीड् krīd- 'spielen': क्रीडितुम krīditum. हिंस hiṣ- 'schädigen': हिंसितुम hisitum. जीव् jīv- 'leben': जीवितुम jīvitum.

चेष्ट cest- 'in Bewegung setzen': चेष्टितुम् cestitum. Zu diesen Formen vgl. § 566.

Trotz ihres *i*-Futurums bilden jedoch *kar*-, *gam*-und *han*- den Infinitiv ohne Bindevokal (s. § 632); anderer-

seits haben einige Verba den Bindevokal zwar im Infinitiv, aber nicht im Futurum, so z. B.

वर्ध vardh- 'wachsen': वर्धितुम vardhitum (Futurum वर्त्यात vartsyati, nach den ind. Gramm. allerdings auch vardhiṣyatē).

Endlich merke wiederum ग्रह grah- 'ergreifen': ग्रही-तम grahitum (vgl. § 615).

Anm. Ein langes ī erscheint ferner in tarītum neben tartum zu tar-.

634. Die abgeleiteten Verba bilden den Infinitiv vom Praesensstamm aus und zwar immer mit Hilfe des Bindevokals, z. B.

जनयामि janayāmi 'ich erzeuge': जनयितुम् janayitum.

पनायते palāyatē 'er flieht': पनायितुम palāyitum.1

### c) Absolutivum. (Gerundium.)

635. Wesen des Absolutivums. Das Absolutivum ist seiner Form nach der erstarrte Kasus eines Verbalsubstantivs, ist jedoch syntaktisch von dem morphologisch gleichartigen Infinitiv völlig verschieden: es hat — etw. wie die französische Konstruktion des Participium Praesentis mit en — die Funktion eines indeklinabeln Partizips, das als nähere Bestimmung des Subjekts oder eines andern Satzgliedes dient, und drückt eine Handlung aus, die neben derjenigen des Verbum finitum als begleitender Umstand einhergeht oder ihr vorangegangen ist. Vom lateinischen Gerundium unterscheidet sich die Form dadurch, daß jede Kasusbeziehung zu dem näher bestimmten Satzglied fehlt: es ist ein wirkliches Absolutivum und

<sup>1</sup> Der Verbalstamm  $pal\bar{a}y$ - wird von den Indern als Denominativum empfunden und dementsprechend behandelt; über den Ursprung von  $pal\bar{a}yat\bar{e}$  (aus  $pal\bar{a}=par\bar{a}$  'fort, weg'  $+ayat\bar{e}$  'er geht' zur W. i-) vgl. z. B. Whitney § 1087 c).

mithin dem Adverb am nächsten verwandt; wie dieses ist es aus einer kasuell ausgedrückten adverbialen Bestimmung hervorgegangen.

636. Gebrauch. Das Absolutivum ist im ai. Satzbau eines der häufigsten Ausdrucksmittel nächst dem Compositum: Satzbestimmungen, die in den verwandten Sprachen durch ein Participium coniunctum, einen Relativ- oder Konjunktionalsatz wiedergegeben werden müssen, werden im Ai. durch das Absolutivum ausgedrückt. Obwohl es sich meist auf ein bestimmtes Nomen im Satz bezieht, so muß es nicht einmal unmittelbar bei demselben stehen. Das Absolutivum kann seinerseits wieder nähere Bestimmungen bei sich haben: die Konstruktion derselben ist rein verbal.

Beispiele: विश्रम्य विश्रम्य न याति कालः visramya viśramya (Absol.) na yāti kālah (VIII. 25) 'ruhend ruhend vergeht die Zeit nicht' d. i. 'unaufhörlich vergeht die Zeit'; उत्का ... क्रितासि तेन uktvā (Absol.) ... chalitā (a)smi tēna (VII, 7) 'nachdem er gesprochen hatte, wurde ich von ihm getäuscht'; त्रश्रुवनुषां दृष्टिं क्रला स प्रोवाच ašrukalušą̃ držtį krtvā sa provāca (I, 3) 'nachdem er ein tränenübergossenes Gesicht gemacht hatte, sprach dieser'; मम समीपवर्तिनौ भूला वदतम् mama samīpavartinaū bhūtvā vadatam (I. 2) 'nachdem ihr beiden mir in der Nähe befindliche geworden seid, sprecht' = 'nachdem ihr beide in meine Nähe gekommen seid'; भूगानी sयमिति मला "ईygālō 'yam" iti matvā . . . (I, 1) — 'ein Schakal ist dieser - indem er so dachte .....

Ein Beispiel für Häufung der Absolutiva findet sich Texte VII, 2.

637. Bildungsweise. Zur Bildung des Absolutivums dienen die Suffixe -två beim Verbum simplex und -ya oder -tya beim Verbum compositum. Nur das aprivativum verträgt sich mit der Form auf -tvä, z. B.

-tvā ist der erstarrte Instrum. Sing. eines Verbalnomens auf -tu- (vgl. § 281); über sonstige Absolutivformen der älteren Sprache, welche zu dem Suffix -tugehören, s. Whitney § 993, Brugmann, Grundriß H, 1417. In -ya (-tya) steckt irgend ein Kasus eines Verbalnomens auf -i- (-ti-). Man vermutet in -a ebenfalls die Endung des Instrum., deren Grundform freilich wenig sicher ist (vgl. § 230); auffallend ist die Tatsache, daß im RV. überwiegend  $-y\bar{a}$  vorkommt, eine Form, die sich äußerlich genau mit dem ai. Instrumentalausgang deckt: daß trotzdem in späterer Zeit die altertümlichere und und völlig isolierte Form -ya siegte, ist um so merkwürdiger, da -tvā mit regelmäßiger Endung daneben stand. Die nominale Grundlage von -tya ist durch die zahlreichen Substantiva auf -ti- (§ 279) gegeben; Verbalabstracta auf -i- sind außerhalb des ai. Absolutivums selten, doch vgl. außer den ai. Beispielen in § 278 a) gr. ἔρι-ς 'Streit', μην-ις 'Zorn', got. muns aus \*muni-s 'Absicht' (W. men- 'denken'), gums aus \*qumi-s 'das Kommen' u. s. w.

Anm. Der Dativ solcher i-Stämme (-ayē) wird im RV. auch als Infinitiv verwendet (ebenso -tayē von -ti-). — Im RV. gibt es noch einige andere Absolutivbildungen vom Suffix -tu-, über deren Gebrauch auch noch A. Ludwig, Sitzungsber. d. Böhm. Ges. d. Wiss. 1897 nr. 7 S. 1 ff. zu vergleichen ist (nicht annehmbar sind jedoch die Erklärungsversuche Ludwigs).

638. Das Suffix  $-tv\bar{a}$  tritt an die Verbalwurzel in gleicher Weise wie die Partizipialendung -ta: an Stelle ihres a setzt man einfach ein  $v\bar{a}$ ; wo das Partizip auf -na- lautet, tritt  $-tv\bar{a}$  an die Wurzelform, die jenem zugrunde liegt. Beispiele:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über weitere Ausnahmen der Regel vgl. Speyer, Ved. v. Sanskrit-Syntax § 223.

1. தெ ji- 'siegen': தெவு jitvā.

नी nī- 'führen': नीला nītvā.

त्रु ईru- 'hören': त्रुला ईrutvā.

भू bhū- 'werden': भूता bhūtvā.

कर kar- 'machen': क्रबा krtvā.

मन् man- 'denken': मला matvā.

भिद् bhid- 'spalten': भित्ता bhittvā (Part. bhinna-).

मुच् muc- 'loslassen': मुत्का muktvā.1

वच vac- 'sprechen': उत्का uktvā.

दर्भ darš- 'sehen': दृष्ट्वा drštvā.

बन्ध bandh- 'binden': बद्धा baddhrā.

लभ labh- 'erlangen': लब्धा labdhvā.

त्यज tyaj- 'verlassen': त्यन्ता tyaktvā.

2. 🗊 jñā- 'erkennen': जाला jñātvā.

भा dhyā 'denken': भारता dhyātvā.

धा dhā- 'setzen': हिला hitvā.

टा dā- 'geben': दत्ता dattvā.

पा pā- 'trinken': पीला pītvā.

त्राप ap- 'erlangen': त्राप्ता aptva.

639. Auch in Bezug auf den Bindevokal zeigt sich im allgemeinen Übereinstimmung mit dem Partizip auf -ta-; doch hat gelegentlich der Infinitiv die Bildung des Absolutivs sowohl in der Wurzelform (Hochstufe) wie hinsichtlich des Bindevokals beeinflußt und dadurch die ursprüngliche Bildungsweise gestört; vgl. z. B.

खन khan- 'graben': खाला khātvā und (klass.) auch खनिला khanitvā (Part. khāta-, Inf. khanitum).

क्रम् kram- 'schreiten': क्रान्ला krāntvā und (seit dem Epos) auch क्रिम्ला kramitvā (krānta-, kramitum).

Anm. 1. Die gegenseitige Beeinflussung von Infinitiv, Partizip und Absolutivum läßt sich am besten durch das Verbum šās-'befehlen' illustrieren, vgl.

<sup>1</sup> Kann (mit Acc.) bedeuten: 'abgesehen von'.

Absolutiv. Partizip. Infinitiv. šištašistvā (Gramm.) Tiefstufe: šāsitvā (klass.)

Hochstufe:  $\dot{s}\ddot{a}s(i)ta$ - (jünger)  $\dot{s}\ddot{a}s(i)tum$ (Die ursprünglichen Formen sind durch den Druck hervorgehoben.)

Anm. 2. grah- bildet wieder grhitva.

Anm. 3. Wegen weiterer, von den ind. Grammatikern gelehrten Einzelheiten s. Kielhorn § 513.

640. Für die abgeleiteten Konjugationen ist wie beim Infinitiv vom Praesensstamm auszugehen, z. B.

सादयामि sādayāmi (Kaus.) 'ich setze': सादयिला sādayitvā (vgl. Partic. sādita-, Infin. sādayitum).

सान्त्यामि sānttvayāmi (Denom.) 'ich beschwichtige':

सान्त्रिखा sānttvayitvā.

641. Das Suffix -ya tritt in der Regel ebenfalls an die tiefstufige Wurzel (obgleich sie ursprünglich betont war!), z. B.

नी nī- 'führen': उपनीय upanīya.

तर tar- 'übersetzen': त्रुवतीर्य avatīrya.

पत pat- 'fallen': निपत्य nipatya.

विश् viš- 'eintreten': प्रविश्व pravišya.

बुध budh- 'merken': प्रबुध prabudhya.

वच vac- 'sprechen': प्रोच procya.

कर्ष karš- 'ziehen': विक्रष्य vikṛšya.

द्वा hvā- (hū-) 'rufen': ऋहय āhūya.

Anm. Die Übereinstimmung mit der Wurzelform des Partic. Praet. zeigt sich besonders in Fällen wie prapya (von ap- 'erlangen') oder ālambya (von lamb- 'herabhängen') u. ä.; vgl. daher § 614 ff. In Formen wie agamya (von gam- 'gehen'), atikramya (von kram- 'schreiten') u. dgl. kann die Wurzel nach § 90 als tiefstufig aufgefaßt werden (vgl. auch § 577.1). Zu šē- 'liegen' heißt das Absol. ni-šay-ya, eine Neubildung, die offenbar durch šay-ita-, šay-itvā veranlast ist.

642. Wurzeln auf  $\bar{a}$  bleiben vor -ya unverändert (hochstufig), z. B.

जा jhā- 'wissen': आजाय ājhāya.

दा dā- 'geben': त्रादाय ādāya.

हा hā- 'verlassen': विहास vihāya.

**643.** Das Suffix -tyu erscheint bei Wurzeln, die in der Tiefstufe auf kurzes  $i, u, \gamma$  auslauten, z. B.

द् i- 'gehen': एत्य  $\bar{e}tya$  (d. i.  $\bar{a}+itya$ ).

चि ci- 'wahrnehmen': निश्चित्व niścitya.

सु stu- 'preisen': प्रसुत्य prastutya.

कर kar- 'machen': सत्ऋत्य satkrtya.

Diese Bildung ist auch möglich bei solchen Wurzeln auf am, an, deren Tiefstufe a ist, z. B.

गम् gam- 'gehen': न्त्रागत्व āgatya (neben āgamya). vgl. das Part. gata-.

मन् man- 'denken': ज्ञनुमस्य anumatya (neben anumanya), vgl. das Part. mata-.

Dagegen z. B. nur atikramya (Partic. Praet. krānta-).

644. Die Causativa (mit der ai. 10. Klasse) und Denominativa fügen -ya in der Regel an die nach Abzug von -aya- übrig bleibende Wurzelform, z. B.

त्रवतार्यामि aratārayāmi 'ich hole herunter': त्रव-

नोचयामि löcayāmi 'ich betrachte': समानोच samālöcya.

चिन्तयामि cintayāmi 'ich denke': विचिन्त्य vicintya. ज्ञापयामि jāāpayāmi 'ich benachrichtige': अनुज्ञाप्य anajāāpya.

त्राकर्णयामि ākarṇayāmi 'ich höre' (Denom. von कर्ण karna- 'Ohr'): त्राकर्ण ākarṇya.

Wenn jedoch die Wurzelsilbe des Kausativs ein kurzes a vor einfachem Konsonanten enthält, so tritt -ya an den Ausgang -ay-, z. B.

कलयामि kalayāmi 'ich treibe an': त्राकलय ākalayya. उज्ञमयामि unnamayāmi (Kaus. von ud + nam-) 'ich erhebe': उज्ञमय unnamayya.

In diesem Fall hat der Trieb, das Kausativ deutlich von dem Grundworte zu differenzieren, die Neubildung auf -ayya hervorgerufen: nach dem Muster etwa von ga-tvā: -gam-ya wurde zu gam-ay-itvā die Kausativform -gamay-ya statt-gamya geschaffen.

645. Über ein Absolutivum auf -am (d. h. Acc. S. eines Verbalnomens auf a), dessen Hauptgebiet die Brähmana's sind, das jedoch in der klass. Sprache ganz selten ist, vgl. Whitney, § 995, Kielhorn § 526, Speyer, Ved. u. Sanskrit-Syntax § 224, Jacobi, Compositum und Nebensatz S. 101 ff. Die Bildung ist auch iranisch, s. Bartholomae IF. XII, 141 ff.

### Dritter Teil.

## Compositum und Satzbau.

# XXIX. Kapitel. Das Compositum.

Vorbemerkungen.

646. Literatur: Brugmann, Über das Wesen der sogenannten Wortzusammensetzung, Sitzungsber. d. Sächs. Ges. d. Wiss. 1900, 361—401; ferner Grundriß II,21 ff. Kurze vergl. Grammatik S. 287 ff. 297 ff. (auch Griech. Gramm. 3 163 ff.). Delbrück, Grundriß V, 139 ff. 159 ff. 181 ff. Jacobi, Compositum und Nebensatz. Bonn 1897. Für das Ai. vgl. Whitney § 1076—1095, 1246—1316 und Kielhorn § 541—576, Speyer, Sanskrit Syntax S. 145 ff. und Ind. Grundr. I, 6, S. 32 ff., ferner Reuter, Die ai. Nominal-composita ihrer Bedeutung nach untersucht, KZ. XXXI, 157—232. 485—612. Richter, Die unechten Nominalcomposita des Altindischen und Altiranischen IF. IX, 1 ff. Die beiden Arbeiten enthalten ein überaus reichhaltiges Material vor allem aus der älteren Sprache. Für das Iranische vgl. Bartholomae, Iran. Grundriß I, 148—151.

647. Begriff des Kompositums. Die einzelnen Wortformen werden im Satz gemäß ihrer syntaktischen Funktion mit einander verbunden. Sobald nun "die Bedeutung von Wörtern, die im Satz einen engeren syntaktischen Verband bilden, in der Weise modifiziert wird, daß dieser Verband konventioneller Ausdruck für eine

irgendwie einheitliche Bedeutung wird", so entsteht eine Wortzusammensetzung oder Komposition im weiteren Sinne (vgl. Wörter wie der Gottseibeiuns, Landesfürst, Rote Rübe u. dgl.). Dabei ist es nicht nötig, daß eine solche Wortgruppe formal irgendwie gekennzeichnet sei, ja nicht einmal, daß die einzelnen Glieder sich unmittelbar berühren (vgl. die sogen. Tmesis in alat. ob vos sacro = obsecro vos oder in nhd. er fällt vom Baum herunter u. dgl.). Eine formale Kennzeichnung konventioneller (erstarrter) Wortverbindungen tritt jedoch schon dann ein, wenn eine solche Wortgruppe bei unveränderlicher, fester Wortstellung unter einem Hauptaccent steht (vgl. gr. Διόσχουροι = Διὸς χοῦροι). Feste Wortverbindungen werden ferner gegenüber freien syntaktischen Gebilden isoliert, wenn eines oder beide Glieder außerhalb der Verbindung nicht mehr selbständig im Gebrauch sind, vgl. z. B. ein Verbalkompositum wie upasthā- 'herantreten' oder ein Nominalkompositum wie durmanas- gr. δυσ-μενής, worin die ersten Bestandteile upaund duh- (δυσ-) seit der vedischen, bezw. uridg. Zeit außerhalb der Komposition nicht mehr gebräuchlich sind, oder gr. δύσ-βατος, wo auch der zweite Bestandteil im Griechischen außer Gebrauch gekommen ist. Im letzteren Falle kann schließlich dem Sprechenden das Gefühl für das Vorhandensein eines Kompositums völlig verloren gehen, so daß das ursprünglich selbständige Schlußglied sich zu einem "Suffix" verflüchtigt (vgl. § 221 Anm. 2; auch die Nomina auf -anc- gehören hierher, s. § 322, ferner das Endglied -maya- 'aus etwas gemacht, in etwas bestehend', z. B. mrn-maya- 'aus Lehm gemacht', mōhamaya- 'auf Verblendung beruhend'). Am deutlichsten wird ein Compositum formal dadurch gekennzeichnet, daß in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Definition stammt von Brugmann, es ist jedoch der Ausdruck 'Bedeutung' anstelle von 'Gesamtvorstellung' gesetzt.

der Kompositionsfuge zweier Wörter das Vorderglied eine spezifische Form des Auslautes zeigt, die außerhalb dieser Verbindung, d. h. in dem freien syntaktischen Gebilde, nicht vorkommt, wie z. B. in Erden-bewohner, Herrschaftshaus, Kirch-turm, Haus-türe. In den beiden letzten Beispielen besitzt das Vorderglied überhaupt kein Kennzeichen der Flexion. Zu dieser Gruppe gehört nun die Masse der aus der idg. Grundsprache ererbten und nach diesem Muster fortwährend neugeschaffenen Nominalkomposita des Ai., Griechischen und Germanischen, in denen das Vorderglied die Stammform des Nomens zeigt. Man kann sie als 'echte' Composita (wozu noch Fälle wie δυσ-μενής, ἄ-βατος u. dgl. gerechnet werden müssen) oder als Composita im engeren Sinn bezeichnen.

648. Einteilung der Composita. Da die verschiedenen Wortarten (Nomen, Pronomen, Verbum, Adverbium, Praeposition, Partikel) in mannigfachster Kombination sich zu Composita (im weiteren Sinn) verbinden können, so ergibt sich vom morphologischen Standpunkt aus eine große Zahl von Kompositionsformen (s. die Übersicht bei Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 298—300). Wenn man jedoch die Composita nicht nach den zusammengesetzten Teilen, sondern nach der grammatischen Funktion des ganzen Gebildes betrachtet, so ergeben sich 3 Hauptklassen: Verbalkomposita, Nominalkomposita und indeklinable oder Adverbialkomposita. Für die weitere Gruppierung gibt die grammatische Funktion der einzelnen Glieder und deren syntaktisches Verhältnis zu einander den Einteilungsgrund.

### a) Verbalkomposita.

649. Gliederung. Ein Verbum finitum (als Endglied) kann im Ai. mit einer Praeposition, einem Ad-

verbium (Partikel) oder einem Nomen verbunden werden; am häufigsten ist der erste Fall (sowohl im Ai. wie in den verwandten Sprachen).

Anm. Der Fall, daß ein Verbalkompositum durch Anfügung eines Adverbiums oder eines anderen indeklinablen Elementes an eine finite Verbalform zustande kommt (Brugmann, Kurze vergl. Gramm. § 369. 3), spielt im lebendigen Sprachgefühl keine Rolle; denn in Fällen wie ved. bharata-na (§ 426. II. Anm.) oder gar bhara-tād (§ 421. IV. Anm.) und bhara-sva (§ 429. IV.) ist das Bewußtsein der Komposition erloschen.

650. Mit dem Verbum werden folgende Praepositionen verbunden:

त्र्यति ati- 'darüber hinaus', z. B. त्र्यतिक्रम ati-kram-'überschreiten'.

त्रिध adhi- 'darüber, auf', z. B. त्रिधित्ह adi-ruh- 'auf-steigen'.

त्रन् anu- 'nach, gemäß', z. B. त्रन्व anv-i- 'nach-folgen'.

त्रनर् antar- 'dazwischen, innerhalb', z. B. ऋनरि antar-i- 'dazwischen treten' [lat. inter-venio].

च्चप apa- 'ab, weg von', z. B. च्चपहर् apa-har- 'wegnehmen' [gr. ἀπο-βάλλω].

স্থাদি api-, bisweilen auch pi- 'zu, gegen' (sehr selten), z. B. স্থাদিঘা oder দিঘা (a)pi-dhā- 'zudecken, verschließen'.

শ্বমি abhi- 'zu, gegen', z. B. শ্বমেঘা abhi-dhā- 'heranbringen, anreden' [got. bi-qiman 'überfallen', idg. \*obhi und \*bhi].

न्नव ava- 'herab, von — weg', z. B. न्नवतर् ava-tar- 'herabsteigen' [lat. au-fero].

त्रा ā- 'zu — hin, herbei', z. B. आहा ā-hvā- 'herbei-rufen'.

उद् ud- 'auf, empor', z. B. उत्था ut-thā- (zu sthā-, s. § 157) 'aufstehen, sich erheben' [vgl. got. ut-gaggan 'hinausgehen'].

**συ** *upa-* 'zu — hin, gegen', z. B. **συનો** *upa-nī-* 'heranführen' [gr. ὑπο-τάττω 'darunterstellen'].

नि ni- 'herab, in', z. B. निपत ni-pat- 'hinfallen'.

नि: nih- 'aus, heraus', z. B. निष्मम् niṣ-kram- (vgl. § 182 Anm. 1) 'herausgehen'.

परा parā- 'weg', z. B. परावर्त parā-vart- 'sich abwenden'; vgl. auch palāy- S. 433 Fußnote.

परि pari- 'um — herum', z. B. परिकीर्तस pari-kīrtay- 'rings herum verkünden' [vgl. gr. περιλαμβάνω].

म pra- 'vorwärts, (her)vor', z. B. प्रस्ता pra-sthā- 'aufbrechen' [gr.  $\pi \rho o$ - $\beta aiv \omega$ ].

प्रति prati- 'entgegen, zurück', z. B. प्रतिभाष्  $prati-bh\bar{a}$ - [gr. (dor.) προτι-εῖπον = προσεῖπον].

বি vi- 'weg, hinaus', z. B. বিঘু vi- $dh\bar{u}$ - 'abschütteln, beseitigen'.

सम् sam- 'mit, zusammen', z. B. सम्बन्ध् sam-bandh- 'zusammen-, anbinden'.

Zin Verbum kann auch mit mehreren Praepositionen verbunden werden, z. B. অतिक्रम vy-ati-kram- 'vorübergehen', अभाहर abhy-ā-har- 'wegnehmen', अनुप्रेष anu-pra-iş- 'zu jem. hinsenden'.

Anm. 1. Einige dieser Praepositionen, wie z. B. ud-, ni-, pra-, wurden im Ai. niemals selbständig gebraucht; in der späteren Sprache sind überhaupt nur wenige davon außerhalb der Verbalkomposition noch im Gebrauch (die üblichen Praepositionen s. § 237 f. 240—242). Die ursprüngliche Bedeutung der Praeposition kann im Verbalkompositum entweder ganz verblassen, so daß sie nur eine Verstärkung des Verbalbegriffes darstellt (z. B. anu-grah-'ergreifen', pari-tyaj- 'aufgeben, verlassen', sam-pra-āp- 'erlangen, erreichen'), oder sie wird völlig unkenntlich, wenn das Compositum starke metaphorische Bedeutungsänderungen durchmacht (z. B. anu-jnā- Kaus. 'sich verabschieden', abhi-ṣic- 'salben, weihen zu etwas', vy-ā-har- 'aussprechen'). Diese Vorgänge sind auch in den verwandten Sprachen ganz gewöhnlich; über die Einzelheiten gibt das Lexikon Auskunft. — Bisweilen verleiht die Praeposition dem Verbum eine konträre Bedeutung, z. B. dā-

'geben' —  $\bar{a}$ - $d\bar{a}$ - 'mit-, wegnehmen',  $kr\bar{i}$ - 'kaufen' — upa- $kr\bar{i}$ - 'verkaufen'; vgl. dazu Wackernagel, Nachr. d. Göttinger Gesellsch. d. Wiss. 1902, 737 ff.

Anm. 2. Über einige formale Regeln, die bei der Verbindung von Praeposition und Verbum zu beachten sind, vgl. § 146 Anm.; weiteres dieser Art bei Whitney § 1087 d) und § 182 Anm. 1. Die Stellung der Praeposition war in der älteren Sprache frei (vor oder nach dem Verbum), s. Whitney § 1081; im Sanskrit steht die Praeposition immer vor ihrem Verbum. Wie in der griechischen Sprache, zeigt sich also auch hier eine Entwicklung von der ursprünglichen (uridg.) Freiheit zur Gebundenheit.

651. Die Verbindung von Adverbien mit einem Verbum liegt z. B. vor in अलंकर ala-kar- 'schmücken' (alam Adv. 'genug, gehörig'), आविष्कर कॅगांड़-kar- 'offenbar machen' (कॅगांन- 'offenbar, bemerkbar'), तिर्क्तर tiras-kar- 'übertreffen' (tirah Adv. 'quer', Praep. 'durch', vgl. § 322), प्रक्र puras-kar- 'an die Spitze stellen' (purah 'voran, vorn', auch Praep.), बहिष्कर bahiṣ-kar- 'verjagen, ausschließen' (bahih 'außerhalb', s. § 399), मिथावद (oder 'व्व, 'व्र) mithyā-vad- (-vac-, -brū-) 'lügen' (mithyā 'umsonst, vergeblich'), साचाकर sākṣāt-kar- 'sich vor Augen führen'.

Die Fähigkeit dieser Komposition ist (im Vergleich zu § 650) sehr beschränkt: vor allem ist das Verbum kar- 'machen' dabei beteiligt; auch sind es nur einige wenige Adverbien, die dazu verwendet werden. Die Grenze zwischen Adverb und Praeposition ist übrigens nicht immer mit Sicherheit zu ziehen.

Anm. Die Partikeln a-, su- und duh-, die in der Nominalkomposition überaus häufig sind (s. § 669), können nach den ind. Grammatikern ebenfalls mit dem Verbum finitum verbunden werden (a-pacati 'er kocht nicht', duš-carati 'er befindet sich

¹ Einen charakteristischen Beleg bieten dafür die idg. Partikeln \*epi und \*eti: jene ist im Ai. gewöhnlich Adverb (api 'dazu, auch'), im Griech. Praeposition; diese ist im Ai. Praeposition (ati-), aber im Griech. Adverb (ἔτι).

schlecht'), doch sind Belege (abgesehen von Partizipien des Praesens wie a-jānant- 'nicht kennend', a-labhamāna- 'nicht erlangend' und zahlreichen Particip. Praet.) in der Literatur kaum zu finden, s. Whitney § 1121.

- 652. Die Verbindung mit einem Nomen ist ebenfalls an gewisse Grenzen des Gebrauchs gebunden. Eine bestimmte flektierte Form erscheint z. B. in असम+६ (गम, या) astam-i- (-gam-, -yā-) 'untergehen' von der Sonne (asta- 'Heimat, Wohnung', vgl. gr. νόστος) und नमस्तर namaskar- 'verehren, huldigen'. Vgl. dazu Fälle wie lat. anim(um) adverto, nhd. heimgehen, außer Landes gehen.
- Nominalstamm; aber außer च्रा śrad-dhā- 'glauben' (= lat. crēdo, idg. \*kred-dhē-) ist wieder nur die W. kar- daran beteiligt, vgl. च्या गुयक-kar- 'erniedrigen, mißachten' (nyak- zu nyaâc-, s. § 321), सकर sat-kar- 'gut behandeln, bewirten' (sant- 'gut'). In den Fällen, wo der Stamm äußerlich mit der Flexionsform des Neutrum Sing. zusammengefallen ist, kann auch an Composita nach Art des § 652 gedacht werden.

Anm. Die Komposition von Nomen und Verbum ist auch in den übrigen idg. Sprachen selten; so hat sie im Griech, erst in jüngeren Sprachperioden eine größere Ausdehnung bekommen und scheint hier sekundär durch Nominalkomposita vermittelt zu sein (vgl. gr. κρεοφαγέω 'Fleisch essen' zu κρεοφάγος, ναυπηγέω 'Schiffe bauen' zu ναυπηγός).

654. Nach den ind. Grammatikern können beliebige Nomina mit den Wurzeln कर kar- 'machen', भू bhū- 'werden' und ग्रस् as- 'sein' zusammengesetzt werden. Häufig belegt sind Composita von nominalen a-Stämmen und dem Verbum kar-; der Stammausgang des Nomens wird hierbei durch ein ī ersetzt, z. B. ग्राजीकर angī-kar- 'sich aneignen, auf sich nehmen' (anga- n. 'Glied'), ग्राजा- रोकर antarī-kar- 'dazwischen setzen, einsetzen' (antara-

'der innere'), সানুত্ৰীকা কিkulī-kar- 'verwirren' (ākula-'verwirrt'), मिलनीका malinī-kar- 'beflecken' (malina- befleckt'), स्वीका svī-kar- 'sich aneignen' (sva- 'eigen'). Die Natur dieses ī ist nicht aufgeklärt; s. Delbrück, Grundriß III, 1, 539 f. und zuletzt Bezzenberger, Γέρας (Festschrift für Fick) 156 f. 163.

Anm. In Formen wie  $r\bar{a}j\bar{\imath}$ - $bh\bar{u}$ - 'König werden',  $pitr\bar{\imath}$ - $bh\bar{\imath}$ - 'Vater werden', die von den Grammatikern gelehrt werden, handelt es sich um Weiterwuchern des  $\bar{\imath}$  von den a-Stämmen aus,

### b) Nominalkomposita.

655. Vorbemerkungen. Durch die Fähigkeit, Nomina in unbegrenzter Zahl und beliebiger Variation mit einander zu Composita zu verbinden, unterscheidet sich das klassische Sanskrit von allen andern idg. Sprachen, in denen die Composita auf feste Typen mit konventioneller Bedeutung beschränkt sind. Die ai. Nominalkomposition ist wie Deklination und Konjugation zu einem grammatischen Ausdrucksmittel geworden, das im ai. Satzbau geradezu die Flexion ersetzen kann: dem ai. Compositum kommt daher in solchen Fällen keine andere Bedeutung zu, als der entsprechenden syntaktischen Gruppe, die durch die üblichen flexivischen Mittel der Sprache ausgedrückt wird; d. h. es braucht z. B. ein Compositum wie Haustüre, Königspalast im Ai. nichts anderes zu besagen als das syntaktische Gebilde die Türe des oder eines (bestimmten) Hauses, der Palast des Königs.

Anm. In der vedischen Sprache wird die nominale Komposition noch nicht beliebig verwendet, sondern ist auf zweigliedrige Verbindungen beschränkt, bei denen in vielen Fällen wohl eine einheitliche Bedeutung (wie bei nhd. Haustüre u. dgl.) vorliegt. Auch die klassische Sprache besitzt Composita in diesem Sinn, wie z. B. rājaputra- 'Königssohn' = 'Prinz'; daß aber die Composita des Sanskrit ohne weiteres anstelle der freien syntaktischen Gebilde treten können, erhellt am deutlichsten daraus, daß ein einzelnes Glied eines Kompositums durch ein außerhalb desselben

stehendes Satzglied näher bestimmt werden kann, z. B. guravē datta-dakšinah 'dem Lehrer die-rechte-(Hand)-gegebenhabend'; svadēšą gantu-kāmah 'in die Heimat zu-gehen-Lust-habend'. In der Kontroverse, die sich über die Bedeutung der Composita zwischen Whitney und Delbrück (s. Grundriß V, 204) entsponnen hat, haben in gewissem Sinn beide Gelehrte recht; vgl. dazu Speyer, Ved. und Sanskritsyntax S. 32.

656. Während das Endglied eines Kompositums flektiert wird, ist das Vorderglied in der Regel der unveränderliche Wortstamm (wie z. B. auch in gr. ἱππό-δαμος, ναυμαχία u. dgl.); seltener dienen Kasusformen als Vorderglieder (wie in gr. Διόςκουροι). Wenn ein Nomen verschiedene Stammformen hat, so erscheint in der Komposition der schwache (bezw. mittlere) Stamm (vgl. § 223), also z. B. agni-, pity-, rāja-, bhagavat-, vidvat- u. s. f. Über die 'Stammformen' einiger Pronomina vgl. § 352. 355. 359. 363. 367. 369. 372, über mahā- für mahānt- s. § 325 Anm. (anders Richter IF. IX, 52f.).

Die lautliche Verbindung der Kompositionsglieder erfolgt nach den Regeln des Sandhi (vgl. § 187).

Beim Schlußglied eines Kompositums besteht die Neigung, a-Stämme herzustellen: so wird z. B. rājandurch rāja-, ahan- durch ahna- ersetzt, neben sakhi-, gō- auch sakha-, gava- gebraucht (weitere Beispiele bei Whitney § 1315, vgl. ferner die Regeln bei Kielhorn § 561. 568). Über Anderungen, die durch die Funktion des Kompositums bedingt sind, s. u. § 677 f.

Anm. Wie die accentuierten Texte (s. § 55) zeigen, steht das Compositum in der Regel (jedoch nicht immer) unter einem Accent; über die einzelnen Regeln, die zahlreiche Ausnahmen erleiden, s. Whitney und besonders Reuter a. a. O. (§ 646); vgl. ferner § 659 Anm., 670 Anm.

657. Einteilung der Nominalkomposita. Nach dem syntaktischen Verhältnis der Glieder zerfallen die Nominalkomposita in drei Hauptklassen:

- 1. Kopulative Composita. Die einzelnen Glieder sind einander koordiniert.
- 2. Determinative Composita. Ein Glied wird durch ein anderes in irgend einer Weise näher bestimmt oder ergänzt.
- 3. Possessiv-Composita. Das Compositum hat nicht einfach die aus dem Schlußglied sich ergebende Funktion, sondern drückt aus, daß die durch den Komplex bedingte Bedeutung Attribut eines Gegenstandes oder einer Person ist.

Anm. Eine Mittelstellung zwischen verbalem und nominalem Compositum nehmen die Nomina ein, welche von zusammengesetzten Verben (Verbalwurzeln) abgeleitet sind. Dahin gehören nicht nur Verbalnomina im engeren Sinn, d. h. Infinitive und Partizipien wie z. B. vi-rōtum 'brüllen' (von ru-) oder pra-šānta-'beruhigt', pari-pūrṇa- 'erfüllt', anu-mata- n. 'Erlaubnis' oder apakṛtya- n. 'Schädigung' ('was abgehalten werden muß'), sondern auch Nomina actionis und agentis wie adhi-pa- 'Gebieter', ākhyā-f. 'Benennung', upagraha- 'das Ergreifen', prasāda- 'Gnade', abhi-dhāna- n. 'Benennung', niṣkramaṇa- n. 'das Hinausgehen', upa-ṣānti- 'Ruhe', paritrātar- 'Beschützer', nivartin- 'umkehrend' u. dgl.

## 1. Kopulative Composita.

658. Bildungsweise. Die kopulativen Composita, ai. dvandva- n. 'Paar' genannt, dienen zur Verknüpfung von grammatisch gleichartigen koordinierten Gliedern (Substantiven oder Adjektiven, selten Adverbien). Das substantivische Schlußglied steht entweder im Dual, bezw. Plural oder im Neutrum Sing. Beispiele:

a) ऋषंधमीं artha-dharmāu 'Nutzen und Recht'; सु-कशारिक suka-sārikē 'Papagei und Elster', हस्त्यश्वा: hastyasvāh 'Elefanten (hastin-) und Pferde'; ब्राह्मणचिय-विट्यूद्रा: brāhmaṇa-kṣatriya-viţ-sūdrāh 'ein Brahmane,

ein Krieger, ein Vāišva und ein Šūdra'.

b) पुष्पप्तसम् pušpa-phalam 'Blüte und Frucht'; जय-पराजयम् jaya-parājayam 'Sieg oder Niederlage'; हिता-हितम् hita-ahitam 'Wohl und Wehe'.

Anm. Durch die Form des Neutr. S. scheint für das ind. Sprachgefühl nicht einfach eine Verbindung zweier Wörter oder Begriffe, sondern vielmehr die Vereinigung derselben zu einem höheren Gattungsbegriff ausgedrückt zu werden; also z. B. puspaphalam = 'Produkt, Endzweck der Pflanze', mahilā-svaputram 'Weib und Kind' = 'Familie'.

- c) मुझञ्चण suklakrsna- 'hell und dunkel', क्वताञ्चत krtākrta- 'getan und nicht getan'; ferner गतागतानि gatāgatāni (VIII, 12) 'das (fortwährende) Gehen und Kommen'.
  - d) ब्रह्मिश्म् aharnisam Adv. bei Tag und Nacht. Vgl. ferner die zusammengesetzten Zahlwörter § 378f.

Anm. r-Stämme erscheinen als Vorderglied bisweilen im Nom. S., z. B. mātā-pitarāu 'Mutter und Vater' = 'Eltern' (was auch durch pitarāu ausgedrückt werden kann, s. § 226); solche Formen sind wohl durch Verschmelzung von asyndetisch verbundenen Nominativen mātā-pitā entstanden. Über die Verbindung von zwei Dualen wie mitrā-varunā 'Mitra und Varuṇa', die nur im Vedischen vorkommt, s. Whitney § 1255, Richter IF. IX, 23 ff., Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 301. Es ist bemerkenswert, daß der Abnahme dieser Bildungen in den ved. Texten eine Zunahme der echten Dvandva's (mit Stammform im ersten Glied) parallel geht.

659. Sprachgeschichtliches. Die Dvandvakomposita sind in der ältesten Sprache (RV.) noch recht selten und auf zwei Glieder beschränkt, während sie im Sanskrit in beliebiger Anzahl von Gliedern auftreten. Die idg. Grundsprache besaß offenbar nur einige wenige feste Verbindungen dieser Art, wie z. B. die Zahlwörter '11, 12' (vgl. lat. undecim, duodecim, gr. ἔνδεκα, δώδεκα, ai. dvādaśa-); die Dvandva's sind in allen idg. Sprachen spärlich, und nur noch das Griechische hat — aber erst in jüngerer und jüngster Zeit — einen Anlauf zu produktiver Ver-

wendung derselben genommen (vgl. außer agr. νυχθήμερον z. B. ngr. γυναικό-παιδα 'Frauen und Kinder').

Anm. Den Dvandva's sind nahe verwandt die sog. 'Iterativoder amrēdita-Composita' (vgl. besonders Delbrück, Grundriß III, 3, 141 ff.), d. h. Wortwiederholungen wie panca-panca 'je 5' vad-vad 'was immer', padē padē 'Schritt für Schritt', die in allen idg. Sprachen vorkommen (vgl. agr. 850 850 [im Neuen Testament] 'je zwei', ngr. σιγά σιγά 'nur immer langsam', lat. quisquis, ital. pian piano u. dgl.). Dass es sich hierbei um Komposition (im weiteren Sinn) handelt, ergibt sich aus den accentuierten (ved.) Texten, in denen z. B. dive-dive 'Tag für Tag' unter einem Accent steht. Wie völlig solche 'Zusammenrückungen' zu einer festen Einheit verschmelzen können, zeigen anyönya- 'einander' und paras-para- 'gegenseitig': der Nom. S. des ersten Gliedes erstarrte (in der Zeit der Brahmana's), so daß nur das Schlußglied flektiert wird; aber auch dieses verliert schließlich seine Flexionsfähigkeit, d. h. es entstehen die Adverbien anvönnam und parasparam, die in beliebiger Satzfügung zum Ausdruck des Reziprozitätsverhältnisses dienen. Vgl. dazu Richter IF. IX, 49f. -Mit den echten Composita sind identisch iterative Zusammensetzungen wie ēkāika-h (= ēka-ēka-h) 'einer, einzeln', pūrvapūrva-h 'jeweils der frühere', in welchen das Vorderglied die Stammform angenommen hat.

# 2. Determinative Composita.

660. Einteilung. Die determinativen Composita, in der ind. Grammatik nach einem Musterbeispiel tatpuruṣ̄a-('dieser Mann') benannt, umfassen alle Zusammensetzungen, in denen ein Nomen durch ein anderes Nomen oder ein Adverbium näher bestimmt wird; das näher bestimmte Wort bildet in der Regel (jedoch nicht immer) das Schlußglied. Die Unterabteilungen ergeben sich aus dem syntaktischen Verhältnis der Glieder, das attributiv, kasuell oder adverbial sein kann.

661. Das attributive Kompositionsglied ist entweder ein Adjektiv (Partizip, Pronomen) oder ein Sub-

<sup>1</sup> āmrēdita- bedeutet 'wiederholt'.

stantiv (Apposition). In der ind. Grammatik heißen diese Composita *karma-dhāraya-* 'ein Amt tragend'. Beispiele:

a) पर्लोक para-lōka- m. 'die andere Welt, Jenseits', प्रियसची priya-sakhō- 'liebe Freundin', महादेव mahādēva- 'der große Gott' (für Šiva gebraucht), मधाह madhyāhna-m. 'Mittag'. सङ्गाव sadbhāva- m. 'gute Gesinnung, Zuneigung', विद्यञ्जनाः vidvajjanāh Pl. 'gelehrte (vidvās-) Leute'. स्वर्धान sva-sthāna- n. 'Heimat', मदाच् mad-vāc- 'mein Wort'.

Vgl. dazu Bildungen wie gr. ἀκρόπολις. μεσόγαια, ἀγριάμπελος, nhd. Jungfrau.

b) कविवीर kavi-vīra- 'Mann, Held, der ein Dichter ist', ब्रह्मचिं brahmarṣi- 'ein ṛṣi- (Weiser) der Brahmane ist, Priester und Weiser in einer Person, Priester-Weiser', मानुषराचस mānuṣarākṣasa- 'Dämon in Menschengestalt'. Vgl. gr. विवाह6-µavtis 'Wahrsager, der ein Arzt ist'.

जयशब्द jaya-šabda- 'das Wort jaya-', श्रमात्यराचस amātya-rākṣॅasa 'Minister Rākṣ̀asa', श्रीसूर्य ङंगे-sārya-'Majestät Sonne, die herrliche Sonne' (ङंगे- 'Herrlichkeit, Majestät' wird besonders Eigennamen vorgesetzt, um auszudrücken 'der erhabene N. N.').

Bisweilen steht das bestimmende Glied am Schluß des Kompositums, z. B. पुंगव pu-gava- 'ein Mensch, der ein Stier ist' = 'Held', पुरुषपम् puruṣa-paśu- 'Mensch, der ein Vieh ist' = 'Mensch und Vieh in einer Person. Viehmensch', मनुजयाम manuja-vyāghra- 'Mensch der wie ein Tiger ist = 'ein hervorragender Mensch', राज-सिंह rāja-siḥa- 'ein König wie ein Löwe', मर्त्यमत्था: martya-matsyāḥ (VIII, 3) 'Männer welche Fischen zu vergleichen sind'; (विग्रति)यमधानीयवनिकाम (višati) yama-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist unklar, in welchem Sinn dieser Terminus gemeint ist.

dhānī-yavanikām (VIII, 16) 'er tritt in des Todesgottes Behausung wie hinter einen Vorhang'.

Anm. 1. Eine besondere Abart der Tatpuruša sind die sogen. 'Vergleichungskomposita' wie z. B. candrōjjvala- (= candra-wijvala-) 'strahlend wie der Mond'.

Anm. 2. Ein prädikatives Verhältnis der Glieder liegt in Fällen wie unmatta-bhūta- 'toll geworden' vor; solche Composita

sind halb nominal, halb verbal.

662. Die attributive Verbindung eines Zahlwortes und eines Substantivs bezeichnet in der Regel (d. h. wenn das Compositum nicht Glied eines mehrteiligen Komplexes ist) die Gesamtheit einer Anzahl von Dingen, d. h. ein kollektives Verhältnis, z. B. समर्वय: saptarṣayaḥ (Pl.) 'die 7 Weisen', d. i. 'das Gestirn des großen Bären'. Die kollektive Natur dieser Composita, die von den Indern drigu- 'aus zwei Kühen bestehend' genannt werden, wird meist dadurch gekennzeichnet. daß das Schlußglied zu einem Neutrum Sing. auf -am oder Femin. Sing. auf -ī umgeformt wird, z. B. चतुर्युगम् catur-yugam 'die 4 Weltalter', चिलोकी trilōhī 'die drei Welten, die Dreiwelt'. Vgl. auch die Zusammensetzung der 'Hunderter' § 379.

Ahnliche Bildungen sind gr. τριώβολον, έχατόμβη.

663. Bei kasueller Bestimmtheit kann ein jedes Kasusverhältnis bezeichnet werden, das zwischen zwei Nomina möglich ist. Bei Verbalnomina, besonders Wurzelnomina von verbalem Chararakter, ersetzt das Compositum ein verbales Rektionsverhältnis. Die kasuellen Determinativkomposita zerfallen demnach in solche mit verbaler und solche mit nominaler Kasusrektion des Endgliedes. Die Grenzen zwischen beiden Klassen sind naturgemäß fließend, da ja die besondere Kasusrektion formal nicht kenntlich gemacht ist. Nur in den wenigen Fällen, wo das erste Glied nicht in der Stammform. sondern in einem Kasus steht (also in 'unechten' Com-

positis), ist das syntaktische Verhältnis der Glieder direkt nachweisbar.

- 664. Bei rein nominaler Rektion steht das erste Glied am häufigsten für einen Genetiv.
- a) Das Schlußglied ist ein Substantivum, z. B. नृपति ny-pati- 'Herr der Männer' oder भूपति bhū-pati- 'Landesherr' = 'König', अर्थपति artha-pati- 'Sachwalter, Richter', प्राणपर्त्याग prāṇa-parityāga- 'Aufgeben des Lebens', तद्वः tad-vacah 'dessen Wort'; अर्थतृष्णा arthatyṣṇā- 'Geldgier, Habsucht', प्राणभद्य prāṇa-bhaya- 'Furcht um das Leben'; चौर्वृद्धि cāura-buddhi- (III) 'Meinung daß es ein Dieb sei'.

Vgl. dazu gr. πατράδελφος, οἰχοδεσπότης.

- b) Das Schlußglied ist ein Adjektiv, z. B. नरश्रेष्ठ nara-śreṣṭha- 'der beste der Männer', भाषान्तर bhāṣā-(a)ntara- (n.) 'das innere, der Sinn der Rede'.
- 665. Seltener sind andere Kasusverhältnisse, z. B. Dativ: บาสาสล padodaka- 'Wasser für die Füße', ทาโธส gō-hita- 'gut für Kühe'.

Instrumental: धान्यार्थ dhānyārtha- 'Reichtum (der) durch Getreide (erworben ist)'. त्वत्सम tvat-sama-'dir ähnlich' (vgl. § 238. 1), हरिचात hari-trāta- 'von Hari beschützt'.

Ablativ: चौरभय cāura-bhaya- 'Furcht vor einem Dieb', स्वर्गपतित scarga-patita- 'vom Himmel gefallen', महपर mat-para- 'höher als ich'.

Lokativ: ग्रामवास grāma-vāsa- 'das Wohnen im Dorf', एकपाद्खित हेंka-pāda-sthita- 'auf einem Fuß stehend'.

Accusativ: विदेशगमन vidēša-gamana- 'das Gehen in die Fremde', विदोजनायत triyōjan(a)-āyata- 'drei yō-jana- (ein Längemaß) lang', चिर्तर्गत ciratara-gata- 'schon länger(e Zeit) weggegangen'.

Vgl. dazu z. B. aus dem Griechischen θεο-είχελος, κοινωφελής, θεόπνευστος.

- 666. Unechte ('omposita mit flektiertem Vorderglied (wie gr. Διόσκουροι, Διίφιλος) sind nur in der älteren Sprache etwas häufiger; in der klass. Sprache werden z. B. gebraucht višāmpati- 'Herr der Gaue' (zur Bezeichnung eines Fürsten), divas-pati- 'Himmelsherr' (Beiname Indra's und Viṣṇu's), vācas-pati- 'Herr der Rede' (Beiname verschiedener Götter); parasmūi-pada- 'Activum' (s. § 411); ātmanū-tṛtīya- 'durch sich selbst der dritte, selbdritt'. Es handelt sich fast nur um altererbte und konventionelle Ausdrücke; daß die Kasusnatur des Vordergliedes im Sprachgefühl bisweilen völlig vergessen ist, zeigt vanas pati- 'Waldesherr', d. i. 'Baum' (zu vana- 'Wald'); der Ausgang -as ist von Fällen wie divaspati- verschleppt, vgl. gr. Λυκός-ουρα nach Κυνόσ-ουρα.
- 667. Composita mit Verb alrektion liegen eigentlich schon in Fällen wie hari-trāta-, vidēša-gamana-u. dgl. (§ 665) vor. Am deutlichsten tritt die verbale Rektion bei Verbalwurzeln zu Tage, die unmittelbar oder mit den Suffixen -t- und -a- (s. § 418. 2, 248 f.) als Nomina agentis das Schlußglied eines Kompositums bilden und nur in dieser Verbindung verwendet werden. Solche Composita wurden von den ind. Grammatikern upapada-'Nebenwort' genannt; L. v. Schroeder und Jacobi nennen sie 'synthetische', Delbrück und Brugmann 'Rektionskomposita'. Schlußglieder dieser Art sind z. B.
- 1. -ya- 'gehend in, zu': वश्रा एगर्डव-ya- 'unter dem Willen eines stehend, abhängig'.

-ghna- 'schlagend': क्रतच्च kṛta-ghna- 'undankbar'.

-ja- 'abstammend von': नृपात्मज nṛpātma-ja- 'von der Person eines Königs (nṛpa-) abstammend, Königssohn'.

-jna- 'kundig': रसज्ञ rasa-jna- 'geschmackskundig, vertraut (mit etw.)'.

-da- 'gebend': धनद dhana-da- 'Reichtum spendend'. -nī- 'führend': ऋग्रणी agra-nī- 'an der Spitze führend, princeps'. -pa- 'trinkend': भदाप madya-pa- 'Weintrinker'.

-pa- 'schützend': भूप  $bh\bar{u}$ -pa- 'das Land schützend, König'.

-bhuj- 'genießend, essend': कए भुज् kanta-bhuj- 'Dornenesser, Kamel'.

-vid- 'wissend': धर्मविद् dharma-vid- 'das Recht erkennend'.

-stha- 'in etwas befindlich': ग्रन्तर्थ antara-stha- 'im Innern befindlich'.

2. -knt- 'machend': पापक्रत pāpa-knt- 'böses tuend' (Gramm.).

-jit- 'besiegend, gewinnend': भ्रनुजित ईatru-jit- 'die Feinde besiegend' (Gramm.).

-bhrt- 'tragend': उद्यमभृत् udyama-bhrt- 'Anstrengung tragend, sich anstrengend'.

3. -kara- 'bewirkend': मुखकर sukha-kara- 'Glück verschaffend'.

-smara- 'sich erinnernd': ज्ञातिसर् jñāti-smara- 'sich einer früheren Geburt erinnernd'.

-hara- 'vertreibend': पापहर pāpa-hara- 'das Böse vertreibend'.

4. Auch andere Verbalnomina wie z. B. diejenigen auf -ana- (§ 252 b) und -tar- (§ 303), sowie Nomina auf -in-, die an sich nicht unmittelbar zur Verbalwurzel gehören (s. § 316), können in gleicher Weise verwendet werden, z. B.

karaṇa- 'bewirkend': तत्करण tut-karaṇa- 'dies be-

kārin- 'bewirkend': उन्नाद्वार्न unmāda-kārin-'Raserei hervorrufend'.

vartin- 'sich befindend': समीपवर्तिन् samīpa-vartin- 'in der Nähe befindlich'.

vādin- 'sprechend': सत्यवादिन satya-vādin- 'die Wahrheit sprechend'. hārin- 'bezaubernd': मनोहारिन manō-hārin- 'das Herz bezaubernd'.

(Weitere Fälle dieser Art s. bei Whitney § 1276—78 und Jacobi a. a. O. 6 ff.)

Die verbale Funktion dieser verschiedenen Schlußglieder ergibt sich aus den hierhergehörigen unechten
Composita, wie ऋदिन ari-dama- 'den Feind bändigend',
परप्रंच्यावान-pura-jaya- 'die Stadt des Feindes erobernd',
विहङ्ग vihan-ya- 'durch den Luftraum gehend', m. 'Vogel',
स्थाजित yudhā-jit- (Epos) 'durch Kampf siegend' u. dgl.
(Weitere Beispiele meist aus der älteren Sprache bei
Whitney § 1250. 1269 f. und besonders Richter IF. IX,
183 ff., der jedoch [S. 196 ff.] in vihanga- keinen Accusativ sieht).

Die Rektionskomposita sind in den idg. Sprachen altererbt und weit verbreitet, vgl. z. B. aus dem Griechischen βοό-κλεψ, ἱππό-δαμος, ψυχο-πομπός, στρατ-ηγός, θανατο-φόρος u. s. w. oder (mit flektiertem Anfangsglied) δορι-μάχος. Jacobi a. a. O. S. 17 ff. sieht in den Schlußgliedern Partizipien einer älteren Stufe der Grundsprache, doch ist diese Annahme nicht nötig, s. Delbrück III, 3, 162 ff.

Anm. Composita mit verbalem Vorderglied und davon abhängigem Schlußglied kommen nur im RV. vor, z. B. kṣ̄ayād-vīra-'Helden beherrschend', ābharād-vasu-'Güter herbeibringend' (s. Whitney § 1309) oder dāti-vāra-'Gabenspendend' (s. Jacobi a. a. O. S. 64); der erste Typus ist auch iranisch, der zweite liegt in gr. λυσί-πονος u. ä. vor, vgl. auch gr. φερέ-οιχος, ἀρχέ-καχος. Die Entstehung dieser alten, auf dem Aussterbeétat befindlichen Composita reicht offenbar in die Zeit lange vor der Entstehung der Flexion zurück: es ist daher schwer, über die Natur des verbalen Elements ins Klare zu kommen. Vgl. darüber Jacobi a. a. O. und die Literatur bei Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 299f.

668. Als adverbiales Vorderglied werden nicht nur Adverbien, sondern auch Praepositionen, Par-

tikeln und andere indeklinable Wörter verwendet. Zwischen diesen und den kasuellen Composita ist die Grenze nicht scharf zu ziehen, wenn ein Adjektivstamm in adverbialer Funktion, d. h. an Stelle eines adverbial gebrauchten Kasus, im Vorderglied steht, wie z. B. in Aufre adhama-cēsta- 'gemein handelnd'. Aluafra adhika-priya- 'im Übermaß, außerordentlich geliebt', uthfin parama-prita- 'auf höchste erfreut', zwe dārastha- 'in der Ferne, fern stehend'. Als Schlußglieder dienen auch die § 667 genannten Nomina.

Beispiele: ऋधिपति adhi-pati-'Oberherr', प्रतिपच pratipakṣa- 'die entgegengesetzte Seite'; ऋतितीव्र ati-tivra'sehr heftig', निर्जीव nir-jīva- 'leblos', सम्मक्क sam-pakva'ganz reif', पुर्:सर् puraḥ-sara- 'vorangehend', तथाभृत tathā-bhūta- 'so beschaffen'.

Vgl. dazu griech. Composita wie σύνδουλος, ἀμφιμέλας, ἡμίθεος, ὅπαρχος u. dgl.

Anm. Seltsam ist die Verwendung von adverbialem pūrva'früher' als Schlußglied, z. B. drita-pūrva- 'früher gesehen'.

- 669. Besonders zahlreich sind die mit den Partikeln a- (privativum), su- und duh- zusammengesetzten Nomina (denen die griechischen Composita mit ά- [ἀν-], εὐ- und δυς- entsprechen), z. B.
- a-, an-: च्रभाव abhāva- 'das Nichtvorhandensein', च्रर्चितर् a-rakṣitar- 'der Nichtbeschützer', च्रज्ञान a-jñāna- 'das Nichtkennen'; च्रसन्त् a-sant- 'nicht-gut, schlecht', च्रपूर्व a-pārva- 'noch nicht dagewesen', च्रन्यसम an-anyasama- 'nicht einem andern gleich', च्रवाच्य a-vācya- 'unaussprechbar'. च्रविक्रेय a-vikrēya- 'unverkäuflich', च्रदुह् a-druh- (ved.) 'nicht schädigend'.

Anm. 1. Die Vorsilbe a(n)- trägt in den accentuierten Texten nahezu ausnahmslos den Accent, z. B. åkrta- 'ungetan' gegenüber krta- 'getan' (vgl. gr. ἄ-φθιτος — φθιτός u. dgl.).

Anm. 2. Wie geläufig dem Inder diese gegensätzliche Gliederung der Begriffe war, zeigt das Wort sura- (m.) 'Gott': es ist ledig-

lich eine Abstraktion aus dem Wort asura- 'böser Geist', das als ein a-sura-, d. i. 'Nicht-Gott', empfunden wurde, obwohl das anlautende a- nichts mit dem a-privativum zu tun hat.

su-: सुवीर su-vīra- (ved.) 'Held', सुमृत्यु su-mytyu-'schöner Tod', सुमहान्त् sa-mahānt- 'sehr groß', सुभाषित su-bhāṣita- 'schön gesprochen', सुसमाहित su-samāhita 'wohlbedacht', सुञ्चत् su-kyt- 'gut handelnd'.

Anm. 3. Die Partikel su- läßt sich mit gr. e5 vereinigen, wenn man als idg. Grundform ein \*esu- neben \*su- ansetzt; die beiden Formen stehen zu einander im Ablaut wie die Formen der W. es-/s-; vgl. dazu Zubaty KZ. XXXI, 54f.

duḥ-: दुर्ण्य durṇaya- m. 'schlechtes Betragen', दुर्जन dur-jana- 'böser Mensch', दुर्ज्ञ dur-ukta- 'schlecht gesprochen', दुष्कृत duṣ-kṛt- 'schlecht handelnd', दु:सह duḥ-saha- 'unerträglich'.

Anm. 4. Zwischen su- und duh- besteht ein so festes gegensätzliches Verhältnis, daß jedem su- ein duh-Compositum entsprechen kann; so bildete man zu sukha- 'Glück' ein duhkha- 'Unglück'; vgl. auch Anm. 2.

Anm. 5. In ähnlicher Funktion wie duh- (jedoch viel seltener) wird der Pronominalstamm ku- (§ 374c) gebraucht, z. B. ku-cara'schlecht wandelnd' (eigentlich 'umher-schweifend'), ku-vākya-

'schlechte Rede, Verleumdung'.

## 3. Possessivkomposita.

670. Wesen und Ursprung. Die Possessivkomposita, von den Indern nach einem Musterbeispiel bahntrihi- ('viel Reis besitzend') genannt, sind wie die Determinativkomposita gebaut, haben aber eine besondere grammatische Funktion: sie sind immer Adjektiva, obwohl das Endglied ein Substantiv ist oder substantivische Bedeutung hat, und bezeichnen 'eine bestimmte Eigenschaft habend' oder 'in einem bestimmten Zustand befindlich'; welcher Art die Eigenschaft oder der Zustand ist, wird durch die Glieder des Kompositums bestimmt; vgl. gr. ροδο-δάχτυλος 'Rosenfinger habend', μεγάθυμος

'hochgemut', nhd. Dickkopf, Langfinger u. ä. Da die Vorbilder dieser Komposition in die Zeit der idg. Grundsprache zurückreichen, so ist über die Vorgänge ihrer Entstehung keine Klarheit zu erlangen. Jacobi, der a. a. O. S. 83 ff. ausführlich darüber handelt, sieht in den Bahurrīhi-Composita die Reste ursprachlicher Relativsätze, doch ist diese Hypothese nicht unbedingt nötig, s. Brugmann, Griech. Gramm. 3 174. 415 f. und zuletzt B. J. Wheeler, Proceed. of the Am. Philol. Ass. XXXIV (1903) S. LXVIII ff.

Die Bahurrihi-Composita sind im Sanskrit überaus häufig; die einzelnen Arten derselben entsprechen den formalen Kategorien der Determinativkomposita.

Anm. In der älteren Sprache unterscheidet sich das Bahuvrīhi- vom gleichgebauten Determinativkompositum durch den Accent, vgl. z. B. hiranya-téjas- 'Goldglanz', aber agnî-tējas-'Feuerglanz besitzend'; wegen der Einzelheiten s. Whitney § 1295 ff.

Auch Zahlwörter stehen oft im ersten Glied (vgl. § 662), z. B. द्विपद् dvi-pad- 'zweifüßig', सहस्राच sahas-rākṣa- 'tausendäugig' (zu akṣi-, vgl. § 656).

Besonders häufig ist die (beim Determinativkompositum ganz seltene) Attributivbestimmung durch ein Partizip (gewöhnlich des Präteritum); diese Komposition spielt im ai. Satzbau eine große Rolle. Beispiele: लक्षाच्यामा labdha-arakāša-eine erlangte Gelegenheit habend', असमोह asta-mōha-'den Irrtum abgeworfen habend', उत्तवाच्य ukta-vākya- 'ein Wort gesprochen habend'. हातहत्व kṛta-kṛtya- 'das zu tuende als getanes besitzend' = 'zufriedengestellt', जातविश्वास jāta-višrāsa- 'einer in

welchem Vertrauen entstanden ist' = 'vertrauend', द्ता-दृष्टि datta-driti- 'den Blick (auf etwas) gerichtet', सुञ्जत-कर्मन sukrta-karman- 'guten Werken obliegend', गतायष yatāyuš- einer dessen Leben (āyuš-) gegangen ist oder geht' = 'tot' oder 'sterbend'.

Über die seltene Verbindung mit andern Partizipien s. Whitney § 1299 b)-d).

- 672. Das Verhältnis der Glieder ist appositionell in Fällen wie मूर्पुच śūra-putra- 'Helden zu Söhnen habend' (śūruputrā f. 'Heldenmutter' im AV.), नलनामन nala-nāman- 'Nala als Namen habend', श्रातसंख्य šatasakhya- '100 als Zahl (sąkhyā) habend, 100 an Zahl betragend', तटन tad-anta- 'dies als Ende habend, damit endigend'. Auch ein substantiviertes oder prädikatives Adjektiv kann als Endglied dienen, z. B. तत्पर tat-para-'das als höchstes habend, damit ganz beschäftigt, darauf erpicht'; mit -pūrva- und -pūrvaka- 'der vordere' sowie -purahsara- und -purōgama- 'vorangehend' werden Wendungen wie 'unter dem Vorantritt von ....' u. ä. wiedergegeben, z. B. सिंह्याघपुरःसराः श्वापदाः silia-vyāghrapurahsarāh śvāpadāh (I, 1) 'die Tiere mit dem Löwen und Tiger an der Spitze'.
- 673. Besonders zu merken sind die appositionellen Bahuvrīhi-Composita, welche Wendungen mit 'usw.' und 'nur, bloss' bezeichnen. Für 'usw.' verwendet man gewöhnlich Composita mit den Endgliedern ādi-, ādikaund ādya- 'erster, Anfang', seltener prabhyti- 'Anfang', z. B. देवा इन्ह्रादय: dēvā indr(a)-ādayaḥ 'die Götter die Indra als ersten haben' = 'die Götter Indra u. s. w.', মধুকু-न्दादयः mudhucchand(a)-ādayaḥ- 'Madhucchanda u.s. w.', घटभ्रावादिकम् yhata-šarār(a-)ādikam 'etwas was Krug und Teller als erstes hat = 'Krug, Teller u. s. w.' (vgl. auch § 658 b, 662), सिंह्याघ्रदीपिवृकप्रभृतयः श्रीणvyāghra-dvīpi-vyka-prabhytayah 'die Löwen, Tiger, Pan-

ther, Wölfe usw.' Zur Bezeichnung von 'nur' dient mātrā-'Mass, Begrenzung', z. B. शब्दमाचम् šabda-mātram 'etwas was ein Wort als Mass hat' = 'nur ein Wort', जीवितमाचेश jīvita-mātrēṇa 'nur um des Lebens willen' (vgl. auch das Beispiel § 238. 1). In ähnlicher Weise dient prāya- zur Bezeichnung von 'großenteils, fast', z. B. गतपाच gata-prāya- 'fast verflossen'.

Weitere Wendungen dieser Art s. bei Whitney § 1302. 5.

Anm. Infolge der konventionellen Erstarrung solcher Formeln ist ihre ursprüngliche Bedeutung nicht immer mit Sicherheit zu erkennen. In einer Zusammensetzung wie z. B. dēšāntara- 'ein anderes Land' (mit antara- 'anderer' als Endglied) kann man zweifeln, ob ein Tatpuruṣa- oder Bahuvrīhi-Compositum vorliegt. Die Verdunkelung des ursprünglichen Sinnes konnte ferner eine formale Änderung des Schlußgliedes herbeiführen: so scheint prāya- von Haus aus nicht ein a-Stamm 'Mehrheit', sondern das substantivisch gebrauchte Neutrum eines Komparativs prāyas- 'mehr' zu sein; diese Form, die selbständig als Adverb 'zum größten Teil, meist' bedeutet, ist ein idg. \*plē-jos- (zu gr. πλείων πλεῖστος u. Verw.).

674. Kasuelle Bestimmtheit (vgl. § 663) liegt z. B. vor in हस्तिपाद hasti-pāda- 'einen Elefantenfuß habend', खामिमून svāmi-mūla- 'im Herrscher wurzelnd', कुरङ्गचन्तुष् kuranga-cakṣॅuṣॅ- oder मृगदृश् myga-dṛś- 'gazellen-äugig'; गन्तुकाम gantu-kāma- 'einer der den Wunsch hat zu gehen' (vgl. § 631 Anm.).

Das kasuell bestimmte Kompositionsglied steht am Ende, wenn es einen Körperteil (besonders die 'Hand') bezeichnet, z. B. पामकाछ pāša-kanṭha- 'eine Schlinge am Hals habend', मह्मपाणि šastra-pāṇi- 'ein Schwert in der Hand haltend', पुषादिहस्त puṣpādi-hasta- 'Blumen usw. in der Hand habend'. Wortkomplexe von der Form 'Schwert-hand' ('schwerthändig') d. i. 'mit Schwert versehene Hand (habend)' scheinen den Ausgangspunkt solcher Composita gebildet zu haben. Vgl. dazu Justi,

Die Zusammensetzung der Nomina (Marburg 1861) S. 29.

- 675. Das Vorderglied ist endlich eine Präposition oder ein Adverbium (vgl. auch § 668); z. B.
- a) अत्यन्त aty-anta- 'bis an das Ende reichend, vollständig'; त्रधान adhy-akṣॅa- 'Augenzeuge, Aufseher', उद्गीव ud-grīva- 'mit aufgerichtetem Halse', उपदश् upadaśa- (Gramm.) 'gegen 10 betragend', निर्भय nir-bhaya-'ohne Furcht, furchtlos', प्रतिकल prati-kūla- 'widerwärtig' (eigentl. 'gegen das Ufer gerichtet'), অর্থ vy-artha- 'ohne Zweck, zwecklos'.

Während in einem Teil dieser Fälle, wie z. B. in ud-grīva-, das erste Glied adverbial (ud- 'empor') aufzufassen ist, handelt es sich in andern wie aty-anta- um ursprüngliche präpositionale Wendungen, die adjektiviert worden sind; d. h. aus einem praepositionalen Ausdruck wie z. B. aty antam 'bis über das Ende hinaus' (vgl. auch § 680) wurde sekundär ein Adjektiv gebildet; gleiche Bildungen  $\sin d \operatorname{gr.} \dot{\epsilon} \gamma \varkappa \dot{\epsilon} \varphi \alpha \lambda \circ \varsigma = \dot{\epsilon} v \varkappa \epsilon \varphi \alpha \lambda \widetilde{\eta} (\mathring{\omega} v), \ \check{\epsilon} v \delta \eta \mu \circ \varsigma = \dot{\epsilon} v$ δήμω (ων), ανάλογος usw. Die Muster dieser Composita, nach welchen fortwährend neue direkt (d. h. ohne Vermittlung des ursprünglichen Präpositionalausdrucks) geschaffen werden konnten, sind jedenfalls schon der idg. Grundsprache zuzuweisen; Delbrück, Grundriß III, 3, 140 nennt sie 'präpositionale Rektionskomposita'. Weitere Beispiele aus der älteren Sprache s. bei Whitney § 1310.

- b) अधोम् adhō-mukha- 'das Gesicht nach unten gerichtet', ऋन्यथावृत्ति anyathā-vrtti- 'in anderer Weise Beschäftigung habend'. नानारूप nānā-rūpa- 'verschiedengestaltig'. Vgl. dazu griech. γαμαι-εύνης, πάνοπλος.
- 676. Besonders häufig sind wiederum Zusammensetzungen mit a(n)-, su-, duh-, sowie mit su- 'zusammen' (vgl. § 669); z. B.

त्रशोष aśēṣॅब- 'ohne Rest seiend, vollständig', त्रानुत्तम an-uttama- 'nicht Höchstes (über sich) habend, der höchste'.

सुभग su-bhaga- 'wohlbeglückt, glücklich', सुमनस su-manas- 'wohlwollend', सृह्द su-hyd- 'ein gutes Herz habend, Freund'.

दुश्चरित duš-carita- 'ein schlechtes Betragen habend'. दुर्वन dur-bala- 'kraftlos'.

Anm. Ähnlich wird ku- verwendet (vgl. § 669 Anm. 5), z. B. ku-janman- 'von niederem Stande', ku-dhi- 'von geringer Einsicht, einfältig', ku-manas- 'verstimmt, ungehalten'.

सफाज sa-phala- mit Früchten versehen, Früchte tragend', सत्वर् sa-tvara- mit Eile. eilig', सभार्थ sa-bhārya- 'zusammen mit der Frau'; सन्द्रप sa-rāpa- gleichförmig, gleich'.

Vgl. dazu griech. Composita wie ἄλογος, δυσήνεμος, εὐμενής. ἀχοίτης.

677. Flexion des Schlußgliedes. Da sich bei den Bahurrihi-Composita die grammatische Funktion des Endgliedes ändert, so wird dieses ganz unabhängig von seinem ursprünglichen Genus als zwei- oder dreigeschlechtiges Adjektiv flektiert; die Flexion richtet sich gewöhnlich nach den für die verschiedenen Genera geltenden Flexionsweisen der betreffenden Stammklasse; vgl. dazu die Einzelnheiten in den §§ 261, 269, 283 Anm., 290 Anm., 296 Anm., 308. 2, 332, 341. Man hat besonders zu beachten, daß ä-Stämme am Ende adjektivischer Composita im Masc. und Neutr. zu a-Stämmen werden, z. B. विधितेच्छ: cighnitecchah (Nom. S.) 'einer dessen Absicht (icchā) vereitelt ist'; ferner treten an Stelle männlicher oder sächlicher a-Stämme in der Femininform aoder i-Stämme, z. B. प्रणादिहसा pušpādi-hastā (f.) 'Blumen usw. in der Hand (hasta-) habend' oder विचता-को vikṣatāngī (f.) 'verwundete Glieder (anga- n.) habend'. 678. Nicht selten werden Bahuvrīhi-Composita durch ein Adjektivsuffix wie -ka- oder -in- erweitert, z.B. बाख्यक vy-asthaka- (Brāhm.) 'ohne Knochen, knochenlos', मृतभतृंक myta-bharty-ka- 'wessen Gatte tot ist, verwittwet', महोमिन mahōrmin- 'grosse Wogen (ūrmi-) habend', साचिन sākṣin- 'Zeuge'; das Interesse der Deutlichkeit erfordert manchmal solche Hilfsmittel: vgl. sapatnī- 'Mitgemahlin, Nebenbuhlerin', aber sa-patnī-ka- 'seine Gemahlin bei sich habend'.

Anm. Ein Compositum ist überhaupt sekundärer Weiterbildung fähig; ein adjektivisches Compositum kann z. B. wieder substantiviert werden, und so bedeutet tri-yōjana- 'drei yōjanalang' als Neutrum auch 'Raum von 3 y.'; zwischen Bahuvrīhiund Determinativ-Composita wird auf diese Weise die Grenze verwischt (vgl. § 662). Die Substantivierung kann ferner durch ein Nominalsuffix herbeigeführt werden, vgl. z. B. sa-śēša- 'mit einem Rest versehen, einen Rest lassend', sa-śēša-tva- (n.) 'das Übrigsein, der Rest'. Umgekehrt wird ein Dvandva- und Determinativkompositum durch suffixale Weiterbildung zum Adjektiv, z. B. rūpa-yāuvana-vant- 'mit Schönheit und Jugend versehen', anya-lōkya- (von anya-lōka-) 'für eine andere Welt bestimmt' oder trāilōkya- (von tri-lōka-) 'auf die 3 Welten bezüglich', n. 'die 3 Welten'. Hierher gehört auch die § 662 besprochene Umbildung trilōkī.

#### c) Adverbialkomposita.

679. Wenn ein Adverbium oder ein adverbial gebrauchter Kasus das Schlußglied eines Kompositums bildet, so ist dieses selbst natürlich adverbial, z. B. मुचिर्म su-ciram 'lange', तहहि: tad-bahih 'außerhalb von dem'; रचार्थम् rakṣārtham 'zum Zwecke (artham) des Behütens', अस्मान्त्रते asmatkṛtē 'unseretwegen'.

Bemerkenswert sind die adverbialen Ausdrücke अन्य-द्यु: anyē-dyuḥ 'am andern Tage', पूर्वेद्यु: pūrvē-dyuḥ 'am vorhergehenden Tag', die wie lat. postri-diē als Zusammenrückung zweier Lokativformen zu erklären sind, s. Richter IF. IX, 236ff. (der ebenda weitere 'unechte' Adverbialkomposita des Ai. zusammenstellt). Vgl. außerdem die § 659 verzeichneten adverbialen Iterativkomposita.

680. Sekundäre Adverbialkomposita entstehen aus Bahuvrihikomposita. So kann das schon § 679 genannte Beispiel rakṣārtham auch aufgefast werden als adverbial gebrauchter Acc. S. n. eines Bahuvrīhikompositums rakšārtha- 'das Behüten zum Zweck habend'. In dieser Weise werden besonders Composita verwendet, deren Vorderglied eine Praeposition oder die Partikel sa- ist (vgl. § 676); sie heißen (mit Einschluß derjenigen des folg. §) avyayībhāva- d. h. 'Indeclinabilia'1. Beispiele: ग्रिमलम abhi-mukham 'nach vorn, entgegen' (auch 'nach - hin' in Verbindung mit einem Genetiv oder als Ende eines Kompositums). निष्कार गाम niš-kāranam 'ohne Grund', प्रत्यचम praty-akṣam 'vor Augen, offenkundig', प्रतिदिवसम् prati-divasam 'täglich', प्रतिनदि prati-nadi 'an jedem Fluß'; संमुखम są-mukham 'vor Angesicht, gegenüber'; सम्बङ्काम sa-šankam 'besorgt' (Adv.), सनज्जम sa-lajjam 'verschämt, verlegen' (lajjā 'Scham').

Anm. -pūrvam 'in Begleitung von . . .' (als Endglied eines Kompositums) ist die adverbiale Verwendung des § 672 angeführten Typus.

681. Eine besondere Gattung bilden die Composita mit yathā 'wie' als erstem Glied, z. B. यशेष्ट्रम yathēštam 'wie gewünscht, nach Wunsch', यथाकामम yathā-kāmam 'nach Wunsch', यथान्यायम् yathā-nyāyam 'nach der Regel, ordentlich'. Auch yāvat- kann ähnlich verwendet werden, z. B. यावजीवम yāvajjīvam 'das ganze Leben hindurch', यावद्वर्षम् yāvad-varšam 'während eines Jahres'.

<sup>1</sup> Von avyayī-bhū- 'indeklinabel werden'.

Hierbei handelt es sich ursprünglich um Erstarrung von Nebensätzen (wobei die Copula wie auch sonst fehlt), d. h. yathēṣṭam ist eigentlich ein Satz 'wie gewünscht [worden ist]'; man vgl. damit Wendungen wie nhd. wie gesagt oder lat. nescio quid u. ä., die ebenfalls formelhaft und wie Adverbien gebraucht werden. Nach dem Muster von yathēṣṭam u. dgl., sowie nach den übrigen adverbialen Composita (§ 680) sind dann formelhafte Sätze wie z. B. yathā kāmah 'wie der Wunsch [ist]' in yathākāmam u. s. f. umgestaltet worden, und weiterhin konnten, nachdem einmal solche Typen geschaffen waren, auf dem Wege der Analogie beliebige neue Wendungen ähnlicher Art gebildet werden. Im RV. und AV. ist dieser Typus noch sehr selten (s. Whitney § 1313 b).

Anm. Die Composita mit yathā können selbst wieder Glieder eines Kompositums werden, wobei statt der Accusativdie Stammform erscheint, z. B. yathēṣṭa-hārya- 'nach Wunsch wegzutragendes', yāthāsanna-vastunā 'mit einem Gegenstand, wie er gerade zur Hand war'; ja diese Adverbialkomposita können sogar adjektiviert und substantiviert werden, z. B. yathāgatēna pathā 'auf dem Pfad, wie man gekommen ist' oder yathā-vrtta-n. 'der Sachverhalt' (eigentlich 'wie es geschehen ist'). Die Rückverwandlung eines adverbialen Ausdrucks zum flektierbaren Nomen findet sich auch sonst, vgl. z. B. madhyadina- m. 'die Mittagszeit' aus \*madhya dinam (Acc.) 'zur Mittagszeit'.

682. Satzkomposita. Die Erstarrung von ganzen oder elliptischen Sätzen zu einer Worteinheit (sogen. 'Univerbierung' nach Brugmann) ist keineswegs auf den in § 681 besprochenen Fall beschränkt. Satzkomposita von der Art wie nhd. Vergißmeinnicht, der Gottseibeiuns sind z. B. इतिहास itihāsa 'die Legende', eigentlich = iti ha āsa 'so in der Tat war es' (als Schluß einer Erzählung) oder किंवद्गि kįvadanti- 'das Gerücht', eigentlich 'was sagen [die Leute]?'. Ein verkürzter (elliptischer) Satz liegt dem Substantivum क्या kathā 'Erzählung' (s. § 260) und dem Adverbialausdruck अकसात akasmāt

'ohne Ursache, plötzlich' zu grund: im letzten Beispiel ist kasmāt 'warum (sc. geschah das)?' völlig wie ein einfaches Adverbium behandelt und durch a-privativum in sein Gegenteil verwandelt worden. Eine willkürliche und beträchtliche Kürzung des ursprünglichen Satzes hat in dem Wort यहिका yad-bhavişya- 'der Fatalist' stattgefunden; es bedeutet 'den der (immer) sagt yadbhavišuati bhavišuati'; man vergleiche damit den deutschen  $Heinrich \ Jasomirgott = Heinrich \ der \ immer \ sagt(e)$ Jasomirgott helfe.

Über andere seltsame Gebilde ähnlicher Art s. Whitney § 1314 und Richter IF. IX, 243 f.

Anm. Auch echte Composita werden gelegentlich gekürzt, z. B. jātakam (im Epos) = jāta-karman- 'Geburtszeremonie' oder sikatā (Pānini) = sikatadēša- 'Kiesgegend' (Name einer Örtlichkeit); weitere Beispiele bei Franke ZDMG. XLIV 481ff. und WZKM. VIII 239 ff. Diesen Bildungen (denen das § 659 d) Anm. genannte pitarāu u. Verw. angereiht werden kann) sind die sogen. Kurzoder Kosenamen zu vergleichen, wie sie z. B. in gr. Ζεύξις = Ζεύξιππος, Έπαφρᾶς = Έπαφρόδιτος oder λαγανᾶς = λαγανοπώλης u. ä. vorliegen.

# XXX. Kapitel.

# Die Hilfsmittel des indischen Satzbaues.

- 683. Literatur: Delbrück, Grundriß V. Brugmann, Kurze vergl. Gramm. S. 623 ff. Speyer, Ind. Grundr. I, 6, 74 ff. und Sanskrit Syntax S. 336 ff. (im letztgenannten Werke ist besonders der Sprachgebrauch der klassischen Literatur durch Beispiele belegt).
- 684. Charakter des ai. Satzbaues. Der grammatische und logische Zusammenhang der einzelnen Glieder eines Satzes ist durch die Gebrauchsweise der verschie-

denen Wortformen gegeben, worüber an den entsprechenden Stellen dieses Buches schon gehandelt ist. Durch die Bewahrung der alten Casus ist im Ai. gegenüber den meisten verwandten Sprachen eine größere Mannigfaltigkeit im formalen Ausdruck der Satzglieder erhalten geblieben, doch verfügt der Satzbau des Ai. abgesehen von dem Absolutivum über keine besondern Hilfsmittel, welche etwa den übrigen Sprachen völlig fehlten. Trotzdem hat die Bevorzugung und Ausgestaltung bestimmter Ausdrucksmittel dem Satzbau des Sanskrit mehrere charakteristische Züge aufgeprägt. Sie sind vor allem bestimmt durch die starke Vorliebe für nominale und passivische Ausdrucksweise. Aus dieser Neigung erklärt sich zunächst die Häufigkeit unpersönlicher passiver Konstruktionen (obwohl die eigentlichen Impersonalia nicht häufig sind); vgl. dazu § 411. Die Vorliebe für nominalen Ausdruck zeigt sich weiter beim Prädikat in der häufigen Verwendung von Partizipien als Prädikatsnomen (statt eines Verbum finitum), vgl. dazu § 618. Eine charakteristische Vereinigung von passivischer, unpersönlicher und nominaler Ausdrucksweise ist die Konstruktion mit dem Neutrum des Participium Fut. Pass., s. § 622.

- 685. Die Vorliebe für nominale Ausdrucksweise äußert sich beim Prädikat ferner darin, daß der Bedeutungsinhalt desselben gern in ein Abstractum verlegt wird, während ein Verbum finitum oder Participium nur das formale Prädikat bildet; die Hauptformen dieser Umschreibung des Prädikats ergeben sich aus folgenden Beispielen:
- a) पलायनिक्रयां कुर्वन्ति palāyanakriyā kurvanti 'sie machen die Handlung des Fliehens' = 'sie fliehen'; सिल्ले प्रवेशं करोति salilē pravēša karōti 'er macht Eintreten in den Teich' = 'er geht in den Teich'.

- b) ब्रद्धांनं गतः adaršaną gataķ 'er ist zum Nichtsehen gelangt' = 'er wurde nicht mehr gesehen, er verschwand'; न याति जोचनपथं कान्ता na yāti lōcana-pathą kāntā 'die Geliebte gelangt nicht in das Gesichtsfeld' = 'kann nicht erblickt werden'.
- c) वदनविधृति: किं कृता vadanavidhutiḥ kɨ kṛtā (VII, 3) 'warum ist (von mir) Abwendung des Gesichtes gemacht worden?' = 'warum habe ich das Gesicht abgewendet?'; कर्त्वो धर्मसंग्रह: kartavyō dharma-sagrahaḥ (I, 2) 'man muß sich an die Tugend halten'. Auf diese Weise wird schließlich das eigentliche Prädikat zum formalen Subjekt und das eigentliche Subjekt zu einer attributiven Bestimmung jenes, die entweder durch Komposition oder durch eine Kasuskonstruktion ausgedrückt wird; statt vadana-vidhutiḥ könnte in dem ersten Satz auch vadanasya vidhutiḥ gesagt werden (als Beispiel für den Genetiv vgl. Texte I, 1, Vers 1 und die Erläuterung der Stelle).

Anm. 1. Abstrakte Ausdrucksweise, wie sie sich in diesen Konstruktionen zeigt, wird auch sonst gelegentlich bevorzugt, so z. B. in dem Satz sarväny angäni yänti nētratām uta karņatām (VII, 6) 'alle Glieder gelangen zum Augen- und Ohrsein' = 'werden Augen und Ohren'.

Anm. 2. Der nominale Stil ist am stärksten im wissenschaftlichen Sanskrit ausgebildet, vgl. Jacobi IF. XIV, 236 ff. (wo man weitere charakteristische Beispiele findet). Vorausgesetzt daß das uridg. Verbum selbst nominalen Ursprungs ist (s. § 447 Anm.), so zeigt also der Höhepunkt des Sanskrit wieder eine Art rückläufiger Bewegung; man darf diese Erscheinung mit Jacobi wohl als das Kennzeichen einer alternden Sprache betrachten, die lange Zeit hindurch wissenschaftlichem Denken gedient hat.

686. Wortstellung. Vgl. besonders Thommen, Die Wortstellung im nachvedischen Altindischen und im Mittelindischen, KZ. XXXVIII, 504ff. Da im Ai. die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte in diesen Beispielen zugleich die passivische Konstruktion!

grammatische (und logische) Beziehung der Satzglieder schon durch die grammatische Form völlig bestimmt ist, so sind einer völlig freien Wortstellung durch die Rücksicht auf Verständlichkeit keine Schranken gezogen; dasselbe galt für die idg. Grundsprache. Doch gibt es auch im Sanskrit eine typische ('habituelle') Wortstellung, welche mithin derjenigen successiven Association der Satzglieder entspricht, die den Sprechenden am geläufigsten ist. Die Wortstellung des Sanskrit weicht von der vedischen nur in wenigen Punkten ab.

Das Subjekt eröffnet, das Prädikat (Verbum oder Prädikatsnomen) schließt den Satz; zwischen beiden stehen die übrigen Satzglieder. Für die Aufeinanderfolge der Objekte und sonstigen Kasus-Bestimmungen sind die inneren Beziehungen zum Prädikat maßgebend; der Accusativ steht im Allgemeinen hinter den übrigen Kasus, es sei denn daß diese phraseologisch enger mit dem Verbum verknüpft sind. Das Adjektivund Genetivattribut steht vor seinem Beziehungswort, die Apposition kann voran- oder nachgestellt werden. Solche Attribute, welche "zum Prädikat in irgend einer Beziehung stehen", also vor allem Composita und Participia, die den Wert eines Nebensatzes haben (s. u.), stehen in der Regel hinter ihrem Nomen. Das Absolutivum und der Locativus absolutus haben ihren Platz habituell zwischen Subjekt und Verbum, gehen jedoch den sonstigen Bestimmungen des Verbums voraus; der Infinitiv steht gern unmittelbar vor dem Prädikat.

Der Vokativ und die Interjektionen<sup>1</sup>, die überhaupt

¹ Die gebräuchlichsten sind  $ah\bar{o}$ , ahaha, bata 'ah, ach',  $\bar{a}$ ,  $\bar{a}m$  'o', dhik 'pfui' (vgl. § 237. 7),  $h\bar{a}$  'wehe',  $h\bar{e}$ , i 'he' (wegen des Sandhi s. § 173. 1); dazu kommen einige interjektional gebrauchte Kasusformen wie  $bh\bar{o}h$  'heda' (s. S. 226 Fußn.),  $di\S ty\bar{a}$  'Gott sei Dank',  $s\bar{a}dhu$  'bravo' u. dgl. m. (s. Whitney § 1135, Speyer, Sanskrit Syntax S. 326).

nicht in das Satzgefüge gehören, können am Anfang oder Ende stehen oder in den Satz eingeschaltet werden; über den Vokativ vgl. auch § 243 Anm.

- 687. Die habituelle Wortstellung wird sehr oft aufgegeben, um ein Satzglied durch einen nicht üblichen Platz rhetorisch oder logisch stärker hervorzuheben; auch das Metrum bedingt leicht eine veränderte, 'occasionelle' Wortstellung. So tritt Inversion zwischen Subjekt und Prädikat (bezw. Prädikatsnomen) ein, wenn auf letzterem ein Nachdruck liegt, wie es z. B. beim Imperativ der Fall ist<sup>1</sup>, und besonders gern ziehen die Konjunktion ca und andere satzverbindende Partikeln (tat 'drum', atha 'dann', iti 'so') oder Demonstrativa, die dem gleichem Zweck dienen (wie z. B. in arnaal-हाजा tām abravīd rājā 'zu ihr sprach der König') das Prädikat an den Anfang des Satzes; vgl. darüber Jacobi IF. V, 335 ff. Auch die übrigen Satzbestimmungen können an den Anfang oder an das Ende gestellt werden; der Instrumentalis der handelnden Person (beim Passivum) tritt mit Vorliebe an die erste Stelle, weil er ja das psychologische Subjekt des Satzes bildet, ferner der Locativus absolutus, sowie Formen des Demonstrativpronomens (samt den damit gebildeten Adverbien), wodurch eine Anknüpfung an den vorhergehenden Satz erreicht wird. Endlich kann die Stellung des Attributs occasionell geändert werden, sogar in der Weise, daß zwischen Attribut und Beziehungswort andere Satzglieder treten.
- 688. Eine feste Wortstellung kommt den Prä- und Postpositionen, ferner den Partikeln zu, welche den ganzen Satz oder ein einzelnes Satzglied irgendwie modifizieren, sowie allen enklitischen Wörtern. Die Nega-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Er kann durch die ihm vorangehenden Partikeln hanta und anga 'wohlan' u. ä. verstärkt werden.

tionen न na und मा mā (vgl. § 441. 2) stehen am Anfang des Satzes oder unmittelbar vor dem Verbum, letzteres immer dann, wenn die Negation eine enge Einheit mit dem Verbum bildet, wie z. B. in नश्कोमि na šaknōmi 'ich vermag nicht, bin ausser stande'; verneint die Negation ein nominales Satzglied, so steht sie unmittelbar vor diesem, z. B. निर्तिचित nakicit 'nichts'.

689. Partikeln, die zur Hervorhebung (Einschränkung usw.) eines einzelnen Wortes dienen, stehen hinter diesem, so das häufige एवं ēva 'eben', ferner ऋषि api 'auch, sogar', das leicht hervorhebende a sma (vgl. § 414. 1 sowie S. 244. 249) und द्व iva, यथा yathā 'wie' (iva auch 'etwa, wenigstens'). Wenn Partikeln den ganzen Satz modifizieren, so nehmen sie in demselben die zweite Stelle ein; hierher gehören an khalu 'freilich, ja', fan kila 'quidem', araa tāvat (s. ६ 375) 'wenigstens, jedenfalls', नाम nāma (eigentl. Acc. S. von nāman- 'Name') 'nämlich, freilich, etwa', a nu 'nun, also' (oft hinter dem Fragepronomen, z. B. kij nu 'was nun?'), स्वित svit (svid) 'wohl, etwa, wirklich', ह ha (leicht hervorhebend), fe hi 'denn, ja' und eine Anzahl von Konjunktionen, die § 691 angeführt sind. Ein negierter Satz wird in diesem Fall mit na + Partikel eingeleitet. Anfangsstellung haben jedoch कामम kāmam 'gewiß, freilich' (eigentl. 'nach Wunsch'), क्रेवलम kēvalam 'einzig, allein, nur' (Adv. zu kēvala- 'einzig'), नन nanu 'doch wohl' (vgl. auch § 690), ननम् nūnam 'gewiß, sicherlich'. Soweit es sich um Enklitika handelt (sma, iva, svit, ha), findet die allgemeine, bereits uridg. Regel Anwendung, daß Enklitika (also besonders auch die enklitischen Pronomina) möglichst die zweite Stelle im Satz einnehmen; zu diesem Gesetz vgl. besonders Wackernagel IF. I, 333ff.

690. Im Fragesatz ist die Wortstellung von der des Hauptsatzes prinzipiell nicht verschieden; das Fragepronomen (das durch Partikeln wie  $v\bar{a}$ , svit, iva, nu u. a. verstärkt werden kann) muß keineswegs am Anfang stehen (s. § 371 Anm.). In Satzfragen ist Anfangsstellung des Verbums beliebt, aber nicht notwendig. Zur Verdeutlichung der Frage können fat kim 'ne, num', af anfangsstellung!) als Fragepartikeln verwendet werden, in Doppelfragen fat kim— 37 uta, fat kim— 31  $\bar{a}h\bar{o}$ , fat kim— 31  $\bar{a}nu$ — 31 uu— 31

- 691. Da das Sanskrit keinen Periodenbau kennt (s. § 692), so schreitet die Rede meist in parataktisch aneinandergereihten Hauptsätzen fort; hierzu dienen abgesehen von der asyndetischen Anreihung koordinierende Konjunktionen oder Partikeln, die, sofern im Folgenden nichts anderes bemerkt ist, Anfangsstellung haben.
- 1. Anreihend: च ca 'und' (an zweiter Stelle wie gr. тह, lat. que), ऋषि api, उत uta 'auch, und' (an 2. Stelle), ऋष atha und तत: tataḥ 'da, dann', ऋपर्म aparam, ऋन्म anyacca, किंच ki ca 'ferner'; च ca च ca, ऋषि api ऋषि api, च ca ऋषि api 'sowohl als auch'; नकेवलम na kēvalam च ca (ऋषि api) 'nicht nur sondern auch'; नच naca, नाषि nāpi 'neque'.
- 2. Disjunktiv: वा  $v\bar{a}$  'oder', auch 'doch, indessen' (an zweiter Stelle); वा  $v\bar{a}$  वा  $v\bar{a}$  'entweder oder'.

Anm. Mit ca und  $v\bar{a}$  können auch koordinierte Satzglieder verbunden verden.

- 3. Adversativ: तु tu (an zweiter Stelle), किंतु kitu, अपित apitu, परम param (परंतु paratu), पुन: punah (an zweiter Stelle), वा vā (s. 2.), अथवा athavā 'aber (sondern), jedoch, indessen'.
- 4. Kausal: हि hi (an zweiter Stelle) 'denn'; तत् tat, तस्मात् tasmāt, ञ्चतः ataḥ 'daher, deshalb'. Über relative Anknüpfung s. § 369 Anm.

Anm. Eine lebhafte Art, Sätze zu verbinden, ist der elliptische Gebrauch von katham 'wie [ist das]?' und kutah 'woher [kommt das]?' vor einem Satz, der Ursache oder Grund des vorhergehenden Satzes angibt.

692. Erweiterungen des einfachen Satzes. Sanskrit besitzt nicht die Fähigkeit, einen Hauptsatz mit einer Reihe von Nebensätzen zu einer kunstvollen Periode zu vereinigen, wie sie vor allem im Griechischen und Lateinischen ausgebildet worden ist. Ein Hauptsatz kann jedoch durch Häufung der einzelnen Satzglieder so erweitert werden, daß er zwar nicht grammatisch, aber dem Gedankeninhalt und Sprachgefühl nach einer komplizierten griechischen oder lateinischen Periode gleichkommt. Dies wird erreicht durch die Vereinigung von Partizipien, Gerundien, Adverbialbestimmungen und Nominalkomposita unter einem Subjekt und Prädikat. Der logische oder sachliche Zusammenhang der Teile tritt grammatisch nur bei kasuellen Adverbialbestimmungen deutlich zutage. So dient der Ablativ oder Instrumental eines Abstraktums zur Umschreibung eines Kausalsatzes, der Lokativ zur Umschreibung eines Bedingungs-, Konzessiv- oder Temporalsatzes (vgl. auch den Loc. absol.), der Dativ oder eine Konstruktion mit artham (s. § 679) zur Umschreibung eines Finalsatzes. Beispiele: आतानामनेकलावानसो उप्यनेकत्वम ātmanām anēkatvān [Abl.] manasō 'py anēkatvam 'weil es eine Vielheit von Seelen gibt, gibt es auch eine Vielheit des Sinnes'; एषामभावे तदभाव: ēṣām abhāvē tadabhāvaḥ 'beim Nicht-Sein dieser [ist] Nicht-Sein dieser' = 'wenn diese nicht da sind, sind auch jene nicht da'; weitere Belege s. bei Jacobi IF. XV, 240 ff. Hierin zeigt sich wieder die Neigung zu nominaler Ausdrucksweise, die zugleich eine außerordentliche Kürze des Ausdrucks ermöglicht. Bei Gerundien, Partizipien und Composita ist die logische Beziehung der Satzteile (abgesehen von den Regeln der

Kongruenz, die für konjunkte Partizipien und die Composita gelten) nur aus dem ganzen Zusammenhang zu gewinnen; gelegentlich wird der Kern des Satzes durch ein atha 'da, dann' oder eine ähnliche Partikel zu den vorhergehenden Nebenbestimmungen in Beziehung gesetzt.

693. Das Nominalkompositum im Satzbau. Die stärkste sprachliche Kompression der Gedanken und der Höhepunkt nominaler Ausdrucksweise wird durch die Nominalkomposition erreicht. Indem eine syntaktische Gruppe von Nomina, die zu einander in einem grammatischen Bezugsverhältnis stehen, zu einem Compositum zusammengefügt wird, bleibt es dem Hörenden oder Lesenden überlassen, die Art jener Beziehungen aus dem Zusammenhang zu entnehmen, vgl. z. B. मही-मखानीत sakhī-mukh(a)-ānīta- '(durch) (der) Freundin Veranlassung herbeigeführt'. Die ältere (vedische) Sprache macht vom Compositum noch keinen stärkeren Gebrauch als etwa die Sprache Homers. Aber die klassische Kunstsprache und zwar gerade die der Dichter liebt es in ihrer höchsten Entwicklung, Composita von beliebiger Länge zu bilden: bei Justi, die Zusammensetzung der Nomina S. 17 findet man ein Beispiel aus Bhavabhüti (vgl. § 35 Anm.), wo das Subjekt des Satzes durch 5 Composita näher bestimmt wird, deren Länge sich zwischen 17 und und 26 Gliedern bewegt. Der ai. Satzbau vereinigt also die Formlosigkeit der flexionslosen Sprache mit einem wohl erhaltenen System von Flexionsformen. Wie sehr sich auch in der Verwendung der Komposition die Masslosigkeit des indischen Geistes zeigt, so müssen wir doch ein Volk bewundern, "das mit so logischem Sinn und so energischer Denkkraft begabt war wie das, welches diese Wortgebilde schuf" (Justi) und das zugleich eine so lebhafte Phantasie besaß, daß sich seinem geistigen Auge die gerade in poetischen Werken hingeschütteten Wortkomplexe zu anschaulichen und rasch verständlichen Bildern gestalteten.

Anm. Abgesehen von den Dvandva's sind selbst die längsten Composita zweiteilig aufgebaut, d. h. sie zerfallen zunächst in 2 Glieder, von denen jedes wieder aus 2 Gliedern bestehen kann u. s. f. Vgl. das folgende Schema:

Beispiel: nīlī rasa | paripūrņa- mahā | bhāṇḍam 'ein mit Indigo-Farbe gefülltes, großes Gefäß'.

Bei der Einfügung eines Dvandvakompositums in ein anderes Compositum entstehen folgende Gebilde:

$$(= \alpha, \beta, \ldots)$$

Beispiel: jaya | parājaya | nirnayah 'Entscheidung über Sieg oder Niederlage' (parājaya- ist selbst wieder ein Compositum).

Oder:

Beispiel: atarkita- || gam(a) | āgamah 'einer dessen Gehen und Kommen unerwartet ist'.

Oder:

$$\overbrace{a-(\alpha,\ \beta,\ \gamma\ \ldots)}^{\mathbf{A}}\mathbf{b}$$

Beispiel:  $sa \mid d\bar{e}va \mid asura \mid manušāh$  'die Menschen samt den Göttern und Dämonen'.

694. Indem substantivische Composita zu Adverbialbestimmungen verwendet werden (vgl. § 692), ist es möglich, komplizierte Konjunktionalnebensätze rein nominal auszudrücken; so kann z. B. der Instrumental पर्यटनदृष्टानेककोत्र्ह्लप्रकथनेन paryaṭana-dṛṣṭa-anēka-kāutūhala-prakathanēna (I, 2) = 'durch Erzählen von . . . .' übersetzt werden 'indem sie (wir usw.) die vielen (anēka-) Wunderdinge (kāutūhala-) erzählten, die sie (wir usw.) auf der Wanderung (paryaṭana-) gesehen

hatten'; ein Beispiel prägnanter Kürze ist ungfä pašvanytē (I, 2) 'bei einer Lüge über ein Kleinvieh' = 'wenn man lügt, obwohl es sich nur um ein Stück Kleinvieh handelt'.

695. Das Bahuvrīhi-Compositum, das als Attribut mit irgend einem Satzglied verbunden wird, ist im Deutschen oft durch ein Partizip, einen Relativ- oder einen Konjunktionalsatz wiederzugeben; das letztere gilt besonders für diejenigen Composita, welche ein Participium Praeteriti in der § 671 besprochenen Weise enthalten. Beispiele: उपशान्येकमना: upašānty-ēka-manāh (VIII, 18) 'einer dessen Sinn nur (ēka-) auf Gemütsruhe gerichtet ist'; पाकरसास्वादनप्रायं सुखम् pāka-ras(a)-āsvādana-prāya sukham (I, 3) 'ein Glück dessen Hauptsache (prāya-, s. § 673) das Kosten des schlichten Genusses ist' = 'ein Glück, das nur während des Genusses süß ist'; सुखिदस-तदर्गति: sukha-vismṛta-durgatih 'sein Unglück infolge des Glückes vergessend'; रत्नमानाविभिषतकण्डः ratna-mālā-vibhūšita-kanthah (I, 3) 'dessen Hals mit einem Kranz von Juwelen geschmückt war'; ऋर्धपादस्ष्टभृतिः ardhapāda-spršta-bhūmih (I, 2) 'indem er den Erdboden (nur) mit halbem Fuß [d. h. mit den Zehen] berührte'; anzi-सत्वभार्यत्वपाती kṛta-dāsatva-bhāryatva-panāu (III) 'nachdem die beiden eine Wette geschlossen hatten, welche Sklaverei [auf der einen Seite] oder Ehe [auf der andern Seite] zum Einsatz hatte'; स्नित्मुखसखीदत्तनयना smitamukha-sakhī-datta-nayanā (VII, 1) indem sie die Augen auf die Freundinnen richtet, deren Antlitz lacht'.

696. Nebensätze. Infolge der reichen Entfaltung der verschiedenen Mittel, über welche der einfache Satz im Ai. verfügt, ist der Nebensatz verkümmert; fast alle Nebensätze des Sanskrit sind Relativsätze, die mit dem Pronomen ya- und seinen Ableitungen gebildet sind; selbst die indirekte Frage kann ebensogut mit dem

Relativpronomen wie mit dem Fragepronomen eingeleitet werden. Das Ai. ist also auf dem Standpunkt stehen geblieben, den wir schon in der idg. Grundsprache voraussetzen dürfen. Über die Stellung des Relativpronomens s. § 369 Anm. Der Relativsatz steht gewöhnlich vor dem Hauptsatz, occasionell auch am Schluß (in welchem Fall er immer durch das Relativpronomen eröffnet wird), kann aber nicht in den Hauptsatz eingeschoben werden. In der Regel (jedoch nicht notwendiger Weise) wird der Relativsatz durch das korrelative Demonstrativpronomen sa (und seine Ableitungen) mit dem Hauptsatz enger verknüpft. In diesen Verhältnissen schimmert noch deutlich jener ursprüngliche Zustand durch, in welchem das Relativpronomen ebenso wie das Demonstrativum einfach dazu diente, als ein hinweisendes Formwort zwei Sätze auf einander zu beziehen, wodurch zwar eine logische, nicht aber eine grammatische Unterordnung zu stande kam.

Anm. In Relativsätzen allgemeinen Inhalts kann der Optativ als 'Modus subiunctivus' (s. § 438.4) dienen, um das Abhängigkeitsverhältnis zu verdeutlichen und zu verstärken.

697. Relativsatz und (Bahuvrīhi-) Compositum sind in ihrer Bedeutung für das Satzganze nicht gleichwertig, d. h. sie können nicht beliebig mit einander vertauscht werden. Jacobi (Compositum und Nebensatz S. 91) stellt für die Wahl der beiden Ausdrucksmittel folgende Regel auf: "Wenn man aus dem Deutschen oder einer andern modernen Sprache in Sanskrit übersetzt, dürfen nicht alle Nebensätze durch Composita wiedergegeben werden, sondern nur die ausschmückenden und beschreibenden; diejenigen aber, welche eine begrifflich notwendige oder wichtige Bestimmung enthalten, erscheinen auch im Sanskrit als Relativsätze." Ebenso bezeichnet der (relative) Konjunktionalsatz "ein enges, wesentliches Verhältnis zwischen Haupt- und Neben-

satz; Nebenumstände zeitlicher oder kausaler Art werden durch die Form des Absolutivum ausgedrückt" (Jacobi IF. Anz. VI, 153). Der Inder ist freilich geneigt, manches als Nebenumstand aufzufassen, was für unsere Vorstellungsweise ein selbständiger Bestandteil des fortschreitenden Zusammenhangs der Gedanken ist.

- 698. Konjunktionalsätze. Wie im Lateinischen qui für einen Kausalsatz mit cum is stehen kann, so drücken auch die ai. Relativsätze oft eine kausale, konsekutive oder finale Beziehung zum Hauptsatz aus (yah also = 'da er, damit er' u. ä.). Eine Reihe von Kasus- und Adverbialformen des Relativums (vgl. § 403 ff.) dienen ferner dazu, die verschiedenen Konjunktionalsätze einzuleiten:
- 1. **चत्** yat 'was', sowie 'daß' zur Bezeichnung von Subjekt- und Objektsätzen (vgl. auch § 699); seltener wird yat in Kausal- und Finalsätzen ('weil, damit') verwendet.
- 2. रोज yēna 'wodurch', auch 'weil' und 'damit'; bei finaler Bedeutung kann der Optativ oder Indic. Fut. neben dem Indic. Praes. gebraucht werden.
  - 3. यत: yataḥ, यसात yasmāt 'weshalb' und 'weil'.
- 4. यथा yathā 'wie' (in Vergleichungssätzen), ferner 'daß, auf daß, damit' in Final- und Konsekutivsätzen (mit Indic. Praes., Fut. oder Optativ¹), endlich 'daß' in Objektsätzen nach Verba sentiendi et declarandi.
  - 5. यदा yadā 'wann, als' in Temporalsätzen.
- 6. चिद्रं yadi 'wenn' (in Bedingungssätzen), 'ob' (in indirekten Fragesätzen); चद्यपि yady-api 'wenn auch, obgleich'; चिद्रं yadi चिद्रं yadi 'sive sive'.
- 7. **यावत** yāvat 'wie lange, insofern als; so lange als, während; als, sobald als; bis' (in der letzten Bedeutung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In der vedischen Sprache steht ausser Optativ und Futur auch der Konjunktiv.

mit Präsens, Futur und Optativ); mit der Negation (yāvanna) 'ehe, bevor'.

Die Relativnatur dieser Konjunktionen zeigt sich besonders darin, daß im Hauptsatz oft das entsprechende Correlativum (s. § 375) steht, so z. B. in der Regel bei yāvat (tāvat); vgl. ferner einen Finalsatz wie यथा... व्यापादयति तथानुष्ठीयताम् yathā... vyāpādayati, tathā 'nuṣṭhūyatām 'es soll (so) eingerichtet werden, daß er... tötet'.

- 8. Nur die Konjunktion चेत cēt 'wenn' (na cēt 'nisi') ist nicht vom Relativstamm abgeleitet; sie wird neben yadi (s. 6) in Bedingungssätzen gebraucht. cēd, d. i. ca¹+id (s. § 365), steht nie an erster, gewöhnlich an zweiter, oft aber auch wie das Relativpronomen an späterer (sogar letzter) Stelle des Satzes. Der cēt-Satz geht gewöhnlich dem Hauptsatz voraus, der durch Partikeln wie tat, tataḥ, atha u. ä. eingeleitet werden kann. Zu einer feineren formalen Nuancierung der verschiedenen hypothetischen Fälle ist der Inder nicht gelangt: der Optativ wird gebraucht, um einen möglichen (angenommenen) wie irrealen Fall zu bezeichnen, als Irrealis dient außerdem der ('ondicionalis (s. § 414. 565 Anm.).
- 699. Oratio obliqua. Die Abneigung des Inders gegen Nebensätze zeigt sich besonders darin, daß eine oratio obliqua nicht ausgebildet worden ist; auch die Konstruktion des Acc. c. Infin. fehlt.<sup>2</sup> Wenn man von kurzen Objektsätzen (s. § 698. 1) und indirekten Fragesätzen absieht, so gibt es überhaupt keine eigentliche oratio obliqua: die direkte Rede bleibt einfach unverändert;

¹ ca bildet in der älteren Sprache auch für sich allein Bedingungssätze.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einige Belege finden sich im RV., s. Wolff KZ. XXXIX, 490 ff.

als abhängig wird sie entweder durch ein vorangeschicktes yat, yataḥ u. ä. oder durch die Partikel iti 'so' charakterisiert. Der Gebrauch von iti ist überaus häufig; das 'regierende' Verbum des Sagens kann unmittelbar folgen (,,,, ity ubravīt, ity uktam u. ä.) oder vorhergehen (abravīt: ,,,, iti u. ä.).

Jede Art der Meinungs- und Willensäußerung kann durch iti an ein Verbum sentiendi oder declarandi (in weitestem Sinn) angeschlossen werden. Aber ein solches Verbum ist überhaupt nicht nötig, da irgend eine Äußerung durch iti unmittelbar mit jedem beliebigen Praedikat oder mit einem darauf folgenden neuen Satz verbunden werden kann; dann ist iti zu übersetzen 'indem er (sie u. s. w.) so sagte (dachte, glaubte u. dgl.)' oder so sagte (dachte, glaubte) er (sie u. s. w.), und dann...

Durch iti wird ferner nicht nur die vollständige Äußerung eines andern, sondern auch irgend ein Citat oder eine Erläuterung (sei es auch nur ein einzelnes Wort) kenntlich gemacht, so daß iti völlig die Funktion unseres Anführungszeichens hat. Vgl. auch § 236. Wenn ein Citat, ein Spruch u. dgl. nur mit den Anfangsworten angedeutet wird, so gebraucht man çaife ityādi 'so u. s. w.', vgl. z. B. Texte II, 1 (Schluß): अतो उहं त्रवीमि। अनगतवनी चिन्तामिखादि वर्ष 'ham bravīmi: "anāgatarantī cintām" ityādi 'drum sage ich "einen auf die Zukunft bezüglichen Gedanken" u. s. w.' (der vollständige Spruch steht am Beginn der Erzählung).

700. Durch die Partikel iti kann endlich das subjektive Motiv einer handelnden Person angegeben werden; der durch iti abgeschlossene Ausdruck bildet dann eine Art Kausalbestimmung zu dem folgenden Hauptsatz, z. B. शृगानो उचिमित मत्वा सन्ज्ञमधीसुवाः ज्यामेकं स्थित्वा सिधः प्रोचुः "ईyyālö 'yam" iti matra salajjam adhōmukhah kṣanam ēka sthitvā mithah prōcuh (I, 1)

'"es ist nur ein Schakal" indem sie so dachten [= 'weil es nur ein Schakal war'], standen sie einen Augenblick beschämt mit gesenktem Kopfe da und sprachen zu einander'. Aber auch hier ist die Verknüpfung durch eine Verbalform matrā od. dgl. nicht nötig; iti allein genügt, z. B. दिथा जीवन्नयं मुक्तश्चीरीरिति महोत्सवस्तेन चक्रे मिलित-वन्धुना ,distyā jīvann aya muktašeāurāir" iti mahōtsavas tēna cakrē milita-bandhunā (III) '"zum Glück lebt er und ist von den Räubern befreit" - in diesem Sinn [= aus Freude darüber, daß er lebte und befreit war] wurde von diesem ein großes Fest veranstaltet, nachdem er die Verwandten versammelt hatte.' Trotz aller Unbehilflichkeit des Ausdrucks erzielt das Sanskrit auf solche Weise eine so prägnante und unmittelbare Wiedergabe der Gedanken, wie sie sich in keiner andern idg. Sprache findet.

# Verzeichnis der in der Einleitung genannten (indischen) Namen und Sachen.

(Die Zahlen beziehen sich auf die Paragraphen.)

Akbar 18. Nala 33. Agnimitra 34. Atharva-Vēda 26. 29. Apabhrasa 22. Amarakõša 40. Amarasiha 40. Amaru 36. Ašōka 17. 18. Aranyaka 26. 31. Aryavarta 18. Aitareya-Brāhmana Indoskythen 18. Indra 15. Ujjayini 18. Upanišad 26. 31. Ravēda 20 ff. 26 ff. Rtusahāra 34. Kathāsaritsāgara 37. Kālidāsa 34.  $k\bar{a}v\gamma\alpha$ - 33. Kāšīkā Vrtti 39. Kumarasambhara 34. Kuru 33. Kršna 36. kōša 40. Kāutsa 38. Gītagōvinda 36. Gupta 18. Grhya-Sūtra 32. Candragupta 18. Jayadēva 36. Jayaditya 39. Timur 18. Damayantī 33. Dekhan 18. dēva 15 Dehli 18. Dharma-Sūtra 32. dhātupātha- 40.

Nighantava 38. Nirukta 38. Neuindische Dialekte Pancatantra 37. Patanjali 39. Pada-Text 28. Pānini 21, 39. Pāndu 33. Pāli 22. Purāna 33. Pāišācī 22.  $P\bar{a}ura$  18. Prākrit 22. Prātišākhya-Sūtra 32. 38. Baber 18. Buddhismus 17. Brahmā 17.  $Br\bar{a}hmana$  26. 30. Brahmanismus 17. Bhartrhari 36. Bhavabhūti 35. Magadha 18. mandala 20. 27. Mahābhārata 33. Mahābhāšya 39. Māgadhī 22. Mālatīmādhava 35. Malavikā 34. Māhārāštrī 22. Mrechakatikā 35. Mēghadūta 34. Māurya-Dynastie 18. Yajuh 29. Yajur-Vēda 26. Yama 15. Yāska 38. Raghuvaša 34.

Ratnāvalī 35. Rāmāyana 33. Vasantasēnā 35. Vāmana 39. Vālmīki 33. Vikramāditya 18. 34. Vikramorvašī 34. Vindhya 18. Vivasvant 15. Višnu 17. Višnupurāna 33. Vētalapancavišati 37. Veda 20. 25—32. Võpadēva 39. vyākarana- 38. Saka 18.Sakuntalā 34. Satapatha-Brāhmana , 30. Siva 17. Sukasaptati 37. Sūdraka 35. Sāurasēnī 22. Srīharša 35. šruti- 30. Srāuta-Sūtra 32. ślōka- 33. saskrta-, Sanskrit 21. Sahitā 26. 27. Sandrakottos 18.  $S\bar{a}ma$ - $V\bar{e}da$  26. 29. Sāyana- 28. Sūtra 20. 26. 32. Sōmadēva 37. smrti- 30. Hitopadēša 37.  $H\bar{e}macandra$  40.

### Wortverzeichnis.

(Die Zahlen beziehen sich auf die Paragraphen: fettgedruckte §§ enthalten ein Wort als Paradigma.)

#### Abkürzungen.

A. = Anmerkung. Abs. = Absolutivum. C. = Causativum. D. = Desiderativum. Den. = Denominativum. Du. = Dual. F. = Futurum. Ger. = Gerundivum. I. = Intensivum.

Imp. = Imperativ. Impf. = Imperfectum. Inj. = Injunktiv. Komp. = Komparation Kompos. = Komposition. N.Pl. = Nominativus Plur. P. = Participium. Pass. = Passivum. Pf. = Perfectum. anila- 69. 254.

ad- Pr. 467. 484, 4.

P.Pr. 102. Impf.

athavā 691, 3.

Postp. = Postposition. Pr. = Praesens prakr. = prakritisch. Prek. = Prekativ. Pt. = Praeteritum. s. = siehe. St. = Stamm. Suff. = Suffix W. = Wurzel.

anu- 171. 237, 6. 322.

650.

anūka- 322.

a- Augm. 415; privat. 91. 651. 669. 676. qsa- 81. ahas- 81. akasmāt 682. akši- 156, 1. 344. Du. 226.agni- 72 A. 76. 107 b. 161. 164. 268. 272,

1, 2, 656. agra-nī- 283 A.

a-gru- 102.

anka- 80.

at- 122, 3.

atavī- 288.

 $agr\bar{e}$  241, 4. 396.

anga 687 Fuln.

484, 4. Imp. 144, b. Pf. 520. P.Pt. 120. 175. ādya- 625 A. adō-mūla- 367. adya- 400. adri- 280. adhama- 388 A. adhara- 376. 388 A. 398. adharāt 398. adhah 241, 4. 399. adhastāt 399. adhi- 169. 547 A. 2. 650. adhika- 379. adhipa- 248 A. 657 A.

anghri- 280. acirāt 395 aj-67, 108, Augm, 415, ajra- 67. 254 a. -anc- (Suff.) 322. anj-506. Pf. (ved.) 520, 3. P.Pt. 614, 5.

adhunā 309. 398. adhvan- 309. 315. an- privat. s. a- privat. an- (atmen) 69. 98. 490. anadvāh- 343. ananta- 91.

anda- 122, 1. at-s. at-. atah 403, 691, 4. ati- 650. 651 Fußn. Komp. 387. 392. 1. b.

anantaram 240, 6. 392, 1. ananyasama- 242, 4. anas- 65, 1. 343. anasvant- 343. anāgata[vant] - 328.

anit 569 A.

Anudātta- 55 a. 1. anudra-91. Anunāsika- 54, 2 (S. 43). anumata 657 A. Anusvāra- 54, 2 (S. 43). anehas- 332 A. anta- 249. antama - 388. antar- 85. 88, 1. 241, 4. 242, 5. 403, 3. 650. antara- 238, 5. 376. 388. antika-256. 322. 389. anna- 120 (s. auch ad-). anya- 240, 5. 376. anyacca 691, 3. anyatara- 376. anyatra 403. anyathā 404. anyēdyuh 679. anyonya[m] 659 A. anvañc- 321. anvaya- 171.

ap- s. ap- (Wasser).

apa- 650.

atyanta- 675. atra 403. atha 691, 1, 698. atharvan- 15. 29.

apakrtya- 657 A. apabhrasa- 22. apama- 388 A. apara- 376. 388 A. aparam 691, 1. apas- 108. apānc- 320. api 373. 650. 651 Fulin. 689-691.697,6. apitu 691, 3. apsaras- 332. abudh- 162. abhi- 650. abhika- 322 abhidhā 260. abhidhana- 657 A. abhut s. abudh-. abhva-102 (S.75). 107e (s. auch  $bh\bar{u}$ -). amitra-113 a. ami- s. asau. amit- s. asau. amba 259 (S. 179). ambhas-111 A. 113b. ayam 363 ff. idam 349, 5, ayuta- 382. ar- Pr. 476. C. 587. aritra- 12. aridama- 667. arka- 133 (S. 99). argha- 133 (S. 99). arc- 133 (S. 99). Pf. 520, 3. arcin - 272, 2 (S. 185). artha- 316, 607, 608, arthatah 403. artham 241, 4, 679. arthāya 394. arthin- 316. arthē 241, 4. 396. ardha- 376 A. 383. arya- 15. aryaman- 306. arvant- 340. arh- 133 (S. 99). alam 238, 6. 651. alpa- 86 a. Komp.

389.

ava- 650.

avagraha- 49.

avama- 388 A. avara- 376, 4. 388 A. avāñe- 320. avi-59, 65, 1, 230, 232, 278. avyayībhāva- 680. aš-(essen) Pr. 453. 508. F. 559. aš- (erreichen) Pr. 499. Pf. 81. 520, 3 ašīti- 382. ašman- 134. 230 (S. 155). 231. ašri- 280. aśru- 120 A. 1. 275.276. ašva- 63. 71. 125. 164. 165. 230(S.154). 233. 274. 353 (S. 242). N.Pl. (ved.) 245. ašvā 259. ašviya- 72 A. ašta-122, 2, 139, 381, (ved.) 77. 160. ašta-bhāga- 383. as- (sein) 63.102 (S.75) 103. 107. 150. 419. 421, 425, 427, 531, 654. Pr. 448 a. 484, 4 A. 488. P.Pr. 324 A. 3. Imp. 158, 2. Augm. 415. Impf. 489 A. 1. Pf. 520. Opt. 437. as- (werfen) 541 A. 4. 569. asan- s. asrj-. asi- 89, 2. asura- 15. asrj- 341 A. 2. asāu 173. 366. 368. asta- 103, 1. asthi- 344.  $asmatkrt\bar{e}$  352. 679. asmad- s. aham. asmadīya- 356. ah- 529. ahan- 341. 656. aham 127 A. 351 ff. 357. aharnisam 237, 4. 392, 658 d. ahaha S. 471 Fußn. astham s. as-(werfen).

ahō 173. S. 471 Fußn. ahvam s. hū-. ā S. 471 Fußn.  $\bar{a}$ - Praep. 240. 650. Postp. 245 (S. 168). ākarnay- 644 (s. auch karna-). ākhyā- 657 A. āji- 108. āti- 98. ātman- 91. 98. 107 e. 354. Dekl. 259 (S. 179). 272, 2. 305. ātmanātrtīya- 666. ātmanēpadam 411. ātmīya- 356. -adi- 673. -ādika- 673. āditah 403. ādya- s. ad-. -ādya- (zu ādi-) 673. ap- (erlangen) 109 a. 641 A. Pr. 499. Pf. 520, 1. Aor. 541. F. 567. Pass. 579. C. 586. D. 600. 605. Abs. 638. P.Pt. 612. 614, 8, ap- (Wasser) 145. 318, 1. āpas- (ved.) s. apas-. ām S. 471 Fußn. āmitra- 113 a. āmiša- 257. āmbhasa- 113 b. āmrēdita- 659 A. āyun- 272, 2.  $\bar{a}yu$ §- 108. 187. 331. 333, 2, āranyaka- 31. āling- 133 b (S. 100). āvasatha- 255. āvih 651.  $\bar{a}$  si s - 334 A. 2.  $\bar{a}\dot{s}u$ - 66. 125. 278 b. 392. ās- (sitzen) 158, 2, 423. 424. 435. 531. 569. Pr. 439, 448 b. 484, 3. āddhvē 158, 2. ās- (Mund) 75, 3.

āsmāka- 356 āha s. ah-. āhō 689.

i (Interj.) 173. S. 471 Fulin. i- (gehen) 59. 72. 74, 1. 88, 1. 102 (S.75). 103, 1,2. 104. 107 b. 420. 422, 423, 425, 439, 448. 643. Pr. 439. 481. Imp. 420. Pf. 520. F. 567. 568. C. 587. Ger. 626. P.Pr. 328. 375. + abhi $237, 3. +ava\ 237, 1.$ +upa- 237, 1. i- (Pron.-St.) s. ayam. ing- 586. idā (ilā) 122 A. itah 403 itara- 376. 388. iti 171. 236. 403, 2. 687. 699 f. itihāsa- 682. ittham 404. id 398. 400. idam s. ayam. idanim 399. idha (prakr.) 407. idhma- 108. indra- 15. 161.

iš- (senden) Pass. 581. C. 586, 3. iš-(wünschen) 151. Pr. 476 b. Pf. 520, 2.

indrānī 288, 2.

iyant- 375, 1.

iva 407. 689.

išta- s. yaj-. iha 407.

īkṣ- 411. Augm. 415. Pr. 471. Pf. 532. F. 566. 569. Pass. 580. C.586, 2. P.Pt. 616. Inf. 633, 2. īdrṣ- 375. īr- C. 586, 2. īrma- 96 b. īṣ- Pr. 484, 6. īṣ̄vara- 254 b A. īh- Pr. 471. 586, 2.

ukta- s. vac-. uktavant- s. vac-. ukti- 279. ucca- 322. uccāih 393. Komp. 387. ucchrita- s. šri-. uta 690. 691, 1. uttama- 387. uttara- 376, 4. 387. ud- (Praep.) 322.650. Komp. 387. ud- (benetzen) Pf. (ved.) 520, 2 A. udañc- 321. udan- 313. udarciš- Komp. 386. Udatta- 55 A.1. udyama-bhrt- 318,2. udrēka- 133 (S. 99). und- Pf. 531. upa 61. 237, 6. 650. upagraha- 657 A. upadēšaka- 256.

upapada- 667.

upama- 388 A.

upašānti- 657 A.

upānah- 319 A.

ubhaya- 376, 2.

ubhau 380, 2 A.

ušanas- 332 A.

ušar-bhut 233.

ušas- 332, 333 A.

uš- 122, 2. 520, 2 A.

uru- 389.

ušar- 233.

upari 241, 4.

ūdha- s. vah-. ūdhar- 111. 341 A.1. ūrņā- 87. 96 b. 264. ūrņōmi 499 A. ūrdhvam 240, 6. ūrmi- 96 b. 280. ūh- Pr. 471. C. 586.3.

r s. ar-, rkša- 92. rc- s. arc-, rta- 255 a. rtē 237, 6. 396. rši- 278 a. ršti- 15. ēka-74,2. 376,2. 380. ēkatama- 376, 1. ēkatara- 376, 2. ēkadā 405. ēkādaša- 380, 1. ēkaikah 170. 659 A. etad s. esa-. ētādrš- 375. ētāvant- 375. ēdh- Pf. 532. ēdha- 74. 108. ēna- 362. ēmi s. i- (gehen). ēva 400. 407. 689.  $\bar{e}va$ - 74, 2. 399. ēvam 399. 407.  $\bar{e}$ ša 358. 361.

ōjas- 75. 133 (S. 100). ōšṭha- 75.

ka- 124. 128. 133 (S. 100). 371. 373 f. 395. kakubh- 318, 2. kaccit 690. kata- 99. *katuka*- 87. katara- 65, 1, 2. 128. 388. kati 375. kathacana 373. katham 373. 404. 691 A. kathamapi 373. kathay- 608, 1. kathā 260. 404. 608,1. 682. kadā 373. 405. kadācit 373. kaništha- 389. kanīyas- 389.  $kany\bar{a}$  312 A. (s. auch kanīyas-). kapi- 278 a. kaprth-162.kam- Pr. 477 a. P.Pt. 614, 7. kar- (machen) 21. 92.

94 a, b, c. 102(S.75).

128.133,165.589.643.

Pr. 502. Imp. 498 A.

2. (ved.) 421, IV, A.

Pf. 106. 416, 4. 426.

430. 435. 513. 516. 519. P.Pf. 338. 530. 582. Inj. 441. Aor. 538. 539. 547. 550. Prek. 563, 3. F. 565. 574. Pass. 577, 1. C. 584. D. 601 b. Ger. 624, 626-628. I. 451. Inf. 632, 633, 2. Abs. 637, 638. Kompos. 651. 653. 654. 667, 2, 3, 4. kar- (streuen) Prek. 563, 3. Pass. 577, 2. -kara- 667, 3. karana- 252 b. karkata- 128. karkara- 256. karkaša- 256. karna- 87. 644. karnatā 266. kart- Pr. 476. F. 568. kartar- 303. kartua (ved.), kartva-(ved.) s. kar-. karman- 308, 2, 314. karš- Pr. 475. Pf. 518, 1. Aor. 560. Pass. 576. Abs. 641. karšū-87. kal- 644. kalatra- 254 c. kaluša- 128. 257. kalp- 93 A. C. 583. kalpanā 264. kalya- 123. 124. kavi- 83. 607, 3. kaviy- Den. (ved.) 607, 3. kašcit 149. 373. kasmāt 395. kāmam 392, 1 a. 689. kāmin- 316. kāmuka- 256. kāla- 128. kāvya- 33. kāš- Pf. 524, 1. ki- s. ka-. kivadanti- 682. kikara- 372. kitu 691. kina- 99.

kim 133 (S. 100). 238, 6, 392, 1 c, 689, 690. 691; s. auch ka-. kiyant- 133 (S. 100). 328. 375. kiyēdhā 144 a. kir- s. kar- (streuen). kila 689. kīdrš- 133 (S. 100). 375. ku- 669 A. 5. 676 A. s. ferner ka-. kutī 21. 99. kutah 403. 691 A. kutra 374 c. 403. kup- 128. Pr. 463. 466. 473. P.Pt. 463. kumbha- 136. kula- 95 a. kuha 407. kūthāra- 87. kūpa- 62. 128. kūrd- Pr. 462. Pf. 524, 2, kr- s. kar- (machen). krechra- (krechrāt) 114 A. 2. 395 b. krt- s. kart-. krtam 238, 6. krtin- 316. krtu- (krtvah) 384 a. krp-(Gestalt) ved.93A. krp- (jammern) ved. 114 A. 2. krpana-, krpan-ate Den. 454. krpāna- 124. krpālu- 281. krš- s. karš-. krši- 278 a. klp- s. kalp-. kētu- 221 A. 2. kēvata-87. kēvala- 689. 691, 1.  $k\bar{o}\check{s}a$ - 40. kāupīna- 252 b. kratu- Dat.S. (ved.) 272, 2. krand- I. 596, 4A.1. kram- Pr. 471. Pass. 411. Pf. 524, 3. Aor. 554. F. 568. C. 584. I. 596, 3 a. P.Pt. khalu- 689.

98. 614, 7. Inf. 633, 1. Abs. 639. 641 A. 643. kraviš- 128. 332, 2. krī- 128. 283 A. Pr. 453, 467, 507, P.Pr. 324 A. 3. Pf. 526. Ger. 624. krīd-Pr.462. Pf.524, 2. F. 566. C. 586, 2. Inf. 633, 2. krudh- Pr. 473. P.Pt. 614, 3. kruš- Pr. 470. krōštar-, krōštu- 271. 299 A. 1. kva 398. kšanēna 393 a. kšatra- 15. 83. 153. 156, 1. kšan- 156,1. Pr. 501. P.Pf. 614, 5. kšam- (erdulden) F. 569. C. 584. kšam- (Erde) 156, 3. kšaya- 107 b. kšar- 156, 3. kšāra- 156. kši- (herrschen) 156, 1. kši- (vernichten) 156, 2. Pr. 499. Pass. 107 b. 578. 581. C. 584. P.Pt. 620.  $k\tilde{s}i$ - (wohnen) 156, 1. kšiti- (Vernichtung) 102 (S. 75). 107 b. 156, 2. kšiti- (Wohnung) 156, 1. 279. kšip- Pr. 475. Pf. 416, 4. 518,1. Pass. 577,1. kšipra- 254 a. Komp. 389.kšīra- 15. 153. kšubh- C. 592. kšētra- 15. khandašah 406. khan- 98. Pf. 518, 3. F. 569. Pass. 577, 2.

P.Pt. 98. 614, 6.

Abs. 639.

khād- 136, Pr. 477 a. Pf. 524, 1. Pass. 579. D. 602, 2. khid- P.Pt. 620. khyā · 133 A. Pr.484. 1 Pf. 528. Aor. 541 A. 2. Pass. 578, 2. P.Pt. 614, 8.

-ga- 667, 1. gacchati s. gam -. gaja- 387. gana- 21. 84. 99. ganašah 406. gati- 89, 1. gad- Pf. 524, 3. gam-82.88, 1.89, 1.90. 107e.130.133(S.99). 151. 248 A. 318, 2. 427. Pr. 460. 472 a. Pf. 107e. 517. 518,3. P.Pf. 90. 338. 530. Aor. 82 A. 1, 2. 541. 549, 1. F. 569. 574. Pass. 577. C. 584. D. 602, 3. P.Pt. 612. 613. 617. Inf. 632. 633, 2. Abs. 641 A. 643. 644. (verschlingen) gar-95 b. 96b. 132 A.

Pr. 475. Pass. 577. C. 586, 3. I. 596, 3 A. 2. P.Pt. 620, 2. gar- (wachen) I. 596, 3 A. 2. garīyas- s. guru-. garh- Pf. 524, 1. Pass. 579. gal- I. 596, 3. P.Pt. 615.

gala- 130. gava- s. gō-. gā- (gehen) Aor. 538. 547 A. 2.

 $g\bar{a}$ -(singen) 109 b. 110. 133 (S. 100). Pr. 474, 3. Pf. 528. F. 567. Pass. 578, 2. C. 587. 588. P.Pt. 614, 9. Inf. 632, 2.

gātu- 110. gātra- 254 c. gāthā 266. gah- Pass. 579. gir- (verschlingen) s. gar-.

gir- (Lied) 96 b. 299 A. 2.

giri- 95 b. 132 A. 278 a.  $g\bar{\imath}r$  s. gir- (Lied). guda- 122 A. Guna- 105. qunavant- 328. gup- Pf. 517. guru- 95 a. 102 (S.75).

278 b. 130. 277. Komp. 335. 389. guh- 143 b. Pr. 471. Pf. 524, 1. C. 586, 3.

Ger. 625, 1. gr- s. gar-. grbhāy- (ved.) 466; s. auch grah-. grha- 99. 121 A. grhya- 32.

gēha- 99. gō- 77. 107 c. 130. 164. 222 a. 295. 656. *gōtama*- 113 a.

gōla- 122 A. gāutama- 113 a. grabh- (ved.) s. grah-. grah-83. 117 A. 121 A. Pr. 453 A. 458 A. 466. Imp. 507. Pf.

518, 2. Aor. 453 A. 553. 555. 563. F. 569. D. 603. P.Pt. 453 A. 615. Inf. 633, 2. Abs. 639.

graha- 117 A. grāmanī- 283 A.

ghat- 256. ghataka- 256. gharma- 131. 253. ghas- 157, 4 b. 496. ghāta-, ghātay- (Den.) 588 A.

ghūrn- Pr. 454. Pf. 524, 2. C. 586, 2. ghrtavant- 329. -ghna- 667, 1 (s. auch

han-).

ghrā- Pr. 472 b. Pass. 578, 2.

ca 54 a, 1. 63. 132 a. 687.691.698,8 Fußn. cakāra- s. kar-. cakās- 496. cakrvās- s. kar-. cakra-86 b. cakruš-, cakrē s. kar-. cakš- 157, 1, 3, 4 A. Pr. 484, 5. Pf. 524, 2. cakšuš- 158, 3. 187.

catula- 254. catuh 384 a. catur- 132 a. 380, 4. caturtha-380.4.catuštaya- 385. catvāras s. catur-. catvārišat- 382. cana 373.

330.

candramas- 332. capala- 254. cam- 471. car- 132, 3. Pr. 470.

Pf. 518, 3 A. 523. Pass. 579. I. 596, 3 b. P.Pt. 615. Inf. 633, 1. carana- 252 b.

cara- 388 A. cal- C. 584. P.Pt. 615. cārutā 266.

ci-(bemerken) Pf. 518, 3 A, Abs. 643. ci- (sammeln) Pr. 456.

499. D. 601 b. cit (Partikel) 132 a. 373, 374, 398, 400. cit-(wahrnehmen) 144

A. Pr. 470. Pf. 427. D. 601 a. P.Pt. 617. citti- 144 A. cintay- (Den.) 608, 1.

Pf. 532. P.Pt. 617. 618. Abs. 644. cintā 262. 608, 1.

cira- 392, 1 b. 608, 2. 679.

cirāy- (Den.) 608, 2. cumb- Pf. 524, 2. cur- Pr. 467. 477 a.

cūrna- 607, 1. cūrnay-(Den.) Pr.607, 1. P.Pt. 617. cēt 698, 8. cētas- 331. cēd s. cēt.  $c\bar{e}st$ - Inf. 633, 2. cyu- 132 a. chad- Pr. 477 a. P.Pt. jīrņa- 96 b. 102. 620.  $ch\bar{a}ga(la)$ - 254. chāyā 151. chid-151. Pr 457, 505. Aor. 541. 547 a. F. | jīvana- 252. 567. P.Pt. 120. 619. jivita- 255 a.

-ja- 667, 1. jak - Pr. 496. Imp. 157,4,6. P.Pt.614,8. juhomi s. hu-. jagdhi s. jakš-. jagmivās- s. gam-. janghā 80 a. jathara- 87. jan- 65, 2. 98. 107 e. 513.518, 3.519. Aor. 542. F. 569. Pass. 581. C. 584. P.Pt. 614, 6. Inf. 634. jana- 65, 1, 2. 249, 1. janas- 63. 65, 2. 126. 230. 232. janitar- 69. jantu- 281. janman- 314. *jambuka*- 256. jambh- 256. I. 596, 3 a. jambha- 65, 1 c. 78. jar- 96 b. 102. Pr. 473. Aor.(ved.) 554, Pass. 581. C. 584. P.Pt. 620.jarā 262. 347. jari- s. jar-. jarimā 102. jartu- 87. jahi s. han-. jāgar-ti s. gar- (wachen). jatakam 682 A.

jani- 132 b.

jānu- 65, 2. 106. jara- 98. ji- 76. 107 b. Pr. 470. Pf. 518, 3 A. Aor. 547 b. 563, 1. D. 601b. Ger. 624 Inf. 632. Abs. 638. -jit- 318, 2, 667, 2, jīv- Pr. 459. 471. Aor. 552 A. F.566. Pass. 580. C. 586, 2. 588. P.Pt. 615. Inf. 633,2. Pf. 416, 3. 511. 518, 1. jīva- 60. 132 b. 249. juš- Pr. 75, 2. 518, 1. jušta- 126, jrmbh- Pf. 524, 2 *jētar*- 107 b. 303.  $j\bar{o}\check{s}a$ - 249.  $j\bar{o}$  *jtar*- (ved.) 75, 1.  $-j\hat{n}a$ - 667, 1. 260. Pr. 473. Pf. jîñā- 80 b. 109 e. 126. 248 A. Pr. 508. Pf. 416,1. 528. Aor. 539. 542 A. 2. 557.. Pass. 578, 2. C. 587. P.Pt. 614, 8. Ger. 624. Abs. 638. 642. 644. jñāti- 279. jñāna- 252 a. jyā 132 b. jyāyas- 389. jyēštha- 389. jyōtiš- 120 A.2. 331, jval- Aor. 552. F. 569. C. 584. I. 596, 2. P.Pt. 615. dindima- 122, 3. 253. diyatē s. diyati. ta- 65, 1 c. 68. 74, 2. 78. 167. 349. **358**— 362. 375. taku- 272, 2. takš-156,1a. Pf. 517. 524. 2. P.Pt. 616. takšan- 156 a, 1. 309.

tata- 21. tatuka- 21. tad- F. 512. tadāga- 21. tat 392 c. 687. 691, 4. 698,8 (s. auch ta-). tatah 403. 691, 1. 698, 8, tati 375. tatpuruša- 660. tatra 403, 3. tathā 407.  $tad\bar{a}$  405. tadīya- 359. tan- 56. 88, 1, 106. 467. Pr. 500. 501. Pf. 519. (S. 360), 522. Pf. 523, 577, 2. D. 602 A. 1. tanu- 91. 118. tanū- 291. tap- 106, 237, 3, Pr. 473. Pf. 523. Aor. (ved.) 139 A. tapas- 114. 237, 3. Den. 607, 4. tam- Pr. 474, 2. P.Pt. 614, 7, tamas- 331. tamasvant- 328. tar- 95 A. 107 d. 448. 519. Pr. (ved.) 501 A. Pf.523 A. Aor. 547 a. C. 584. D. 601 b, P.Pt. 620. Inf. 633,1, 2 A. Abs. 641, 644. tari- s. tar-. taru- 95 A. 278 b. taruna- 288, 5. Den. 608, 2.tarp- P.Pt. 139. 617. tar-(hi) 400. tarš- 65, 1 c. 465. taviča- 104 Fußn.  $tasm\bar{a}t$  691, 4 (s. auch ta-). tāt 361 (S. 249). 365 c. 398. tādrš- 165, 1 b. 375. tāra-65, 2. 107 d. tavaka- 356. tāvat 329. 392, 1 c. 689.

tāvant- 328. 375. tirah 651. tirašcā 393 b. tiryanc- 321. 322. tišthāmi s. sthā-. tisras 148 b. 380, 3. tu 400. 691, 3. tud- 102. Pr. 449 b. 467. 475. P.Pr. 324 und A. 2. Pf. 428. 511.516 b. P.Pf 530. Aor. 563. P.Pt. 620. tur-  $(t\tilde{u}r$ -) s. tar-. turana-, Den. turanyāmi (RV.) 608, 3. turiya- 380, 4. turya- 380, 4. tul- 112. tulā 86 a. 95 a. 112. tulya- 238, 1. tuvam (ved.) s. tvam. tuvi- 104 A. Fußn. tuš- Pr. 473. Pass. 581. P.Pt. 614, 3. 617. tušnīm 399. tr- s. tar-.  $trt\bar{\imath}ya$ - 380, 3, 383. trp- s. tarp-. trpti- 114. trš- s. tarš-. tršnā 83. 264 a. trh- (ved.) 505 A. tējas-, tējasvin- 316. tyaj- Pf. 511. 524, 3. Aor. 547 a. F. 568. Pass. 579. P.Pt. 614, 2. Ger. 625. Abs. 638 c. Instr. 238, 1. traya- 385. trayī 385. tras- 118. Pf. 523 A. P.Pt. 6144. trā- P.Pt. 632. tri- 70. 380, 3. trih 384 a. trišati-(tama-) 382. tritaya- 385. trimurti- 17. trivit- 319 A. tva- 118. tvac- 318, 1.

tvad- s. tvam.

tvadīya- 356. tvam 72 A. 351. 352. tvar- Pf. 524, 1. P.Pt. 615. tvāvant- 329. -da- 248 A. 667, 1. daš- s. daš-. daša- 81, 1. daštrā 265 b. dakšina- 153. 376.4. danda- 21. 122, 1. danday- (Den.) 607, 1. dadhi- 344. danta- 346. dam- 69. Pr. 463. C. 584. 585. P.Pt. 98. dama- 65, 1 b. damitar- 98. dampatī 226. day- (teilen) Pr. 474,2. Pf. 532, P.Pt. 615; s. auch  $d\bar{a}$ - (teilen). day- (sich erbarmen) c. Gen. 241, 3. dar- Pass. 577, 2. darš- 65, 1 c. 85. 92. 102. 106. 139. 154. 165, 1 b. 419. 421. Pr. (pašyati) 473. Pf. 513, 518, 1. Aor. 538 A. 541 A.3. 542. 547 a. F. 567. Pass. 577. C. 583. I. 596, 4. D. 599. Ger. 625. 628. Inf. 632. Abs. 638. daš- 81, 1. 89, 3. 120. Pr. 449 b. 471. F. 570. Pass. 577. Inf. 596, 3, a A. daša 54 a 1. 89, 1. 120. dašat- 385. dašana- 252 b. dah- 133 (S. 100). Pf. 523. Aor. 547 a. F. 568. Pass. 579. I. 596, 3aA. D. 602, 2. P.Pt. 143 a. 614, 1. Inf. 632. dā- (geben) 69. 109 a. 119. 144. 421. 429. 676. 430. Pr. 450. 492. duh-137.142.143.152.

495, P.Pr. 323, Pf. 527. P.Pf. 530. Aor. 537.547A.1.563, 2. F. 565 a. 571. 573. Pass.578,2. D. 601 a. P.Pt. 109 a. 614, 8. Inf. (ved.) 230 (S. 155). 631. Abs. 638. 642.  $d\bar{a}$ - (teilen) Pr. 474, 2. datar-65, 2. 298. 300. dāna- 66. dāru- 65, 2, dāruna- 252.  $d\bar{a}ha$ - 133 (S. 101). dina- 59. 252 a. div- s. dyō-. divasa- 257. divaspati- 666. divya- 111. 250. diš- (zeigen) 54 a 1. 107 b. Pr. 475. Pf. 518, 1. Aor. 541.559. F. 567. 571. P.Pt. 614, 2. dis-(Gegend) 152.154. 165, 1 a. 318, 1. dišty $\bar{a}$  393. S. 471 Fulin. dih- 136. 143 A. 1. Pr. 482. P.Pt. 614, 2.  $d\bar{\imath}$ - s.  $d\bar{\imath}p$ -. dīkš- F. 566. dīp- Pf. 524,1. C. 588. dīpa- 257. 588 A. dīpti- 279. diyati 122, 3. *dīrgha*- 96 b. 109 d. 131. 249. 389. dīrghāyuš- 332. dīv-111.467. Pr. 473, F. 569. P.Pt. 614. 10. duhkha- 669 A. 4. durbala- 261. durmanās 64. duvāu (ved.) s. dva-. duš- Pr. 477 b. C. 586, 3. duškrta- 182. dus- 182 A. 651. 669.

Pr. 480. Aor. 560. F. 567. duhitar- 69. 299. dūdāša- (ved.) 184, IA. dūta- 255 a. dūra- 254 a. 386. dūratah 403. dūratarēna- 393 b. dūrāt 395 b. dūrēna 393 b. drdha- 389, 612, drš- (sehen) s. darš-. drš- (Auge) 318, 1. -drš-, -drša- 375. dršad- 318, 2. dršti- 99. 139. 279. drh- P.Pt. 143 b. 612. dēva- 15. 71. 77. 111. 113 a. c. 244. 245. 259. 361. dēvatā 266 a. dēvatāt- 165, 1 a. dēva-tta- s. dā-. dēvanāgarī 42. 43 dēvay- (Den.) P.Pr. 324 A. 2. dēvar- 299. dēvin- 111. dēvī 109 b a; c β A. 161, 272, 2. **282**, 285. 286. 287 A. dēša- 107 b. 249, 1. dēha- 74, 1. 136. dāiva- 113 a. dāivatah 403. dāivya- 113 c. 250.  $d\bar{o}l\bar{a}$ ,  $d\bar{o}lay$ - (Den.) 607, 2. dōš- 342. dyām s. dyō-. dyut- 120 A. 2. Aor. 541. dyūta- 255 a.  $dy\bar{o}$ - 77. 111. 295. dyau- s. dyo-. drā- (laufen) 596, 4.  $dr\bar{a}$ - (schlafen) 260. drāk 399. drāghištha- 109 d. 133 (S. 100).dru-Pf. 517. Aor. 542. 543, C. 584.

druh- 143 a. 316. Pr. 473. (schädigend) druh-137. 165, 1 a. 318, 1. drōha- 316. dröhin- 316. dva- 72 A. 226. 245. 380, 2, dvandva- 658. dvaya-, dvayī 385 a, b. dvādaša- 380, 2. dvāra- 71. Du. 226. Instr. 244, 2. dviqu- 662. dvitaya- 385 a, b. dvitīya- 380, 2. 383. dvipad-162. 317. 380, 2. 671. dviš- 150. 158, 2, 3. 165, 1 c. 334 A. 1. 428. 432. Opt. 437. Pr. 459 A. 479. Ger. 625, 1, 2. dvis (dvih) 120. 384 a. -dha-407.dhanada- 248 A. dhanin- 386. dhanušmattā 266 a. dhanvan- 315. dhay-74,3.77.109 b A. 474, 3, dhar- Pf. 518, 3. Aor. 539. Pass. 577. C. 592. P.Pt. 614, 4. dharitar- 288, 2, dharitrī 288, 2. dharma- 32. 253. dharmabudh- 318, 1. 386. dharmavid- 318, 1. dharš- 458 A. 499. dhā- 64. 69. 102. 104. 109 a, cA. 121 A. 137. 144. 157, 4 A. 416, 3. 421. 427. 430. 432. Pr. 492. **495**. Opt. 437. Pf. 528 Aor. 538. 547 A. 1. 550. Pass. 578, 2. D. 601 a. P.Pt. 614,

631. Abs. 638. +vic. Acc. 237. dhātar- 97, 303. dhātu- 219. 281. dhātupātha- 40. dhāman- 310. 314. dhārā 110. dharu- 77. dhārmika- 256. dhāv- 110. Pr. 470. 524, 1. F. 569. dhāv- (ved., abspülen) 109 с в. dhik 237, 7. S. 471 Fußn.  $dh\tilde{\imath}$ - 72, 283, 284, 286, dhīmant- 327. dhīra- 254 a. dhū- 107 c. Pr. 499. Aor. 548 A. C. 586, 2. P.Pt. 614, 3. dhūta- s. dhāv- (abspülen). dhuma- 55 A. 1. 62. 121, 253, dhūrta- 613. dhr- s. dhar-. dhršnu- 281. dhršnomi s. dharš-. dhenu- 72. 74, 3. 77. 109 b A. **273**. 274. dhyā-Pr. 474, 3. Pass. 578, 2. Ger. 624, Abs. 638. dhruk- s. druh- (schädigend). dhvar- P.Pt. 613. na 79. 688. 689. naktam 399.

tarmabudh- 318, 1. naktam 399.
386. nakha- 129 A.
nagara 83.
nagara 83.
nagara 288, 5.
naca 691, 1.
109 a, c A. 121 A.
137. 144. 157, 4 A.
416, 3. 421. 427. 430,
432. Pr. 492. 495.
Opt. 437. Pf. 528
Aor. 538. 547 A. 1.
550. Pass. 578, 2.
D. 601 a. P.Pt. 614,
8. Ger. 624. Inf.

F. 568, C.594, Abs. 644. + pra-83.namas- 331. nar- 288, 1. 299. nara- 288, 1. nart- Pr. 473. I.596, 4. +pra- 83. nava-(9) 55 A. 1. nava- (neu) 71. 249, 1. navina- 252 A. naš-139. Pr. 473. Aor. 541. F. 570. +pra-83. nas- 103, 1. nah- 143 A. 2. 319 A. P.Pt. 614, 1. nāthavant- 328. nānardyatē 596, 3 b A. 2. nānā 400. nāpi 691, 1. nāma (Adv.) 237, 5. nāman- 78. 107 e. 111. 228. 237, 5. 246. 304. 310. 688. nărī 288, 2. ni- 650. nighantu- 38. nija- 21. nitarām 388. nitya- 21 nityam 392, 1 b. nityašah 406. nidrā 260. nind- Pr. 476 a A. Pf. 524, 2. Pass. 580. P.Pt. 616. nirgranthu- 38. nirnaya- 184, 1. nivartin- 657 A. nivāsin- 316.  $ni\check{s}$ -,  $ni\check{s}\bar{a}$  346. nišcaya- 183. ni-anna- s. sad-. niškramana- 657 A. nišputra- 182 A. nis- (nih-) 182 A. 650. nī-83. Pr. 470. Pf. patara-254 b A. 517. 525. P.Pf. 338. pati-65, 1 a. 530. Aor. 545 b. Conj. (ved.) 548. F. patnī 288, 2. 568. Pass. 577, 3. path(i)- 119. 345.

624. Abs. 638, 641. +pari- 83.  $-n\bar{\imath}$  - 283 A. 667, 1. nīca- 322. nida- 122, 2 b nu 61. 400, 689, 690.  $n\bar{u}t(a)na$ - 252. nūnam 400. 689. nrpa- 248 A. nēdīyas- 389. nēma- 376, 3. nāu- 77. 220, 1. 293. nāukā 267. nāustha- 148 c. nyañc- 321. -pa- (trinkend) 248 A. 667, 1. -pa-(gebietend) 248 A. 667, 1. pakva- 133(S.99.101). 251. 621. pankti- 80 a. 140 A. parama- 388 A. 382. panti- 140 A. pac- 133 (S. 99. 100. 101). 387. 411. Pr. 463. Pf. **522**. P.Pf. 530. F. 567. Pass. 621. Ger. 625. pacatitamām, pacatitarām 387. pañca- 80 b. 132 a. 381.pancakrtvah 384 a. pancat- 385. pancataya- 385. pancāšat- 382. patu- 389. pana- 252 a. pat- 107 a A. Pr. 448. 470. Pf. 519. 522. P.Pt. 615. 616 A. Abs. 641. pati- 65, 1 a. 114. 269 ff. 666.

P.Pt. 614, 9. Ger. pad- (gehen) Pr. 473. Pf. 522. Pass. 581. C.584. J.596,4A.1. P.Pt. 620. pad- (Fuß) 55 A. 1. 65, 2. 107 a. 155. 165, 1 a. 220, 1, 2 A. 222 a. 226. 230 b. 232. 317. 346. 353. (S. 243). pada- 63. 249, 1. padavī 288. padāti- 279. padē 242, 1 A. 659 A.  $panth\bar{a}n$ - s. path(i)-. par- Pr. 450. 493. Aor. 563, 3. Pass. 577, 2. C. 586, 3. P.Pt. 620. para- 240, 5. 376, 4. 388 A. paratah 403. param (Adv.) 691. c. Abl. 240, 6. parasparam 659 A. parasmāipada- 411. 666. parā- 634 Fulin. 650. paranc- 320. pari- 650. 581. I. 596, 2. P.Pt. parijman (ved.) 108. paritrātar- 657 A. paripūrna- 657 A.  $paribh\bar{u}$ - (umgebend) 72 A. parvan- 305. palāy- Inf. 634. pavitra- 254 c. paš- 581. Pr. 463. 473. pašu- 134. 230. 272, 2 (S. 186). 278 b. Instr. Sing.(ved.)272,2 (S. 186). pasumant- 328. 329. Aor. 544. F. 569. pašcāt (pašcād) 399, 1. c. Gen. 241, 4.  $p\bar{a}$ - (schützen) 110. 248 A. Pr. 484, 1. C. 588 A.  $p\hat{a}$ - (trinken) 110. 116. Pr. 452 A.1. 459. 472b. Pf. 528. Aor.

538.539 (ved.). Pass. puratah 403. D. 602. P.Pt. 614, 9. Ger. 628. Abs. 638. pāka- 133 (S. 99). pācaka- 256. 267. pācikā 267. pātha- 256. pāthaka- 256. pani- 87. 280. pāta- 249, 1. pātra- 110. pānīya- s. pā- (trinken). pāpa- 261. 389. рауи- 110. pārthiva- 113 b. pāla- 588 A. 608, 1. pālay- 588 A. 608, 1. pi- 650. pišanti s. piš-. pitar- 55 a 1. 65, 2. 69. 83. 88, 1. 92. 97. 102. 103, 2. 164. 222 b. 223, 226, 228, 230(S. 155). 272, 2 A. 298. 609. 658 A. 682 A. pitrīy- (Den.) 609. pitrya- 250. pinati s. pis-. pipāsā 605, 1 A. pibāmi s. pā-(trinken). pibdamāna- (ved.) 107 a. piš- 81, 2. Pr. 505.  $p\bar{\imath}van$ - 308, 1. pīvara-254 b A. 308, 1. pus- 157 Fußn. 337. pugava- 337. putra- 61. 113 a. 254 c. 288, 5, 608, 3, putraka- 256. putrakāma-, Den. putrakāmy-608,3 Fußnote. putrī 288, 5. putriy- (Den.) 608, 3. punar (punah) 164. 233, 400, 691, pumas- s. pus-. pur- (füllen) s. par-. A. 2.

578, 2. C. 587 Fußn. puras, purah 95 a. 399. 651. c. G. 241, 4. purā 95 a. 96 a. 252 b. 399. purāṇa- 252. puru- 95 a. 96 a. purudašas- 332 A. puruša- 113 a. pušpa- 257. pū-Pr.508. Aor.551b. 555. C. 584. P.Pt. 554. Inf. 554. pūr- s. pur- (Stadt). pūrņa- 83. 96 a. pūrva-96 a. 251. 376, 4. 668 A. 672. 680 A. pürvēdyuh 679. pūšan- 306. pr- s. par-. prech- 99, 151, 165,2 A.2. Pr. 460. 464 A. Pass. 476 b. Pf. 524, 1, 2. Aor. 547a. F. 567. Pass. 580. P.Pt. 614, 4. prthivī 113 b. 288, 1 prthu- 93. 103, 1, 119. 288, 1. 389. pršant- 325. pautra-113 a. pāuruša- 113 a. pra- 85. 114. 380, 1. 387. 650.  $prakat\bar{\imath}$ -(kar-) 99. prakrta- 99. prakrti- 22. pragrhya- 173. pracch- s. prech-. prajā 260. 261 (apra-201-1. pranamati s. nam-. pranasyati s. naš-. prati- 65, 1 a. 237 b. 322 650. c.Acc.237b. pratikūla- c. Gen. 241, pratisad- 148 c. pratīka- 322. pratyakšam 392, 1 b. pratyañc- 321. 386. pur- (Stadt) 96 a. 299. prath- 103, 1. Pf. 524, 1. C. 584.

prathama- 380, 1. prabhā 260. prabhu-107 c. 278 b A. prabhrti c. Abl. 240,6. 673.praš- s. prcch-. prašasya- 389. prašanta: 657 A. prasāda- 657 A. prã- Pf. (ved.) 527. prāk s. praic-. prākrtā 22. prān, prāc- s. prānc-.  $pra\hat{n}c$ - 163. 165,2. 320. pranin- 316. prātar 403, 3. prāya- 673. prālī 22. priya- 249. 386. 389. 608, 2. c. G. 241, 2. priyāy- (Den.) 608, 2. prī- Pr. 508. C. 582,2. рги- 86 с. prēman- 314. proceaih 393 b. plu- 86 c. 416, 1. Pf. 526. F. 571. phata- 115. phal- Pr. 461. I. 596, 3 b A. phala-83. 244, 2. 276. 322. bata S. 471 Fußn. badh-, bandh- 83. 89,2. 144 b. Pr. 508. Pf. 524, 1. 532. F. 568. Pass. 577. C. 583. P.Pt. 614, 5. Ger. 525,2. Inf. 632. Abs. 638. bapsati s. bhas-. barbara- 116. bala-83,116,261,395a. balavant- 328. balin- 272, 2 (S. 185). 288, 2. 311, 389, bahih 240 b. 390. 399. 651. 679. bahu-136. 278 b. 389. bahula- 254. bahuvrīhi- 670. bāṇa- 116 A. badh- D. 600.

bāndhava- 251.  $b\bar{a}latva$ - 251. balā 161. 228. 230. 232. 245. 258. 259. 286 (S. 195). 395 a. bāhu- 278 b. bāhyam 392, 1 b. budh- 75, 1, 2. 102. 106. 112. 136 u.A. 137 u. A. 144 b. 155. 319. bhartrī 288, 2. Aor. 539. 551 a. Prek. 562. Pass. 576. C. 589. 591. I. **594**. D. 599. 604. Ger. 625, 2. Abs. bhāgašah 406. 641. -budh- 318, 1. brhant- 325. brahman- 113 b. 314. brāhmana- 113 b. 249. brū- 419. 428. Pr. 448c. 490b. c. Acc. 237, 1. bhaks- Pr. 459 A. 625, bhakšana- 252 b. bhaga- 133 (S. 99). bhagavant- 327. 329 Fußn. 386. bhagos 329 Fußn. bhangara- 254 b A. bhaj- 67. 133 (S. 99. 100). 157. Pr. 459 A. Pf. 523 A. Aor. 547 a.

Pf. 524.2. Aor.549,3. C. 586. 2. P.Pt. 620. bhata- 21. 87. 99. bhan-, bhan- 84. bhaya- 249, 1. c. Abl. 240, 3. bhar- 21. 55 A. 1. 83. 85. 87. 88, 1. 94 a. 99. 103, 1. 104. 107 d. 117. 165. 419-435. Opt. 437. Inj. 441. 649 A. Pr. 449 a. Pf. 517. 532. Pass. 577, 1. I. 596,

bhanj- Pr. 506 A.1.

F. 568.

4. D. 601 b. P.Pt. 613. Ger. 26. bharant- 141. 165, 2. 230 (S. 154). 232. 286. 323. 3263. bharga- 134. bhargas- 111 A. bhartar- 256. 271 A Fußn. 299. bhartrka- 256. Pr. 470. Pf. 518, 1. bhavant-165. 328. 329. bhavānī 288, 2. bhas- Pr. 137 A. 496. bhastrā 265 b. bhā- 260. Aor. 558. bhāra- 65, 2. bhāryā 261. 263. bhāš- 87. 411. Pf. 524, 2. F.569. Pass. 580. C. 586, 1. P.Pt. 616. bhās- 334 A.1. bhikš- C. 586, 2 bhid-120, Pr. 505, Pf. 513. P.Pt. 620. Ger. 625, 2. Abs. 638. bhinna- s. bhid-. bhiyāna- 103, 2. bhišaj-165, 1a. 318, 2. 606 A. 607, 4. Den. 606 A. 607, 4. bhī- (sich fürchten) 103, 2. Pr. 492 A. 493. Pf. 513. 526. Aor. 546, 547 b. Inj. 441. C. 584. Inf. 632. bhī- (Furcht) 287. bhīma- 253. bhīru- 281. bhīšana- 252 b. bhuj- (biegen) 133 (S. 100). P.Pt. 620. bhuj- (genießen) Pr. 457. 505. Pass. 577. P.Pt. 617. Ger. 628. -bhuj- 318, 1. 667, 1. bhuvana- 103, 2. 107 c.  $bh\bar{u}$ - (Erde) 72. 290. bhũ- (sein) 62. 102 (S. 75. 76). 103, 2. 104 A. 107 c. 136. 278 b A.

324 A. 2. 426. 439. 489 A. 2. 654. Pr. 467. 469. Pf. 511. 526. P.Pf. 338, 530. Aor. 537. F. 569. C. 584. Ger. 624. Inf. 633, 1. Abs. 638. + anu- c. Acc. 237, 6 Fußn. bhūpa- 248 A. bhūbhuj- 318, 1. bhūmi-113 b. 280. 288. bhūyās-, bhūyištha-389. 390. bhūri- 277. 280. 389. bhūrja- 96 b. 111. 126. bhūš- Pr.477 b. P.Pt. 617.bhūšana- 252. -bhrt- 318, 2. 667, 2. bhrta- 21; s. ferner bhar-. bhōh 184, 1 A. 329. S. 471 Fußn. bhōgakara- 288, 5. bhāuma- 113 b. bhras-Pr. 473 A. P.Pt. 614, 5. bhram- Pr. 474, 1. Pf. 523 A. C. 584. I. 596, 3 a. P.Pt. 614, 7. Inf. 633, 1. bhrāj-(glänzen)111 A. 134. bhrāj- (Glanz) 134. 318, 1. bhrātar- 68. 117. 226. 299. 302. bhrū- 62. 111. 292. maghavan- 307. 309. majj-133 (S. 100). 158,

1. Pr. 470. F. 570. P.Pt. 620. mani- 84. mandala- 27. 254. mat- s. aham. mata- s. man-. mati- 72, 89, 2, 272, 2 (S. 186). 273. 274. matsya- 15. mad- s. aham. mad- Pr. 463. 474, 1.

42).

Aor. 552 A. C. 584. 585. P.Pt. 614, 1. madana- 252 b. madirā 265. madīya- 356. madgu- 158. madyapa- 248 A. madhu- 61. 121. 230. 272,2(S. 185). 278 b. madhura- 254 a. madhya-70, 72 A, 121, 250. madhyadina- 681 A. madhyama- 388 A. madhyāhna- 341. man-65, 2. 89, 2. 103, 1, 333, 2, 411. Pr. 463. 473. 501. Pf. 522. Aor. 548(ved.). 549, 1. F. 568. C. 584. D. 600. 602 A.1. P.Pt. 78. 612. Ger. 625. Abs. 638. 643. manas- 54, 2. 79. 103, 1. 113b. 150. 158,3. 187. 330. manahsad- 187. manuš- (ved.) 332. 333, 2, manuša- 257. manōhārin- 187. manth- Pr. 508. P.Pt. mar- 78.94b. Pr. 466. Pf. 518, 3. Aor. 542. Pass. 581. D. 601 b. P.Pt. 612. 613. marana- 252. marut- 318, 2. marta- 613. marj- 140. 141. 152. Pr. 471. 483. Pf. 513 A. F. 566. C. 585 A. mala- 86 a. malina- 252 A. mahātējas- 332. mahānt- 127 A. 165, 2. 325. 326, 2. 389. mahārāja- 308, 2. 325 mahiman- 314. mahilā 265 c.

 $m\bar{a}$  687. mürdhanya- 54,2 (S. mā- 64. 109 a. 110. Pr. 494. Pass. 578, 2. mūla- 110. 111. P.Pt. 614, 8.  $m\bar{q}sa$  - 81, 2. māgadha- 288, 5. mātar- 68. 97. 118. 232. 272, 2 A. 299. mātula- 21. 99.  $m\bar{a}tr\bar{a}$ - 673. mādrš- 352 A. māna- 584 Fußn. mānasa- 113 b. 249. māmaka- 356. märga-, Den. märgatë 606 A. mārjāra- 254 a. mālā, Den. mālāti 606 A. mās- 158, 3 A. 334 A. 1. 346. māsa- 158, 3 A. 346. mitra - 254 c. mith- 319. 399. mithah 399.  $mithy\bar{a}$  399. 651. minati s. mī-. P.Pt. mil- F. 566. 615. miš- 524, 2 A. mih- 143 b. mī- Pr. 454. mīdha-122,2 b. 158,2. mīl-Pf. 524 A.2. Aor. 542. C. 586, 2. muqdha- 143 A. 1. muc- 133 (S. 100). 139. 411. Pr. 476 a. Pf. 518, 1. F. 567, 2. D. 601 a A. Abs. 638. muncami s. muc-. muš-222 a A. 1. P.Pt.

615.

P.Pt. 614, 3. muhu(r) 400.

mür- 614, 10 A.

P.Pt. 614, 10 A.

mūrdhan- 309, 313.

mūrtimant- 328.

 $m\bar{u}lya$ - 250. mrj- s. marj-. mrta- s. mar-. mrti- 78. 92. mrtyu- 281. mrdu- 389. mrš- Aor. 560. mēda- 144 a.  $m\bar{e}\check{s}a$ - 15. māitra- 113 a. mnā- 78. Pass. 578, 2. mradīyas- 390. ya- 70. **369**. yakan-, yakrt- 341 A. 2. yaj- 70 A. 103. 108. 126. 134. Pf. 521. Pass. 577. P.Pt. 614, 2. Ger. 623. 632. vajuš- 29. 331. yajña- 15. 67. 245 (S. 168). 252. yajîiya- 250. yajvan- 315. yat 392, 1 c. 698. 699. yat- 70. 424. c. Dat. 239, 1. yatanā 246 b. yatah 403, 698, 699. yati 375. yatkicit 370. yatna- 252. yatra 403. yathā 119. 404. 681. 689, 698, yathāvat 402. yathāvrtta- 681 A. yadā 405. 698. muh- 143 A 1. Pf. 517. yadi 405, 2. 698. yadbhavišya- 682. yadyat 370. yadyapi 698. yam- Pr. 472 a. Pf. mūra- 110. 614, 10 A. 522. Aor. 557. mürcch- 472 a A. Pf. 568. C. 584. 524, 2, C. 586, 2.

yavakrī- 283 A.

yavanikā 267.

yašas - 332.

yas- Pr. 472 b A. 2. yasta- 70 A. yasmāt 698. yā- Pr. 484, 1. P.Pr. 324, 326, 1. Pf. 528. Aor. 555. 556. P.Pt. 614, 8. yāga- 134. yājnika- 256. yātar- 299. yātr- 98. yādrš- 375. yāvat 329. 392, 1 c. 681. 698, 7. yāvant- 328. 375. viyāsu- 610 A. yu- Pr. 444. 462 yukta- c. Instr. 238, 1, yuga- 70. 103,1. 130. 246, 249, yuj-80b.138, 140, 142, Pr.504. Pf.519. Aor. 542. 547 a. **548**. 549, 2, 3. Inf. 632. (C.) c. Dat. 239, 1. yunjati s. yuj-. yudh- 142. Pr. 473. Aor. 549, 2. F. 567. yuvatī- 308, 1. yuvan- 70. 89,3. 307.

308, 1. 389. yuvaša- 89, 3. yušmadīya- 356. yūtha- 255 b. yēna 697. yōga- 103, 1. yōni- 280. yaušmāka- 356.

rakš- 86 b. 156. Pr. 459 A. Pf. 524, 2. Aor. 552 A. F. 567. P.Pt. 616. rakšas- 156, 2 a. rakšā 262. rakšitar- 303. rakšin- 316. raj-, ranj- 133 (S. 99). 473 A. ratha- 65, 1 a. 119. rabh- 86 c.

Aor. 549, 1, 557, 584,

Ger. 625. c. Instr. 238, 1. ramana- 252. rašmi- 280. rasa- 65, 1 a. rasajña- 248 A. rahasya- 250. rahah 392, 1 a. rāga- 133 (S. 99). rāj- 12. 64. 140. 141. 154. 165, 1 b. 222 a A. 1. 288, 2. 318, 1. rāja- 308, 2. rājan- 80 b. 91. 103, 2. 107 e 140. 161. **304**. 606 A. 656. Den. 609. rājaputra- 655 A. rājnī 308, 1. rājua- 250. rātri- 280. rādh- 499. rāštra- 140. 254 c. ric- 77. 86 b. 133 (S. 99). rinakti s. ric-. rip- (ved.) 86 c. ru- Pr. 483. + vi-657 A. ruc- 86 c. Aor. 552. 554. ruci- 278 a. 554. rud- 120. Pr. 448 c. lōla- 121 A. 490 a. Pf. 518, 1. F. 569. P.Pt. 615. 616 Α. rudh- 467. Pr. 505. Aor. 541. 545 a. rudhira- 61, 85, 121 u. A. 254 a. rup- 86 d.

rāi- 77. 293. lakša- 382. lakšmī 288. ram- 89, 1. Pf. 523. lag- C. 584. 585. P.Pt. vad- Pr. 464 A. Pf. 620.

ruh- 121 A. 143 b. 152.

632.

rūpaka- 256.

rōciš- 554.

P.Pt. 614, 3. Inf.

C. 585. P.Pt. 614, 5. | laghu- 86 a. 89, 4. 131. 278 b. labh- 83. 86 c. 143. 155. 470. Pf. 523. F. 568. P.Pt. 614,1. Abs. 638. lamb-116. Pr. 476 a A. Pf. 524, 2. Pass. 580. Abs. 641 A. laš- Pr. 472 b A. 2. Pf. 524, 2. P.Pt. 616. likh- F. 566. lip- 86 c. 157. Pr. 476 a. lih- 127. 143 b. Pr. 482-lih- 318, 1. 319, lī- P.Pt. 620. lunc- 86 d. lup- 86 d. Pr. 458. 476 a. lubh-86 a. 117. C. 583. P.Pt. 612. lū- P.Pt. 6 62.4Fußn. lōk- 133 (S. 100). Pr. 465. 477 a. F. 572. Abs. 644. *lōka*− 113 c.  $l\bar{o}c$ - u.s.f. s.  $l\bar{o}k$ -. lōcana- 86 c. lōbha- 117. lāukya- 113 c. lāulya- 113 c.

> vac- 133 (S.100), 141, 152. 153. Pr. 482. Pf. 521. P.Pf. 530. Aor. 544. 548 (ved.). Pass. 577. C. 584. P.Pt. 614, 3, 618. Ger. 625, 3. Inf. 632. Abs. 638. 641. c.Acc. 237, 1. vacas- 133 (S. 100). 331. vanij-84. 165, 1a. 250. 318, 2.

vatsa- 118. 521. Aor. 552A, 554.

F. 569. Pass. 577. P.Pt. 615. Ger. 625. 3. c. Acc. 237, 1. vadana- 252. vadh- Aor. 552 A. F. vahni- 280. 569. Pass. 579. vadhū- 72. 109 c β A. 291. 289. van- s. vānch-. vanaspati- 666. vand- 464 A. Pf. 524, 2. Pass. 580. vap- Pf. 521. Pass. 577. vapuš- 332. vam-Pr. 490a, C. 584. P.Pt. 615. 616 A. var- (bedecken) Pr. 499. Pf. 518, 3. Aor. 553 A. var- (wählen) Pr. 93. 508. Pf. 518. varj- Pr. 505. varnay- P.Pt. 617. vart- 87. 118. 139. 411. Pr. 470. Pf. 511 A. 513. Aor. 541.  $\mathbf{F}$ . 568. 571. C. 583. P.Pt. 614, 4. Ger. 627. Inf. 633, 1. c. Loc. 242, 1. + nic. Abl. 240, 2 vartin- 316. 667, 4. vardh- 144 b. Pf. 518, 1. Aor. 552, Inf. 633, 2, varš- 122, 2 a. Inf. 633, 1. varšā 87 b. varšīyas- 389. vaš- 139. 152. 153. Pr. 482. 484, 4 A. Pf. 521. C. 584. vaša- 125. vašaga- 248 A. vašin- 316. vas- 150. Pr. 484, 4. F. 567. Pass. 577. P.Pt. 615. vasumant- 389. vastra- 254 c. vah- 127. 143 b. 343.

421, 424. Pr. 470. vidh- s. vyadh-.

Pf. 521. Aor. 539. vidhi- 278 a A. 577. P.Pt. 614, 3. Ger. 628. Inf. 632.  $v\bar{a}$  690. 691. vā- 427. Pr. 484, 1. P.Pt. 614, 9.  $v\bar{a}kya$ - 133 (S. 100). 623, 625, 3, vāc- 65, 2. 66. 133 (S. 100). 141. 165, 1 a. 222 a A. 1. 230. 284. 317. 319. vācaspati- 666. vācyā- 133 (S. 100). vānch- Pr. 472 a. 501. P.Pt. 616. vāṇa- 116 A. vānijya- 250. vāta- 255 a. vādin- 316. 667, 4.  $v\bar{a}uu$  - 281. vār- 299 A. 2. vāri- 275. 276. vāruna- 113 a. vāstu- 281.  $-v\bar{a}h$ - 165, 1 b.  $v\bar{a}hava$ - 251. vi- 650. višati 279. 382. vikata- (ved.) 87. vikrta- 87. vighnay- 617. vijnāvant- 328. vidambanā 264 b. vitta- 612. vid- (finden) Pr. 458. 476a. Pf. 519. P.Pt. 612. vid-(wissen) 74, 2.119. 140. 144 b. 414, 2. 420. 425. Pr. 451. 482. Pf. 512. 513. P.Pf. 338, 386, 530. Aor. 552, 554, F.568 C. 583. I. 594. D. 599. P.Pt. 615. 616 Α. -vid- 318, 1, 667, 1. vidyā 263. vidvās- s. vid-.

548. F. 568. Pass. vidhuti- 107 c. vinā 237, 6. 238, 7. 240 b. vipad- 318, 1. vibhu- 278 b A. vilōla- 386. viš- (eintreten) 106. 449 b. Pr. 475. Pf. 515. Aor. 539, 542. 560. F. 567. C. 583. P.Pt. 612. Inf. 632. Abs. 641. viš- (Dorf) 125. 141. 154. 157, 2. 165, 1. višāmpati- 666. višva- 376 višvajit- 318, 2. višvapā- 260. višvasrj- 318, 1, 319. višama- 148 c. višvanc- 321. vistara- 148 c. vihanga- 667. vīra- 60. 113 a. vrka- 93. 128. 133 (S. 100). 245. vrkša- 15. vrnāmi s. var- (wählen). vrt- s. vart-. vrtti- 118. vrtrahan- 306 A. vrthā 400. 404, 2. vrddha- 389. vrddhi- 105. 144 b. 279. vrddhatva- 251. vrdh- s. vardh-. vršan- 313. vršabha- 99. 257. vršti- 122, 2 a. vēša- 71. 125. vēšman- 314.  $v\bar{a}i$  77. vāira- 113 a. vāišnava- 113 b. *vyadh*- Pr. 473. Pf. 518, 2. Pass. 577. P.Pt. 614, 2. vyākarana- 38. vraj- Pass. 579. vrīd- C. 586, 2.

šas- 81. 2. 125. Pr. 470. Aor. 552 A. šak- 72. 139. Pr. 455. 498 A. 2. Pf. 523. Aor. 541. Pass. 579. D. 601 a. -šak- 318, 1. šakya- 623. šank- Ger. 625, 2. šankha- 65, 1 c. 129. šata- 123. 125. 382. šataka- 36. šatagu- 296 a A. šatapatha- 30. šatin- 316. šatru- 72 A. 76. 107 c. 164. 270. 272. 274. 302. Den. 607, 3. šanāih 393 b. šabdāy- (Den.) 608, 2. šam- Pr. 474, 1. Pf. 523. Pass. 581. C. 584.585. P.Pt.614,7. šayana- 70, 252. šayyā 263. šar- Aor. 555. šarad- 318, 2. šarikā 267. šarīra- 254 a. šarīrin- 316. šarman- 314. šalabha- 257. šavīra- 465. šaša(ka)- 256. šašvant- 149 A. šā- Pr. 474, 2. šās-150. Pr. 485. Aor. 541. Pass. 577, 3. P.Pt. 614, 8. Ger. 625, 1. Inf. 632, Abs. 639 A. 1. šāstra- 244, 2. 254 c. širas- 95 b. 96 b. 331. šiš- Pr. 505. šī- s. šyā-.  $\tilde{s}\bar{i}r\tilde{s}a(n)$ - 96 b. 313. šukrašōciš- 332. šuc- Pr. 466. šuci- 220, 2 A. 278 a. 386. šuddhadhī- 283 A. šun- 8. švan ·. šunī 288, 2 308, 1.

šušruvās- s. šru- P.Pf. šū- (šu-) s. švāšūra- 125. 254 a. 541 A. 2. šr- s. šar-. šrnga- 92. šrngin- 316. śē- 411. 435 A. Pr. 448. 484, 2. Pf. 511. Aor. 552. F. 569. D. 602, 3. P.Pt. 615. 617. Inf. 633, 1. Abs. 641 A. šōci- 278 a. 466. šmašru- 149 A. 281. šyā- P.Pt. 614, 9. šraddadhānavant-618 Α. šraddhā 653. šraddhēya- 624. śram- 82. 98. C. 584. P.Pt. 614, 7. šrambh- P.Pt. 614, 5. šravas-76. 88, 1. 107 c. šri- 125. Aor. 542. 543. F. 569. P.Pt. 612. šrī- 107 b. 287. šru- 61. 83. 102. 107 c. Pr. 499. Pf. 517. P.Pf. 338. Aor. 539. 547 b. 548 A. 563, 1. F. 567. Pass. 578, 1. 582. C. 584. D.601 b. P.Pt. 86 b. 88, 1.102. 107 c. 612. 614, 3. Ger. 624, 626, Inf. 632. Abs. 638. šruta- s. šru-. šruti- 30. 32. *šrēyās*-107 b. 165. 389. šrotar- 107 c. šrōtra- 76. 254 c. šrāuta- 32. šlōka- 33. švan-79. 125. 307. 309. švay-ati- s. švā-. švašurāu 226. švašrū- 292. švah 400. švas- Pr. 490 a. P.Pt. sanēmi 233. 615. + vi- c. Loc. sant- (gut) 386. 242, 1.

švā- Pr. 465. Aor. 541 A. 2 švāšura- 134. 149 A. 288, 5. šatka- 385. šaddhā 157, 4 A. šaš- 157, 2, 4 A. 165, 1 b. 381. šašti- 382. šaštha- 381. šōdaša 157, 4. šōdhā 157, 4. šthīv- 111. 114 A. 1. 148 d. Pr. 471. sa- (Pron.) s. ta-. sa- (Partikel) 149 A. 384a. 676. saskrta- 21. sahita- 613. sahitā 27. sakrt 89,1.384 a. 405,1. sakthi- 344. sakhi- 107 b. 133 A. 269, 272, 656, sąkšaya- 249, 1. sąkšēpāt 395 a. sągati- 279. sac- 411. 452 (ved.) sanj- Pr. 471 Fusn. Aor. 549, 3, F. 570. sąjñita- 109 e. satya- 72 A. satyavādin- 316. sad-83. Pr. 472 b A.1. Pf. 512 Fußn. 513. 519.522. F.566.568. C. 584. P.Pt. 620. Abs. 640. + prati148 c. sadas- 120. sadā 405. sadrša- c. Instr. 238, 1. c. Gen. 241, 2. sadyah 400. sadha (ved.) 407. san-83. Pr. 501. P.Pt. 614, 6, sana- 233. sanātana- 252. 288, 5. sant- (seiend) s. as-.

sadēgha- 143 A. 1. sadēha- 143 A. 1. sadhi- 166. 278 a A. sapta 54 a 1. sam- 238, 1. 650. sama- (jeder) 376. sama- (gleich) 148 c. 238, 1. 241, 2. samakālam 392, 1 a. samam c. Instr. 238, 7. samarana- 15. samartha- c. Gen. 241,  $samua\hat{n}c$ - 321. sar-Pf. 517. Aor. 541, A. 1. sarit- 318, 2. sarga- 134. sarj-134. Pr.475. Pf. 518, 1. Aor. 547 a. F. 567. P.Pt. 614, 4. Inf. 632. sarva- 71. 376. sarvatah 403. sarvatra 403. sarvathā 404. sarvašak- 318, 1. 319. sah- 133 (S.100). 143 b. P.Pf. 512 A. F. 568. P.Pt. 614, 1. saha 407. c. Instr. 238, 7. sahas- 331. sahasā 393 a. sahasra-12. 86 b. 382.  $s\bar{a}$  s. ta-. sā- Pr. 474, 2. sākam 399. c. Instr. 238, 7, sākšāt 395 b. sagas- 332. sādhu- 278 b. 392,1 b. S. 471 Fulin. santtvay- Abs. 640. saman- 29. sāmānya- c. Gen. 241, sāpratam 392, 1 b. sardham c. Instr. 238,  $-s\bar{a}h$ - 165, 1 b.

sikatā 682 A.

sikatila 254.

sic- 133 (S. 100). 139. 148 c. Pr. 476 a. Pf. 518, 1. Aor. 540. P.Pt. 614. sindhu- 113 b. 278 b. sīd-ati s. sad- Pr. sīv- 111. C. 586, 3. P.Pt. 614, 10. su- (gut) 387. 651 A. 669, 676, su- (pressen) 72. 83. 103, 2. 467. Pr. 498. 503 A. sukrtakarman-308, 2.sukha- 113 c. 669, A. 4. sukham 392, 1 a. sukhin- 316. sukhēna 238, 4.  $subhr\bar{u}$ - 290 A. sumanas- 113 b. 332. 386. suhārt s. suhrd-. suhrd- 165, 2. 318, 1. sū- Pr. 484, 6. Pf. 511. 526. sūtra- 32. 111. sūnu- 77. 230. 232. 233. 272, 2. 281. sūrta- s. svar- (leuchten). sūrya- 250. srj- s. sarj-. -srj- 318, 1. sēt- 569 A. sēna- 252. sēnā 15. 83. 259. sēv- Pr. 470. Pass. 579.  $s\bar{e}vana$ - 111.  $s\bar{e}v\tilde{a}$  262. sōma- 15. sāindhava- 113 b. säukhya- 113 c. sāumanasa- 113. sāumya- 113 c. skand- Pf. 524, 2. skhal- 129. stambh- 148 d. 416, 2. Pr. 508. Pf. 524,1. +ava-, vi- 148 d. star- 96 b. Pr. 499.

355. Aor, 552, 553 A.

P.Pt. 620. stu- Pr. 448. 483. 490 b A. Pf. 416, 2. 517. 526. Aor. 547 b. 552. F. 568. Ger. 626. Abs. 643. str- s. star-. strī- 287 A. -stha- 248 A. 667, 1. sthā- 68. 101, 3. 104. 109 a. 111. 119. 157. 248 A. Pr.416, 3.420. 452. 472 b. 497 A. Pf. 528. P.Pf. 338. Aor. 538. 542 A. 2. 547A.1. Pass. 578,2. C. 587, 588, 592. P.Pt. 614, 8.  $(C_{\cdot})$ 617, 1. Ger. 627. Inf. 632. c. Loc. 242, 1. + anu, + abhi- 148 c, d. + anu-pra-c.Acc. 237, 6 Fußn. sthāna- 252. sthāvara- 254 b A. sthiti- 69. 279. sthira- 389. sthūra- 250. 254. sthūla- 254. sthēyas- 390. sthēstha- 390. sthāurya- 250. snā- Pr. 484, 1. P.Pt. 614, 8. snih- 143 a. sparš- Pr. 475. P.Pt. 625, 1. Inf. 632. sparh-127.165,1b.Pr. 465. 477 b. spaš- 165, 1 b. 318, 1. sprš- 154. 165, 1 b. sprh-165, 1b; s. ferner sparh-. sphar- 95 a. 96 a. 115. Pr. 496b. 475. C. 586, 3, sphut- 112. Pr. 461. P.Pt. 616. sphur- s. sphar-. sphūrj- 115. C. 586, 3. sphurti- 96 a.

sphrt- s. sphut-.

554.

Pass. 577, 2.

sma 353. 361. 414. 689. smar- Pf. 416,1. Aor. 563,3. Pass. 579. C.

584. P.Pt. 624. c. Acc. 237, 1. c. Gen. 241, 3.

-smara- 667, 3. smi- 78. Pr. 470. P.Pt. 614, 2.

smr- s. smar-. smrti- 30.

sraj- (Kranz) 165,1 a;
s. ferner sarj-.

sru- 85. Pr. 470. Pf. 517. 526. P.Pt. 612. sva- 356. 376, 4. 608, 3.

svaka- 356. svanj- Pr. 471 Fußn. svad- C. (Ger.) 625.

svap-103,1. Pr. 490 a. Pf. 518, 2, 521. F. 568, 571. Pass, 577.

P.Pt. 614, 3. svapna- 79. 103, 1.

114. 252. svayam 355.

svar- (Himmel) 299
A. 2.
svar- (leuchten) P.Pt.

613. svarita- 54 a, 1.

svasar- 299. svādištha- 122, 2 a. svādīnas- 390.

svādīyas- 390. svādu- 220, 2, 278 b. svādya- s. svad-. svāmin- 316. svāmya- 316. svit 689. svīkar- 608. 3.

ha 689. hata-, hatha s. hanhan- 88, 1. 90. 107 e. 132 c. 133 a, b. 136. 617 Fußn. Pr. 486 f. 501. Imp. 487. Pf. 416, 4. 518, 3. P.Pf. 530. Aor. 421, II A. F. 569. 574. Pass. 577. C. 588 A. P.Pt.

614,5. D. 602 A. Inf. 632; s. ferner his.--han- 306 A. hanu- 127 A. 278 b.

hanta 687 Fußn. har- Pr. 466. 470. Pf.

518, 3. Ger. 624. -hara- 667, 3.

hari- 86 b. 278 a. harina- 252.

harit- 318, 2. harš- 473.

havirdā- 187. haviš- 150. 158, 3. 187.

330. hasta- 15. 226. 255 a.

hā S. 471 Fußn. hā- (gehen) Pr. 494.

D. 602 A.

 $h\bar{a}$ - (verlassen) 136. Pr.

492. 494. Pf. 528. Aor. 549, 2. 557. Pass. 578, 2. P.Pt. 83. 620. Abs. 642. hārin- 667, 4.

hārin- 667, 4. hi 689. 691, 4.

hi- Pr. 499. Pf. 518, 3 A. his- Pr. 506 A. 2, 601

aA. Aor. 552A. F. 566. Pass. 580. Inf. 633, 2.

hita- s. dhā-. hima- 127. hiranya- 15.

 $h\bar{n}na$ - c. Instr. 238, 1; s. ferner  $h\bar{a}$ -. hu- 467. Pr. 450. **491**.

515. Pf. 416, 4. 511. Aor. 547 b.

Aor. 547 b. hū- s. hvã-.

*hrd*- 127 A. 165, 2. 318, 1. 346.

hṛdaya- 346. hē 173. S. 471 Fußn.

hōtar- 15. hyah 400. hrī- 287.

hrēšā, Den. hrēšāyatē 607, 2. hvayati s. hvā-.

hvā- (hū-) Pr. 474, 3. Pf. 526. Aor. 541 A. 2. Pass. 577, 3.

A. 2. Pass. 577, 3. P.Pt. 614, 9.

### Nachträge und Berichtigungen.

S. 2 (§ 2). Wundt's Völkerpsychologie ist 1904 in zweiter Auflage erschienen.

S. 3 (§ 3). Brugmann's Kurze vergl. Grammatik ist seit 1904 vollständig erschienen (II. Lehre von den Wortformen und ihrem Gebrauch. III. Lehre von den Satzgebilden). Ferner ist hinzuzufügen: A. Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes. Paris 1903.

S. 10. Das Buch von Much erschien 1904 in zweiter Auflage. Zur Urheimat der Indogermanen vgl. noch A. Weber

Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1899, 558 ff.

S. 12. Über die älteste Heimat der Arier vgl. auch H. Brunnhofer, Zeitschr. f. Ethnol. XXXI, 478 ff.— Z. 20 lies vykša- statt vykša. — Z. 21 l. maēšō st. maešō. — Z. 23 l. haēna st. hāena. — Z. 27 l. yajūa- st. yajūa- und hōtar- st. hōtar.

S. 13, Z. 2 l. Vivanhā st. Vivanhā. — Z. 4 l. daēva st. daeva. —

Z. 5 l. indra st. indra (oder andra).

S. 14, Z. 21 und 24 l. Višņu- st. Višņu.

S. 17 (§ 20). Vgl. noch M. Bloomfield, Relative chronology of the Vedic Hymns. JAOS. XXI, 42 ff. — Z. 16 l. kar- st. kar. — Z. 1 v. u. l. bher- st. bher.

S. 18, Z. 1 l. ger- st. ger, ferner qert- st. qert. — (§ 21) Über

tata- vgl. besonders Johansson IF. VIII, 166 ff.

S. 19, Z. 11 l. S. 171 st. § 241. — Z. 12 l. S. 170 st. § 241. — (§ 22) Über das Verhältnis der mi. Dialekte zum Vedischen und Sanskrit vgl. ferner IF. (Anz.) XVI, 2 f. und E. J. Rapson, In what degree was Sanskrit a spoken language? Journ. of the R. Asiat. Soc. 1904. 435 ff. — (§ 23) Füge hinzu: Linguistic Survey of India. Vol. V, 1 Specimens of the Bengali and Assamese Language by G. A. Grierson. Calcutta 1903. (Einziger bisher erschienener Teil eines großen Werkes, das in Bd. V—XI die arischen Sprachen Indiens behandeln wird.)

S. 20 (§ 25). Hinzuzufügen H. Oldenberg, Die Literatur des alten Indiens. Stuttgart 1903 (ausgezeichnete Einführung). V. Henry, Les litteratures de l'Inde. Paris, Hachette 1904. — Z. 5 v. u. l. dhā- st. dhā.

S. 21 (§ 27). Bis ins Jahr 6000 v. Chr. und noch weiter glaubt Brunnhofer, Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthrop. XXXII, 80 ff. zurückgehen zu können!

S. 22, Z. 1 l. Sāyana st. Sānaya. - Z. 6 l. oder st. oder.

S. 26, Z. 16. Der Punkt hinter "zugeschrieben" ist zu streichen.

S. 33, Z. 2 und 6 v. u. l. Kharōšthī st. Kharošthī, bzw. Kharōštha- st. Kharoštha.

S. 35, Z. 1 v. u. ist l: vor ausgefallen.

S. 37, Z. 13 v. u. l. jña st. jña.

S. 43, Z. 6 v. u. l. § 70 ff. st. § 70.

S. 45, Z. 18 l. gam st. gam.

S. 50 (§ 65.1). ratha-, lat. rota, ist unter b) zu setzen, da das idg. o mit e ablautet (W. reth- in air. rethim). — (§ 65,2) Über mānayāmi vgl. auch S. 400 Fußnote.

S. 57, Z. 7 v. u. l. näus st. näus.

S. 69, Z. 11 v. u. l.  $g^{u}er$ - st.  $g^{u}er$ -.

S. 70, Z. 3 v. u. l. mātīs st. matīs.

S. 71, Z. 16 v. u. l. dami-tar- st. dami-tar.

S. 73, Z. 10 l. agr. st. ngr.

S. 75. Zu den Ablautsformen wie da-dh-mas neben hita- vgl. auch Meillet, Mém. de la Soc. de lingu. XII, 219 ff.

S. 81, Z. 16 v. u. l. ga-cchati st. ga-cchati-.

S. 82, Z. 9 v. u. 1. \*-dta- st. -\*dta-.

S. 85, Z. 17 v. u. l. bhrāj-ati st. brāj-atī.

S. 86, Z. 8 v. u. l. Višņu- st. Višnu.

S. 88, Z. 10 v. u. l. berq st. bérq.

S. 90, Z. 15 v. u. l. § 420 st. 421.

S. 100, Z. 1 l. \*bhaja st. \*-bhaja.

S. 104, Z. 2 l. \*dha-dh-sē st. dha-dhs-ē.

S. 114, Z. 4 l. yuga- st. yuga-. — Z. 19 l. dakšina- st. dakšina-.

S. 117, Z. 1 v. u. l. pumās- st. pumās.

S. 118, Z. 10 l. šat st. šat.

S. 123, Z. 9 v. u. l. bhrātaram st. bhrātāram.

S. 125, Z. 15 l. dēvī st. devī.

S. 135, Z. 10 v. u. l. āyuḥšēṣa- st. ayuḥšēṣa-.

S. 152, Z. 17 v. u. l. भातरी bhrātarān st. भातारी bhrātārān.

S. 161, Z. 5 v. u. l. l, 3 st. I, 7.

S. 165, Z. 12 v. u. l. I, 1 st. I, 10.

S. 170, Z. 7 v. u. l. dēvān st. devān.

S. 176, Z. 3/4 v. u. l. जम्बुक jambuka- st. जम्मुक jambhuka-.

S. 179, Z. 6 v. u. l. rąkacho st. rąkachu.

S. 180, Z. 11 l. višva-pāḥ st. višva-pḥ. — Z. 4 und 3 v. u. l. prajā-, அரசு apraja- st. prājā, அரசு aprāja-.

S. 181, Z. 13 v. u. l. -lā st. -tā. — Z. 11 v. u. l. देवता st.

दवता

S. 182, Z. 12 v. u. l. अपिभ्याम् st. अपिभ्यम्

S. 184, Z. 7 l. synzchz, bzw. synz st. synŭchu, synu.

S. 185, Z. 12 l. -van- st. -van. — Z. 15 v. u. l. sūnaūs, bezw. sūnùs st. sunaūs, sunus.

S. 186, Z. 5 l. \*-āi st. -\*āi.

S. 191, Z. 2 l.  $\mu$ a st.  $\mu$ a st. - Z. 6 (Überschrift) l. i- und i-Stämme st. i- und u-Stämme. - Z. 9 l. Paradigma st. Paradgima.

S. 192, Z. 18 v. u. l. -dhyi st. dhyi.

S. 193, Z. 16 l. dhī- st. dhī.

S. 195, Z. 13 l. bālā-nām st. bālā-nam.

S. 198, Z. 11 l. भुव: st. भूव:

S. 201, Z. 9 l. द्युभ्य: st. द्युभ्य:

S. 203, Z. 1 v. u. l. mātrh st. matrh.

S. 205, Z. 5 1. -(t) or- st. -(tor-.

S. 207, Z. 1 l. \*pitrām st. pitrām.

S. 208, Z. 8 v. u. l. पर्वगा: st. पर्वगा:

S. 210, Z. 8 l. takšn-ī st. takš-nī. — Z. 11 l. ĕ- st. (ĕ)-.

S. 212, Z. 5 l. balināu st. balinau. — Z. 11 v. u. Die Worte "n. bali (st. \*balya oder \*balin)" sind in die folgende Zeile hinter "ferner" zu setzen.

S. 215, Z. 6 l. पद्माम st. पद्माम

S. 216, Z. 1 füge "(k)" hinter "König')" ein. — Z. 11 l. - st. š. — Z. 16 l. सरित st. सरित

S. 218, Z. 12 v. u. l. anūcah st. ānūcah.

S. 239 (§ 348) füge hinzu Brugmann, Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen. Abhandl. der Sächs. Gesellschaft d. Wiss. 1904. Nr. 6.

S. 241 (§ 353). Über die idg. Grundform von 'ich' vgl. ferner Brugmann a. a. O. S. 71.

S. 251 (§ 364 b). Zur Stammform ana- vgl. auch Brugmann a. a. O. S. 93 f.

S. 254 (§ 368). Zu *amû*- und *amî*- vgl. auch Brugmann a. a. O. S. 96. 111.

S. 264, Z. 10 l. vīsaiti st. vīsaiti.

S. 265, Z. 14 v. u. l. ēkašah st. ēkasah.

S. 274 (§ 399). Zu *idānīm* vgl. ferner Brugmann a. a. O. S. 46, 142.

S. 275 (§ 400).  $n\bar{a}n\bar{a}$  ist vielleicht eine Form des reduplizierten Pronominalstammes no-, eigentlich 'so und so', s. zuletzt Brugmann a. a. O. S. 119. 131.

S. 278 (§ 407). iha ist vielleicht identisch mit gr. 19α-, 19αin 19α(ι)-γενής, s. darüber Brugmann a. a. O. S. 37 und die dort verzeichnete Literatur.

S. 308, Z. 3 v. u. l. \*pi-pél-mi st. p\*i-pél-mi.

S. 325, Z. 10 l. diś- st. diš-. - Z. 11 l. viś- st. viš-.

S. 328, Z. 16 (2. Du.) l. dvištám st. dvištám.

S. 335, Z. 1 l. jaidi st. jaidi.

S. 345, Z. 1. Nach der letzten Revision des Satzes wurden die Zeilen falsch verschoben; mit  $\mathbf{x}\mathbf{u}\mathbf{v}$  ( $\bar{a}p$ -) beginnt ein neuer Absatz.

S. 355, Z. 7 v. u. l. ĝeĝona st. ĝegóna.

S. 389, Z. 1 l. īkš- st. īkš.

S. 395, Z. 9 v. u. l. nī- st. ni-.

S. 468, Z. 17 l. 658 st. 659.

### Sammlung indogermanischer Lehrbücher.

Herausgegeben von Herman Hirt.

#### I. Reihe: Grammatiken.

- Band. Handbuch des Sanskrit mit Texten und Glossar. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Altindischen von Dr. Albert Thumb, a. o. Professor an der Universität Marburg. 8°. geheftet 14 M., in Leinwandband 15 M.
- Band. Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre.
   Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Griechischen von Dr. Herman Hirt, a. o. Professor an der Universität in Leipzig. 80. geheftet 8 M., in Leinwandband 9 M.
- 3. Band. Handbuch der lateinischen Laut- und Formenlehre.
  Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium
  des Lateins von Dr. Ferdinand Sommer, o. Professor
  an der Universität in Basel. 80. geheftet 9 M., in
  Leinwandband 10 M.

### In Vorbereitung befinden sich:

- 4. Band. Urgermanische Grammatik von Prof. Dr. W. Streitberg. (Siehe Sammlung germanischer Elem. I. 1.)
- 5. Band. Urslavische Grammatik von Prof. Dr. J. J. Mikkola.
- Band. Handbuch der griechischen Dialekte von Prof. Dr. A. Thumb.
- Band. Handbuch der umbrisch-oskischen Dialekte von Prof. Dr. C. D. Buck.

### II. Reihe: Wörterbücher.

- Band. Lateinisches etymologisches Wörterbuch von Dr.A. Walde. (Siehe nächste Seite.)
- 2. Band. Slavisches etymologisches Wörterbuch von Dr. E. Berneker.
- 3. Band. Litauisches etymologisches Wörterbuch von Prof. Dr. J. Zubatý.

Die Sammlung wird weiter ausgebaut werden.

Soeben beginnt zu erscheinen:

# Sammlung indogermanischer Lehrbücher.

Herausgegeben von Herman Hirt.

- II. Reihe: Wörterbücher.
  - Band. Lateinisches etymologisches Wörterbuch von Dr. A. Walde, a. o. Professor an der Universität Innsbruck. Das Werk wird in etwa zehn Lieferungen von je 5 Bogen zum Subskriptionspreis von je 1 M. 50 Pf. erscheinen. Nach Erscheinen der letzten Lieferung wird der Preis um 1/3 erhöht.

Soeben erschien:

# Sammlung romanischer Elementarbücher.

Herausgegeben von Wilhelm Meyer-Lübke.

- I. Reihe: Grammatiken.
  - 4. Band. Altitalienisches Elementarbuch von Dr. B. Wiese, Privatdozent an der Universität Halle. 80. geheftet 5 M., in Leinwandband 6 M.

### Früher erschien:

1. Band. Einführung in das Studium der romanischen Sprachwissenschaft von Dr. W. Meyer-Lübke, o. Professor an der Universität in Wien. 80. geheftet 5 M., in Leinwandband 6 M.

Inhalt: Literaturangaben, Äußere Grenzen und innere Gliederung der romanischen Sprachen. Der Stoff der romanischen Sprachwissenschaft. Die Aufgaben der romanischen Sprachwissenschaft.

... Ein solcher Führer liegt nun vor, von berufenster Seite ausgearbeitet, ein Buch, von dem er seinen Ausgang nehmen kann und zu dem er immer wieder zurückkehren wird, um neue Anregung zu holen. ... Es wird in Hinkunft nicht nur dem Romanisten unentbehrlich, sondern jedem, der vergleichende Sprachforschung treibt, sehr willkommen und nützlich sein. (Literaturblatt f. germ. u. rom. Philologie.)

## Sammlung germanischer Elementarbücher.

Herausgegeben von Wilhelm Streitberg.

#### I. Reihe: Grammatiken.

- Band. Urgermanische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der altgermanischen Dialekte von Dr. W. Streitberg, Professor an der Universität in Münster. 8°. geheftet 8 M., Leinwandband 9 M.
- 2. Band. Gotisches Elementarbuch von Dr. W. Streitberg, Professor an der Universität in Münster. 80. geheftet 3 M., Leinwandband 3 M. 60 Pf.
- 3. Band. Altisländisches Elementarbuch von Dr. B. Kahle, a. o. Professor an der Universität in Heidelberg. 80. geheftet 4 M., Leinwandband 4 M. 80 Pf.
- Band. Altenglisches Elementarbuch von Dr. K. D. Bülbring, o. Professor an der Universität in Bonn. I. Teil: Lautlehre. 8°. geheftet 4 M. 80 Pf., Leinwandband 5 M. 60 Pf. II. Teil in Vorbereitung.
- Band. Altsächsisches Elementarbuch von Dr. F. Holthausen,
   o. Professor an der Universität in Kiel. 8°. geheftet
   M.. Leinwandband 6 M.
- 6. Band. Althochdeutsches Elementarbuch. (In Vorbereitung.)
- Band. Mittelhochdeutsches Elementarbuch von Dr. V. Michels,
   o. Professor an der Universität in Jena. 8°. geheftet
   M., Leinwandband 6 M.

### III. Reihe: Lesebücher.

 Band. Altfriesisches Lesebuch mit Grammatik und Glossar von Dr. W. Heuser, Oberlehrer in Wilhelmshaven. 80. geheftet 3 M. 60 Pf., Leinwandband 4 M. 20 Pf.

Eine Reihe weiterer Bände befindet sich in Vorbereitung.



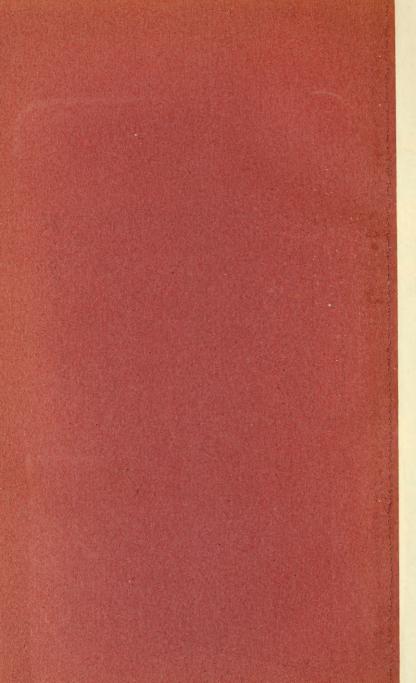

PK 663 T7 T.1 Thumb, Albert Handbuch des Sanskrit

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

